

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







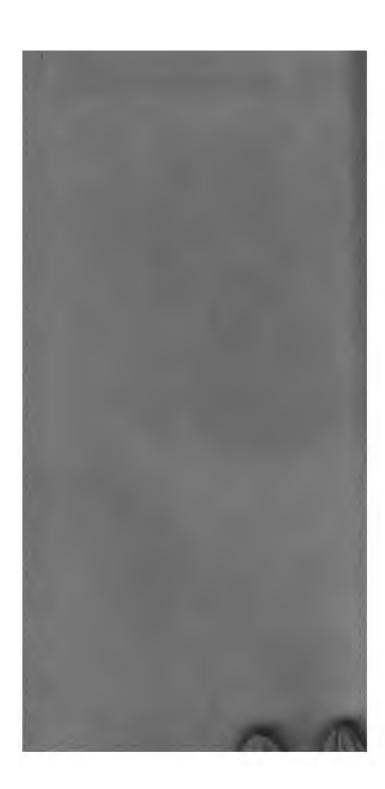





Jung.

.

.

•

YEE

. .

 THE NEW YOAS
PUBLIC LIBRAR'S
ASTOR, LIBROR
FILDRA FOUND



## Johann Heinrich Jung's,

genannt Stilling,

Dottor ber Argueifunde und der Beltweishelt, Großherzoglich Babifcher geheimer Dofrath,

# sammtliche Schriften.

3 u m

erstenmale vollständig gesammelt und herausgegeben

Bermandten, Freunden und Verehrern des Verewigten.

3meiter Banb.

Enthält:

Ecenen aus dem Geisterreiche und Chrysdon, ober bas golbene Zeitalter.

Stuttgart.

Drud und Berlag von Fr. henne.

1835.

## Contille State of Other to

ing Assati Kompiler Samma and Jacobs

# 

The Earlie St. Village Control of the Control of th

## Scenen

ans bem

# Geisterreiche.

3 mei Theile.

"In meines Baters Saufe find vielt Bohnungen."

Mit einem Rupfer.

Stuttgart.

Drud und Berlag bon Fr. Denne.

1835.

Bir muffen Alle vor bem Richterftuhl Christi offenbart i bamit ein Jeber bas, was er sich in seinem irbischen Le worben hat, auch empfangen möge, es mag bann gut bt sepn, 2 Cor. 5. B. 40. Borrebe zur ersten, ohne bes Berfassers Ramen berausgekommenen Austage.

ie Lebre von Belobnana und Strafe nach biesem Leben, und ber Glaube an beibe, ift fur bie Menschen, fo wie fie burchgebenbe fint, fo mefentlich nothig, baff obne biefes feine burgerliche Gefellschaft murbe besteben konnen. Der erhabene Begriff: blos um ber Schons beit ber Tugent und ber Saflichkeit bes Laftere mils len tugenbhaft zu fenn, ohne Belohnung und Strafe ju glauben, ift fo felten gur Befeimmung bes Willens ftart genug, baf biefer Beweggrund zur fittlichen Bers pollkommnung eben fo wenig taugt, als berjenige, mels der blos bie Pflicht bazu brauchen will, und ben Glude seligkeitstrieb gang ausschließt. Beibe Begriffe find freilich in sich, oder a priori, vollkommen mahr, ohne beffs megen für ben gewöhnlichen Menschen praktisch anwendbar ju fenn. Ich glaube nicht; bag irgend ein Bernunftiger, ber bie Menschen kennt, an bem' Allem zweifeln wirb. Daff aber auch die Aushbung bes Rechts ber Bers geltung in jenem Leben vollkommen vernunftmäffig fen. bas ift nicht nur leicht zu beweisen, sonbern wir mufs fen fie fogar gur Rettung ber göttlichen Berechtigfeit nothwendig glauben, als welche unmöglich leibende Tugend unbelohnt und herrschende Lafter unbestraft laffen fann.

Endlich versiegelt auch bas Alles die göttliche Offens barung, als die Quelle ber driftlichen Religion, an unzählig vielen Stellen auf bas Bündigste, so baß ein wahrhaft guter Wensch unmöglich mehr darau zweis feln kann.

Daß also die Scenen, die ich in folgenden Blättern dem Publikum vorlege, wesentliche und ewige Wahrs heit zum Grunde haben; daß die darin vorgestellten Berhandlungen, in sich, vernunst: und bibelmäßig, und daß nur die Verzierungen, die Personen, oder mit einem Borte: die gesammte äußere Einkleidung, bloße, aber — doch für mich, gegründete Vermuthungen sind, das Alles wird auch wohl bei den unbesangenen Lesern keiner weitläusigen Ueberzeugungsgründe bedürfen.

Dieses nun vorausgesett, glaube ich, durch die sebs hafte Darstellung der Schicksale, die auf den Menschen nach seinem Tode warten, viel Gutes zu stiften, Manschen in dem Lause seiner Vervollkommung zu stärken, und Viele von der Bahn des Lasters abzuschrecken. Daß ich zu meinen Dialogen die Prosa gewählt habe, hat eine doppelte Ursache: ich kann mich ungehinderter ausdrücken und ohne Zwang meine Vorstellungen auss malen, und der größte Theil der Leser versteht mich auch leichter. Würde auch irgend Jemand gerne wiss sen wollen, wer ich din, dem dient zur Antwort, daß er das so leicht nicht errathen wird; denn ich möchte gerne gewiß sehn, ob Diesenigen, welche pfeisen oder klatschen, mich oder tueine Arbeit mennen.

4.251.0

toratorities Santifications

## Borrebe jur zweiten Auflage,

Der vorzügliche Beifall, mit welchem bieses Buch aufgenommen worben, hat bie herren Verleger aufges wuntert, eine zweite Auflage zu peranstalten.

Bei dieser Gelegenheit erfordert es dann auch meine Pflicht, bas Werk noch einmal durchzusehen und zu ändern oder zu verbessern, was etwa noch geändert und gebessert werden konnte; dann hab' ich auch hin und wieder erläuternde und belehrende Unmerkungen eins gestreut, um dunkle Ideen für weniger geübte Leser bentlicher zu machen.

Sehr viele rechtschaffene und driftlich gefinnte Lesev biefes Werks haben fich am Titel ber vierzehnten Scene - Die Dietisten - geargert: billig batten fie fich nicht barüber ärgern follen; benn fie konnten ja leicht bens ten, baf ich bier teine mahre, fondern falfche Dietisten im Auge hatte; indeffen ift es benn boch die Pflicht bes Christen, nachzugeben, und ben unterften Weg gu geben; ich thue das auch von Bergen gerne, und habe nicht nur in meiner Zeitschrift: "ber graue Mann," allen mabren Pietisten beffalls bffentliche Abbitte gethan, sondern auch in biefer neuen Auflage bas Wort Dietisten in driftliche Pharifaer vermanbelt, weil ber falfche Dietift, im eigentlichen Verstande bes Worts, ein driftlicher Pharifder ift. Ich munichte fo febr, daß man immer die Sache bei bem rechten Namen nennte, - wer die Lehre Christi treu befolgt und an Ihn, als den eingeborenen Sohn Gottes und Welt= Erlofer, glaubt, ber foll nicht Dietift, fondern Christ

beisen, und das deswegen, weil man mit dem Worte Pietist den Begriff eines Frommlers, das ist, eines Menschen verbindet, der sich äußerlich durch fromme Geberden, Reden und Heiligenschein auszeichnet, inners lich aber ein Grab voller Moder und Verwesung ist. Da nun die große Welt überhaupt das Wort in dies sem Sinne nimmt, so sinde ich es äußerst unschiedlich, wenn wahre Christen Pietisten heißen wollen und es mir übel nehmen, daß ich aus eben dem Grunde das Wort an den Pranger stellte.

Ich will weber Calvinist, noch herrnhuter, noch Pies tist heißen, das Alles stinkt nach dem Sektengeiste; ich bekenne mich einzig und allein zu der Lehre Jesu und seis ner Apostel, und trage dabei zum Unterschiede der verschies denen politisch sestgesetzen Religions-Sesellschaften, die Unisorm der Evangelisch-Resormirten Kirche, weil ich doch einmal eine Unisorm haben muß, dis es dann endlich zu den weißen Kleidern kommt, Offenb. Joh. 7, 14.

Eben die gute Aufnahme dieses Werks, die auch das durch bewiesen wird, daß es schon in die hollandische Sprache übersetzt worden ist, forderte mich zur Fortsetzung auf; ich merde also bei Leben und Gesundheit, sobald ich nur Muße dazu sinde, einen zweiten Band ausarbeiten, und allen Fleiß anwenden, um ihn noch nüslicher und interessanter zu machen, als diesen ersten.

Jest, da es mit der gesammten Christenheit zur letten großen Entscheidung gekommen ist, und der große Dauss vater die Wurfschausel in der Hand hat, jest gilts des Rämpfens um die Krone! — Ob man uns sir Narren und Obscuranten erklärt, oder für verrückte Schwärmer hält, das ist ganz einerlei; dafür wurde unser Herr und Weister selber gehalten; laßt uns zu Ihm hinausgehen

anßer bas Lager und seine Schmach tragen! bafür wird einst ewige Ehre unser Lohn seyn.

Marburg ben 3. Jan. 1799.

Der Berfaffer.

## Borrebe zur britten Auflage.

Da ich, theils aus dem geschwinden Ubsatze dieses Werks, theils auch aus meinem weitläusigen Brieswechsel demerke, daß es Gott gefällt, die Arbeit mit einem bes sonderen Segen zu begleiten, so nehme ich, auf Verlans gen der Herren Verleger, diesen ersten Band abermals vor die Hand, um ihn nochmals mit reiser Ueberlegung und in der Gegenwart Gottes durchzugehen und nachzus sehen, ob irgend noch Eines und Anderes zu seiner Vollskommung beitragen kann.

Ginen nicht unwichtigen Busat bekommt biese britte Auflage burch bie fünfzehnte Scene, welche Lavaters Bers Meine vieljährige, vertraute Bekannts Kläruna enthält. Schaft mit bem vollenbeten treuen Diener Jesu Christi veranlafte mich, ihm, nach feinem Siege, dief Denkmal ju ftiften. Die vorzüglich aute Aufnahme bieses Ges bichts, und bie Aufforberung eines angesehenen Freunbes, machten ben Wunsch in mir rege, es biefem ersten Bande einzuverleiben, besonders auch barum, weil die vierte Scene bes zweiten Banbes, in welcher Maria La= vatern den menschlichen Charakter ihres Sohnes Jesus schildert, die Fortsetzung deffelben ift; indeffen durfte ich biefe Einschaltung ohne Einwilliqung bes Berlegers bies fes Gebichts, bes herrn Johann Christian herrmann, Buchhändlers in Frankfurt am Main, nicht unternehmen,

ich ersuchte ihn also um diese Gefälligkeit, und uachtet er noch einen beträchtlichen Vorrath an Eremplhat, so war er doch so freundschaftlich, mir diese Bitt gewähren, wosür ich ihm hier offentlich und herz danke und sämmtlichen Lesern dieses Werks zugleich merklich mache, daß Lavaters Verklärung von Hein Stilling, noch immer einzeln bei ihm zu haben ist.

Aufmerksame Leser meiner sämmtlichen Schriften r ben ohne Zweisel in meinen Begriffen vom Zustande Seele nach dem Tode eine Dunkelheit oder gar ei scheinbaren Widerspruch bemerken, ich halte es also meine Pflicht, hier diese Sache zu berichtigen; es 1 hält hiemit folgendergestalt:

In meiner Siegsgeschichte, welche eine Erklarung Apocalppfe enthält, befindet fich eine Erklärung mei Ideen über diese dunkle Materie, und zwar vorzüg im 20. Kap. B. 13—15. hier behaupte ich, daß Seele nach dem Tobe bis zur Auferstehung über ihr Körper schwebe, gleichsam magnetisch von ihm angezog werde. Sollten aber die Theile des Körpers an versch bene Oerter, oder seine Usche in alle Winde gerstreut m ben, fo folgt biefe Seele bem burch teine Rraft ber Nat zerstörbaren Auferstehungsteim, welcher sich in jed menschlichen Körper, entweder im Gehirn, oder im Di gen, vermuthlich aber in diesem lettern befindet; bei b fem Unferstehungekeime bleibt fie, bis fie entweder gt ewigen Leben, ober gum ewigen Tobe, mit bem ans jene Reime neu auflebenden Körper wieder vereinigt wird.

Einzelne Ausnahmen von diefer Regel machen biejer gen Seelen, welche mit einer so starken Neigung zu eine Gegenstande biefes sinnlichen Lebens aus der Zeitlichk geben, daß diefe Neigung starker ift, als jene, die sie v Natur zu ihrem Körper haben; diese sind bann solche, welche nach ihrem Tode wieder kommen und ihre Wünsche zu erfüllen suchen. Daß unter tausend solcher Erscheis nungen kaum Eine wahr ist, das ist gewiß; daß es aber auch ganz zuverläßig wahre Erscheinungen dieser Art gibt, davon bin ich so sest überzeugt, als von meinem eigenen Dasenn.

Das sich die abgeschiebenen Seelen über ihrem Kors per befinden, davon habe ich auch hinlängliche und sinns liche Beweise.

Dieser Sat nun scheint ben klaren Alussprüchen ber heiligen Schrift, und besonders auch biefen Scenen ans bem Geifterreiche zu widersprechen; Chriftus fagt gu bem Schacher: "Seute wirft bu mit mir im Da= rabiefe fenn" - überall wird von Ginem gemiffen Orte, einem himmel gerebet, in welchen bie Seelen erft nach bem Tobe versett werben follen, und in diesem Werke unterstelle ich drei große Reiche, in welche bie frommen Seelen nach bem Tobe, und zwar nach bem Grade ihrer Seiligung gebracht werden, und eben so auch brei Solfenreiche für folche, die bier bie Gnabenzeit verscherzt haben. Wie laffen fich nun alle biefe Borftel's lungen miteinander vereinigen? Diefe Bereinigung ift gar leicht, fobalb man fich nur vom Geisterreiche einen richtigen Begriff machen kann; in biefem Reiche ift von Raum, Nabe und Ferne gar keine Rebe. Sobalb der Mensch tobt ift, sobald ift auch in feiner Geele bas Abnungs-Bermogen vollkommen entwickelt; jest fiebt, bort und empfindet die abgeschiedene Seele alle Begens stände des Geisterreichs, ju benen sie Reigung hat, ober auch folche, die ju ihr Reigung haben, eben fo, als wenn sie gegenwärtig maren, ob sie gleich alle in ber außern

ober Körperwelt immer ben Standpunkt als Seelen nach bem Tobe in einem sehr lebhaften Traume leben.

Wahrheit ift, und daß die Geister, mit denen die Seele umgeht, sich auch dieses Umgangs wie träumend bewust sind. Auch in diesem Sinne ist das Reich Gottes inwens dig in uns. Die Seelen leben, wirken, freuen oder ängsstigen sich in dem Habes, oder in den drei Himmels oder drei Höllenreichen, nach der innern Neigung ihres Wesens und Handelns in diesem Leben, ohne daß sie in dieser Körperwelt ihren Ort verändern, wenn aber derseinst das Verwesliche das Unverwesliche, und das Sterbsliche die Unsterblichkeit angezogen hat, dann gibt es auch wieder eine neue Erde, ein Paradies zum ewigen Leben; wie es dann sehn wird, das wollen wir mit Trene und Geduld erwarten.

Dieß sind meine Vorstellungen von dieser dunkeln Sache, die ich aber im Augenblick verlasse, sobald man mich eines Bessern überzeugt; sie gehören keineswegs zum Wesen des wahren Glaubens, aber sie schaben ihm auch nicht. Die Bibellehre von der Versöhnung bleibt dabei in ihrer vollen Kraft und wird auf keinerlei Weise versälscht.

Marburg 1792.

Der Verfasser.

## Scenen aus dem Geilterreiche.

Erftet Thei

•

•

## Erfte Scene.

## Das große Erwachen.

i) Sanon, Delon, Avith und Azuriel.

Danon. Mein Erwachen ift furchtbar 2), ober ein Traum! Welch eine ernste Stille! Schweigende Dammerung in biefer endlosen Beite! Dort über bem fernen Gebirge ein sanftes Licht, gleich bem Erftlinge bes Maimorgens. Gott, welch' eine feiers liche Rube! Mirgende Leben und Obem, fein Regen, fein Bewegen! Alles baucht mir bloß Schatten ju fennt ich walle einber, wie auf einem Boltenboben, unter mir feine Erde mehr, aber mir tein Gestirn, fein fanfter Monbstrabl! Ich allein in biefer ichauerlichen Bufte! Wie ift mir? Ich schwebe leicht weg, wie Rebel auf bem Bittig bes Windes, fanft fcweb' ich bin, erhebe mich, finte, nach bem leifesten Binte meines Billens. -Mein trager Rorper ift nicht mehr? - Ift bas Traumen, fo bab' ich noch nie in fo hohem, beutlichem Bewußtfenn getraumt! Allmächtiger Gott! Nein! ich traume nicht - es ift Erwachen jum ewigen Leben 3). Sie ftanben um mein Bette, die Geliebe ten, und weinten. Ach! jest erinnere ich mich meines gangen Lebens. Das mar alfo bas fo boch gepriefene Erbenleben, bas große Menschengluct! Bo find fie nun bingeschwunden, die holden Tage des Genuffes, die froben Stunden im Schoofe ber

<sup>1)</sup> Um alle Migdeutungen ju vermeiben, die bei biefem Buche fo leicht moglich find, mahlte ich bebraifche Namen. 3ch habe butchaus nirgende Personen, sondern nur Sachen im Auge.

<sup>2)</sup> San on erwacht jest aus der Betaubung des Sterbens.

<sup>?)</sup> Nach meiner Borftellung entwideln fich im Erwachen nach bem Sterben die Begriffe immer bentlicher; erft glaubte Sanon, er traume, jest fangt er an, fein volliges Gelbstewnstfeyn gu empfinden.

Kreude und bes Wohllebens. Meine burchtebten fechzig find nur ein porubergegangenes buntes Schattenspiel; A bin, Alles verschwunden, und nun stehe ich ba im unen Leeren, auf dem großen, entscheidenen Dunkte meines Da mas wird nun aus mir? Ich empfinde fein Beimweh nad nen gurudgelaffenen Geliebten, nur gartliche Ruderinne auch fie werden ben Traum bald ausgeträumt baben! 3ch Schaue mein Leben, sehe eine ungeheure Menge Mangel un brechen: bagegen ift bes vollbrachten Guten febr menig. boch wohnt in meinem Innern tiefer Friede, Friede ber muth 1). Bater ber Beifter, bollende meine Beliebten, erbarme bich mein! - Du wirst ja doch bier ebenso alle martig fenn, als in bem bunten, rauschenden Gebande, be verlaffen babe! - Die einsam! - Ich muß Wesen sv benen ich mich mittheilen kann; vielleicht finde ich fie de ber Genend des ewigen Morgens. Sa! wie erquickend ift's ftartende Rublung, Maienluft faufelt aus biefem ewigen & melch' ein fauftes Licht! - Gott, ich werde verklart! ich ! an zu schimmern; mein Wesen zieht bas Licht an, ich Seligkeit! Aber welche Menge manbelt bort unten im Scha gefilde, am Aufe bes Gebirges! 3ch muß bin. Dhne G fchaft gibt's feine Geligfeit.

... (Er nabett fich einem einfam für fich wanbelnben Beifte.) Friede fen mit dir, mein Bruder! Ber bift du?

pelon. Mein Rame ift Pelon,

2) 3d bin mir felbit verborgen,. Und kenne mich noch nicht! Doch biefes mert' ich gwar, Ich bin nicht, wie ich war. Indeffen fühl' ich wohl, Ich bin nicht, wie ich foll.

Diefer tiefe Friede ift bas Bengnif bes heiligen Gei in ber Seele, bag fie an ben Erlofungs unftalten Theil be und ihr um bes Leibens und Sterbens Chrifti willen alle Gun pergeben find.

Diefes befannte Riechenlieb: Erleucht' mich, Seimein Licht zc. hat ber gottfelige Prebiger in Duisburg, Ehe born's Unterept, im Anfange bes verfloffenen Jahrhunde verfertigt; es ichildert den Zuftand feiner Seele, die in den L ben der neuen Geburt geprept wird, portrefflic.

Sanon. Da fehlt bir nur die erfte Zeile diefer Strophe, fie heißt: "Erleucht' mich, Derr, mein Licht!" und siehe, wie diefes Licht über jene Schattenhugel herstrahlt!

Pelon. Mir ist's eben, als wenn mich das Licht nichts anginge. Ich sehe, daß es sich in Dir spiegelt; Du schimmerst wie Silberstor durch einen weißen Nebel, oder wie ehemals der Bollmond durch Lammerwolfen; aber sieh', wie dunkel ich bin!

Sanon. Was warst Du denn im vergangenen Leben? Ento bede Dich mir, mein lieber Pelon!

Pelon. Ich war ein Arzt, meine Erziehung war gut, ich begriff bie Grundsatze der Religion. Nein, ich begriff sie nicht, ich lernte sie nur, aber ich glaubte sie, und wandelte untadelbaft; nun kam ich auf die hohe Schule, ich las Schriften, die mir das Ziel verruckten; kurz, ich ward ein Zweisler, ich bin's noch ').

Sanon. Woran zweifelft Du benn?

Pelon. Erst an der Mahrheit der christlichen Religion, nachher auch am Daseyn Gottes, an der Unsterblichkeit und an der Freiheit der menschlichen Sandlungen; endlich ward ich ein vollendeter Determinist 2).

Sanon. Und an dem Allem zweifelft Du noch? - Bift vielleicht auch jest noch ein Determinift?

Pelon. Ja leider!

Sanon. Zweifelst Du benn auch an ber Unsterblichkeit? De lon. Sa, ja! an ber Unsterblichkeit.

<sup>1)</sup> Gott! wie oft ist das ber Fall — und wie oft hab' ich ihn selbst erlebt? Berzeiht mir, ihr Nerzte! ein Arzt, ber ein wahrer Sprift ift, ist mir ein ehrwurdiger Gegenstand, ein halbes Bunbers wert; denn er kann beten, und wer das kann, der kann viel austichten.

<sup>2)</sup> Dieß ist ber Beg, ben die Vernunft im Forschen geht, wenn fie die Quelle der Bahrheit in sich selbst und in der sinnlichen Ratur sucht; sie tann aber auch nicht anders, so lange sie den Fall Adams und ihre daher entstehende eigene Verdorbenheit nicht tennt. Bare das menschliche Geschlecht noch in seinem anerschaffnen Juntande, so mare dieß der einzige Beg zur Bahrheit; sie fände alsdann Gott, Unsterdlichteit und Freiheit in sich selbst, jest sindet sie das Gegentbeil.

Sanon. Aber Du marft ja gestorben, und sieh', Du lebst mieber!

Pelon. Weiß ich benn, wie lange auch dieses Leben dauert? Sind wir hier der Vernichtung nicht naher gekommen, als wir im vergangenen Leben waren? Was ist denn die Welt, worin wir jest sind? — Ein bloßer Schatten; hier keimt kein Halmschen unter unsern Füßen, Alles ist schwarzgraues Dunkel, eine unaussprechliche Aussicht nach allen Seiten! Nenne, was Du willst, wenn es nur ein Etwas, eine Möglichkeit vom Etwas ist, so sindest Du es hier nicht; hier wurdest Du den Schritt der Kasmilbe und das Odemholen des Insusionsthierchens höpten, wenn's in dieser Weite lebte. Wie nahe sind wir nicht hier der Vernichtung! Noch Einen Schritt, und wir sind nicht mehr ').

Hanon. Urmer Pelon! ich glaube und hoffe, Dein Zweisfel werde sich bald in unaussprechliche und frohe Gewisheit aufslofen. Blieb' Dir aber das ewige und unveränderliche Gesetz ber Liebe Gottes und des Nachsten immer heilig?

Pelon. Ja, und ich suchte es nach allen Rraften zu erfüllen.

Hanon. Du warst also tugendhaft? — Burdest Du Dich also freuen, wenn die christliche Religion in ihrem ganzen Umfange wahr ware?

Pelon. Ja, unaussprechlich 2)!

Sanon. Pelon! Du fangft an gu fchimmern!

Pelon. Großer Gott! ich empfinde es, und ich fuhle das entfernte Wehen der Beruhigung! ich ahne dunkel, und harre bes großen Aufschluffes. Aber, wer bift Du benn?

Dan merte hier wohl die Sprache bes 3weisters! — Sein Charafter bestehet nun einmal darinnen, daß er zweifelt — auch bann noch zweifelt, wenn er icon sieht und hort; benn er fonnte ja getäuscht werden. Nur ber wahre Glaube unterscheibet bas Gewisse und Ungewisse; er allein weiß, was wahr und falich ist. Es ist ein Glack fur Pelon, daß er nicht gern zweiselte.

<sup>2)</sup> Bet biefer Stelle bitte ich jeden Zweister, Reologen und christlichen Richt-Christen, ernstlich und herzlich sich zu prufen und sich selbst gewissenbaft eben so zu fragen; kann er mit voller Ueberzzeugung mit Peion Ja! sagen, so ist noch Hoffnung für ihn; findet er aber das Gegentheit, so erbarme sich seiner die ewige Liebe, sonst ist er unausbleiblich verloren.

Sanon. Ich heiße Sanon, und war Ratheherr in einer fleinen Stadt; ich ernährte mich und die Meinigen mit einem kleinen Kramhanbel.

Pelon. Du haft alfo nie gezweifelt?

Sanon. Nein! ich hörte viel von Auftlarung und von Buschern, aus benen man fie lernen könne; allein ich gab immer auf die aufgeklarten Leute Ucht, und da fand ich benn, daß sie weniger wußten, als ich, und auch viel weniger Gutes thaten, als ein braver gemeiner Mann, der nicht so aufgeklart war; mir fiel dann die große Wahrheit ein: "An ihren Fruchten sollt ihr fie erkennen").

Pelon. D Sanon! wie gludlich bift Du nun! -

Sanon. Ich hoffe, wir werden Beide felig und gludlich werden. Aber bift Du schon lange hier?

Pelon. Das weiß ich nicht; hier ist keine Sonne, kein Mond, überhaupt kein Zeitmaß, folglich auch keine Zeit: wenn ich aber nach der Menge meiner auf einander folgenden inneren Vorstellungen urtheilen soll, so bin ich schon eine geraume Zeit hier.

Sanon. Saft Du Dich denn noch, nie dort dem Lichte genähert?

Pelon. D ja, mehrmals! aber je naher ich komme, besto beangstigter werbe ich; es wird mir als einem Lebenden, ber nicht mehr zu Obem kommen kann.

Sanon. Sast du denn noch nie in dieser endlosen Weite umbergestreift?

Pelon. Ich habe mit ber Schnelle bes Sturmwindes ungeheure Beiten burchstrichen; aber es ift allenthalben gerade so, wie hier: bort Gebirge, barüber fanftes Licht, und vor bem Gebirge Millionen Menschenseelen, bie bes Ausgangs harren!

Sanon. Sind benn, fo lange Du hier bift, noch keine Menfchenseelen aus dieser Dammerung jum Licht hinuber ges gangen?

<sup>1)</sup> Ach, wenn doch alle Recensenten der Menschen und der Buscher bei dem Prufen auf diesen Punkt mertten! Da muß doch wahrlich Wahrheit senn, wo man die Fruchte der Bahrheit mit eigenen Augen sieht!

Pelon. D ja, sehr oft! Bon Zeit zu Zeit schweben von furchtbarer Majestat strahlende Fürsten vom Gebirge herüber; biese sammeln ein Heer Menschengeister um sich, und schwingen sich mit ihnen hinüber. Viele werden auch in den endlosen Raum weggehaucht oder vielmehr hingeblitz; ein Schauspiel, das einem noch lebenden Erdensohne das Blut in den Abern starren machen wurde. Die Mehresten aber blieben hier im Reiche der Schatten und des Harrens.

Sanon. Du haft mohl viele Geifter gesprochen, und Mansches von ihnen erfahren?

Pelon. D ja! doch weniger, als man denken sollte: ich habe mit mir selber so viel zu thun, daß ich mich um Andere wenig bekummern kann, und so geht's hier wohl Jedem ').

Hanon. Gott! wir befinden uns hier auf einem erstaunlich wichtigen und hochst merkwurdigen Standpunkte; was wird noch aus uns werden? — Da nahert sich uns Jemand. Sieh', Pelon! seine Gestalt wird größer: er sieht schrecklich aus. Wer bist Du?

Avith. Es kommt Euch nicht zu, zu fragen, wer ich bin 2). Sanon. Berarmter Geift! Du verbirgst Dich vergebens, ber hauch um Dich her wittert Tod und Verwefung aus.

Avith (indem er fich zu einer ungeheuern Große ausbehnt). Rebe mit Achtung zu einem Manne, den fein Furst über Taufende gesetzt hatte, die er in seinem Namen regierte 3).

Pelon. Der aber nicht mehr Uchtung verdient, als nach bem Berhaltniffe, wie er regierte.

Avith (indem er fid fdredlich nahert, aber in ter Berührung, wie von einem elektrifchen Schlage getroffen, jurudfahrt). Go

<sup>1)</sup> Im Sabes bort die Neugierde auf — ba fehnt fich Jeder nach feiner Bestimmung — ber Fromme mochte gern über die Berge hinüber, und der Gottlose schaudert im Warten der Dinge, die da tommen sollen. An Naturstudium der Geisterwelt wird felzten gedacht.

<sup>2)</sup> Man bemerte hier ben mahren Charafter des Satans.

<sup>3)</sup> Mochten fic boch viele Statthalter, Minister und Beamte an dem Schickfale des armen Avithe spiegeln, und den Abel und Dlenfistolg nicht mit hinuber in die Ewigfeit nehmen — dort gilt er nichte! —

etwas barfft Du mir fagen? — mir — vor beffen Blick fich Alles voller Ehrfurcht beugte, wohin ich ihn nur wandte?

Sanon: Und ben nun bas bloge Berühren zweier gemeinen Menschengeister zurudbligt!

Avith. Ift das Gerechtigkeit? — Der Ewige bestimmt burch feine Borfehung Familien, oder auch einzelne Manner, zu Rang und Ansehen; in ihrem Leben will er, daß sie die gemeinen Bolksklassen an seiner Stelle regieren sollen; nach dem Tode aber lohnt er ihnen bafur mit Qual und Berachtung ').

Sanon. Gewiß denen nicht, bie, wie er, mit Beisheit und Gute Millionen gludlich machten.

Pelon. Sich', Sanon! wer fahrt ba im Strahlenger wande bas Gebirge berab?

Han on. Großer Gott! — Welche Majestät! — Mochte man boch gleich in ben Staub friechen und anbeten! — Welche armselige Goldkäfer Nerrlichkeit war ber hochste Glanz bes Erstenlebens gegen diese! — Sieh'! unser Gesellschafter will sich entfernen, aber er klebt am Boben, er ist wie gelahmt und kann nicht fort.

Polon. Der Arme! Aber siehe, Hanon! ben Wolkenwagen bes Lichtsursten, blendend blaulichtweiß, wie hellpolirtes Silber, in dem sich ein sanster heiterer Morgenhimmel spiegelt, und untenher wallender Purpur im goldenen Nebel. Sieh', wie er sieht und einherzieht! Sein Gewand ist ruhender Blitz, seine Haarlocken Abendgewolke, wenn die Sonne heiter untergegangen. Sein Angesicht — seine ganze Person — o wie weit über jede griechische Göttergestalt erhaben! Aber er nähert sich uns! —

Sanon. Bater bes Lichts! erbarme bich unfer!

(Aguriel schwebt vor fie bin, er fteht da in hoher Majestat — und nachdem er alle Dret mit himmlischer Gute angeblickt hat, und Avith sich bestrebt, zu entstiehen, aber nicht kann, fahrt ein Lichtstrahl von Aguriel auf den armen Geist, in welchem er zu einem kleinen Zwerge zusammenschrumpft.)

Uguriel (ju Wvith). Enthulle Dich!

Pelon. Sanon! sieh', welch' eine blutige Rolle fich aus ibm bin in's Lecre entwickelt! Sieh', wie Flammenschrift über sie hinlobert, als wenn sie mit Phosphorus beschrieben ware.

<sup>1)</sup> Immer bie Sprace bes Satans.

Gott, welche Grauelthaten mit lebendigen Farben gemablt ')! Sanon. D wenn doch die Erdenkinder einmal ein solches Schauspiel zu sehen bekämen! Gott sen uns gnädig!

Uzuriel (schleubert einen Blit auf Avith, und spricht:) Fahre hin und leide Pein im ewigen Berderben, fern vom Angesichte des Herrn und seiner herrlichen Macht!

Pelon. Sahst Du, hanon, in welch' eine ungeheure Gesffalt er verwandelt murde, als er hinfuhr?

Sanon. Ich fah' es, Pelon! Den Unblick ertruge fein Sterblicher.

Uzuriel (zu Pelon). Enthulle Dich! — Du haft viel geliebt, Pelon! aber blos um Dein felbst, nicht um des herrn willen. Genieße den Lohn Deiner Werke, aber den Erhaben nen kannst Du nicht schauen.

Azuriel (gu Sanon). Enthulle Dich! — Du haft viel geglaubt, aber weniger geliebt. Du wirft Ihn sehen und Dich freuen; boch mußt Du bem Geringsten seiner Freunde dienen 2).

Sanon. herr, Dein Urtheil ift gerecht; gern will ich Thurs buter fenn, wenn ich Ihn nur febe.

Pelon. Auch ich fuble, daß Du recht richtest; aber ach! — werde ich benn nie zur Gewißheit kommen?

Azuriel. Du mußt vornen anfangen zu lernen, wie die Rinder, und bann wird fich's zeigen, ob bas fanfte Licht ber Weisheit Deine arme Finsterniß erhellen kann! — Folgt mir zum Orte Gurer Bestimmung!

Sanon (auf ber Sobe bes Gebirges). Gott, welch' ein schoener Morgen! welch' eine paradiesische Gegend! — Serr! hier ift's aut fenn.

<sup>&#</sup>x27;) Ach hatte doch mancher Bolksqualer in diese Flammenschrift schauen konnen! indessen, was wurde es helsen? — ber Satan wird burch Furcht und Schrecken nicht gebessert, sondern Demuth und Liebe sind die Mittel zur Erlösung aller gefallenen Geister.

<sup>2)</sup> Und doch hatte Sanon vorhin von Früchten geredet, an denen man den Christen erkennen muffe. Einem reichen Manne
wirds schwer, die Mittel zu treffen, und es ist übel, wenn Gott
über seine Bohlthaten Buch hatt — hier hatte Sanon einiger=
maßen gesehlt. Alles verlassen und Ihm nachfolgen ist noch immer das Sicherste. — Aber, lieber Gott! für den Reichen ist das
cin schweres Stuck Arbeit, darum sommts auch so leicht mit ihnen
sum Darben und so schwer zum Ausuchmen in die ewigen Hutten.

. 1

Az uriel. Das ift das Reich des Unterrichts, wo die früh gestorbenen Kinder und die gut gearteten Zweisler zum Dienste des Reichs Gottes erzogen werden. hier regieren lauter Mansner, die in ihrem Erdenleben sich durch vortreffliche Erziehungssanstalten verdient gemacht, und die edlen Hausmutter, die dort ihre Kinder zu guten Erds und himmelsburgern erzogen haben, glanzen bier in koniglicher Herrschteit, und setzen ihre Lieblingssgeschäfte, aber in himmlischer Würde und Seligkeit, fort. Manscher arme Dorsschulmeister herrscht hier die Ewigkeit durch über Millionen, und mancher Salomo in aller seiner Herrlichkeit ist nur ein Bettler gegen ihn ').

Pelon. Uch, mein Herr! vielleicht werde ich in diesem Reiche meinen Aufenthalt finden!

Uzuriel. Ja, Pelon! Sichst Du bort auf jenem fernen Sugel Die rothlich schimmernde Burg?

Pelon. Ja, mein Herr! ich sche sie; so eine prachtige Bobnung hatte noch nie ein Erbenkonig oder Raiser.

Uzuriel. Dort regiert über biefe ganze Gegend ein Freund von mir; wir waren ehemals Lehrer ber Religion und Kollegen auf der Erde; wir lebten schon damals in vertrauter Freundschaft.

Sanon und Pelon (zugleich). Wie! - bift Du auch ein Mensch gewesen?

Uzuriel. Ja wohl, meine Bruber! Bundert Euch das? — Der gute Mensch ift noch zu weit größeren Dingen bestimmt, als ihr mich verrichten seht 2). Jetzt gehe bin, Pelon! zu meinem Freunde; der wird Dir sagen, was Du thun sollst. Du aber, Hanon! folge mir weiter.

Sanon. Werd' ich dann hinter jenem Gebirge die Quelle bes Lichts feben?

Azuriel. Setzt find wir auf der Hohe; siehst Du fie nun? Hanon. Bor diesem Anblicke schwindet jede Borstellung

<sup>1)</sup> Prufe did, Erzieher, ober Erzieherin! fur wen du erziehft? — für Chriftum? — Fur die Welt? — Fur deine Ehre und für beinen Beutel? — Horde scharf auf die leife Stimme bes Gewissens, fo kannft du schon ahnen, was dir einft der richettebe heilige fagen wird.

<sup>&</sup>quot;Dieß grundet fic auf die Berheißung; daß die Seiligen bie Belt richten werben.

von herrlichkeit, und man muß unsterblich fenn, thn zu ertragen. Azuriel. Und boch ift bieß noch bas Anschauen bes herrn nicht, sondern nur der Abglanz seiner Wohnung.

Sanon. Und biefe unendliche Weite voll unaussprechlicher Schonheit - mer ahnet fo Etwas im armseligen Erbenleben ?!

Azuriel. Hier ist bas Reich des Lichts; im Reiche ber Herrlichkeit ist es noch weit schoner! Komm, Hanon, zu Deiner Bestimmung.

## Bweite Scene.

Im Reiche bes Unterrichts ober im Kinberreiche.)

## Die Naturforscher').

Timeus, Balmon, Beriel, Alima und Buriel.

Timeus. So schon auch dieses Land ist, so bietet es doch bem Natursorscher keine Gelegenheit dar, seine Kenntnisse zu erweitern. Ich mochte mir so gerne in den Nebenstunden ein Mineralienkabinet sammeln, aber dazu komm' ich nicht. Meint ihr benn, ich hatte bisher eine Spur von Metallen oder Steinarten gefunden? — Wenn ich zuweilen etwas Besonderes entdeckt zu haben glaubte, so verschwindet es mir in der Hand und vergeht wie ein Nebel, noch ehe ich seinen Charakter nach Kronsstädt oder Kirwan untersuchen kann.

Zalmon. Gerade so geht's mir mit ben Pflanzen: hier fenne ich nicht eine einzige! Ich habe bas ganze Linne'sche Spstem burchbacht, und Alles, mas ich hier sah, bamit verglichen; allein bas paßt Alles nicht; und was noch bas Berdrießlichste ist, immer bluben neue Arten hervor — will man eine Pflanze beobachten, und man besieht sie, um einige Charafterzüge an ihr zu bemerken, und man kommt nach einiger Zeit wieder auf die Stelle, so ist eine ganz andere ba; oft breche ich eine Blume

<sup>&#</sup>x27;) Bei diefer Scene habe ich teinesmegs den 3med, das Stubium der Naturgeschichte zu tabeln, sondern nur den abermäßigen Sang zu dieser Wiffenschaft zu rugen; wodurch Mancher verleitet wird, ihr seine gange Erifteng zu midmen.

ab, aber fie verdampft mir in ber hand, fie scheint ein geistiges, mit Empfindung begabtes Wesen zu sepn; an's Ausbewahren ift bier nicht zu benken. D, es ist Schade! benn die Schönheit ber Farben und ber Gestalten geht über alle Borfiellung!

Alima. Ach! ich bin noch weit übler baran: so lange ich hier bin, habe ich Insetten gesucht, aber nicht ein Raferchen, kein Burmchen, nicht einmal einen Schmetterling habe ich gesunden! Oft sebe ich aus Lichtfarben gebildete Wesen über die Fluren hinziehen, die bald auf einer Blume ruhen, bald safransfarbene Wolkchen um sich her sammeln, und bann sanft in die hohe steigen und wieder sinken, als wenn sie ihrem Schopfer ein Fest seierten! aber an das Fangen ist nicht zu benten; was wurde es mir aber auch helfen? Spiritus vini hat man hier nicht, und wer weiß, ob sich diese Thiere darin ausbewahren lassen?

Timeus. Es geht uns Dreien also auf einerlei Weise. In meinem ehemaligen Leben bachte ich mir die Sache ganz anders; ich glaubte, es sen Menschenpflicht, die Werke des Schöpfers und aus diesen Ihn selbst kennen zu lernen; und da doch alle Geschöpfe einen Nutzen haben, so stellte ich mir vor, es sen gut, bessen Ju kennen zu erforschen, um damit dem Nebenmenschen dies nen zu konnen 1).

3almon. Gerabe das waren auch meine Gedanken. Bubem glaubte ich immer, die Kenntniffe, die man auf der untersften Stufe des Dafenns sammelte, wurden für alle kommende Aeonen Grundkenntniffe bleiben, auf die man alle folgenden bauen konne.

Alima. Ach, ich stellte mir das Ramliche vor; ich glaubte, alle Geschopfe auf ber Erde seven ebenfalls auf der ersten Stufe, sie murben ihrem Grundwesen nach bleiben, und nur auf jeder Stufe vollkommener werden. Dann behauptete ich immer: ber Mensch sey in Ewigkeit und auf allen Stufen bestimmt, die Werke Gottes zu erforschen, und sich in seinen Wundern zu erfreuen 2).

<sup>1)</sup> Aber gefcabe dieß benn? guter Timens! fo taufchen fich bie meiften gutgefinnten Manner biefer Art.

<sup>2)</sup> Guter Gott! wenn bod bie Menschen die so nahe liegende Bahrheit erbliden tonnten: Laft bie ewigliebende Eribsungegnade erft ener herz beiligen, und bann forscht bie Natur! so werbet ihr bie gefundenen Kenntniffe auch gehörig zu benuten wiffen.

Setiel. Ich habe Guer Gespräch gebort, meine Buber, und es thut mir leid, daß Ihr Eure Seligkeit nicht empfindet; so geht's aber, wenn man Nebenzwecke zu Hauptzwecken macht. Sagt mir body einmal, welches ist der Hauptzweck Eures gans zen Dasepns?

Zimen s. Emige und immer freigende Gludfeligkeit.

Feriel. Sollte bas mahr senn? — Fühlen wir nicht, daß bas Grundgesetz ber Liebe unserm Wesen unzertrennlicheingeschaffen ist, welches darin besieht, zur Vervollkommnung
eller Wesen, aller Burger bes Reichs Gottes, zu wirken? Seder
prüse sich tief, so wird er die Forderung seiner ganzen Natur an
alle seine Kräfte finden: "Was bu wunschest, daß bir Andere thun sollen, das thue ihnen!

Zalmon. So hab' ich mir die Sache auch immer vorgesiellt; der Mensch hat die Pflicht, sich und Andere zu vervollkommnen, das ist sein Endzweck; daß nun Vergnügen und Glückseligkeit damit verbunden ist, ist ein freies Gnadengeschenk des Schöpfers; nun glaubte ich aber, in der Untersuchung der Naturbestünde eben die Vervollkommnung des Menschen ').

Timeus. Das ist Alles ganz richtig; mich dunkt aber, es laufe auf Eins hinaus: sich vervollkommnen, um gluck- lich zu werben, oder: Gluckfeligkeit zu suchen, um sich zu vers vollkommnen.

Feriel. Nein, mein lieber Timens! ber Unterschied ist erstaunlich groß: Wir sollen und, wenn wir die Sache genau nehmen, so wie sie in unserem Wesen liegt, nicht einmal des wegen vervollkommnen, um gluckselig zu werden, sons bern weil es unsere wesentliche Pflicht ist; der Gluckseligkeitetrieb ist uns unvollkommenen Geschopfen blos beswegen gegeben, um uns beständig zu jener hohen Bestimmung anzutreisben; je vollkommener wir aber werden, desto weniger darf das Bergnügen der Beweggrund unseres Wirkens seyn; dieser ist immer tieses Gefühl unserer Pflicht. Je niedriger die Stufe

<sup>3)</sup> Die Vervollfommnung bes Menschen fangt mit bem Billen an, dieser mablt bann bernach diesenige Rlaffe von Kenntniffen, die feine, mahre Vervolltommnung am meisten befordern, und bas sind tummer folche, die am stärtsten auf allgemeine Beste mirten.

ift, auf welcher wir uns befinden, besto niedriger und unlauterer ist auch unser Bergnügen oder der Zustand unseres Bergnügens, nämlich die Glückseligkeit. Wenn wir nun auf jeder Stuse das ihr eigene Glück zum 3 weck machen: so geht auch unsere Bers vollkommnung nicht weiter, sie schränkt sich dann blos auf den Zustand ein, und im folgenden sind wir nicht zu Hause. Wir bleiben also auf der untersten Stuse stehen, und erreichen unsere Bestimmung nicht. Seht, meine Brüder! das ist gerade Euer Fall. Ihr machtet auf der ersten Stuse die Natursorschung, weil sie Euch Bergnügen brachte, zum Zweck, und die immer wachsende Kähigkeit, dieses Bergnügen zu genießen, hieß Euch Bervollkommnung; nun habt Ihr Euch auf die vergangene Periode isolirt, And send also hier arm und nicht zu Hause ').

Timens. Gott! ich fuhle tief, und die Erfahrung übers zeugt mich, daß Du Recht haft; aber was hatten wir denn thun follen?

Berick. Studium ber menschlichen Natur, und baraus bergeleitete grundliche Renntnif aller Mittel zu ihrer mabren Berbollfommnung, wozu bann auch allerdinge eine zwedmäßige Untersuchung ber Naturprodukte und ihrer Rrafte gehort, und bann Ginficht in die beste Methode: diese Mittel in jedem Kalle und ununterbrochen anzuwenden, dief ift die mabre Wiffenschaft, bie Jeder in feinem Rache verfteben und bann unablaffig anwenden muß. Wer die Menfchheit und ihre immer fteigende Beredlung jum 3wed feines Biffens und Wirkens macht, ber findet seinen Gegenstand auf jeder Stufe wieder, und immer wird bann auch die ihn umgebende Natur paffend fenn. Sattet Ihr alfo in Eurem vergangenen Leben ben Menschen zum 3mcd Eurer Naturforschung gemacht: so murbe er auch bier Euer 3meck fenn; Ihr murdet also auch jetzt erft feinen gegenmartigen Buftand ergrunden, seine Eigenschaften und Bedurfniffe erkennen, und dann wurdet Ihr mit faunendem Bergnugen bemerken, wie zweckmäßig und wie reich auch diese gegenwärtige

<sup>1)</sup> Diese so streng scheinende, so oft bestrittene, und boch ewig wahre Lehre, liegt in bem hauptpostulat: Wirte Gutes, nicht um beines Wergnügens willen, sondern ge=nieße so viel Bergnügen, als bir zum Guteswirten nothig und nühlich ift.

himmlische Natur an allen Befriedigungsmitteln seiner Bedurfnisse auf dieser zweiten Stuse ist. Ihr wurdet also auch hier
eine sinnliche Glückseligkeit genießen, die um eben so viel erhabener seyn wurde, als dieses Leben und diese Natur über die
vergangene erhabener ist; aber auch diese Glückseligkeit durste
wieder nicht Zweck seyn, sonst wurdet Ihr auf der folgenden
Stuse abermals verarmen. Es ist unbedingte Pflicht zur Erfüllung unserer Bestimmung, daß wir Alles nicht um Eigennutzes, sondern um der Liebe Gottes willen thun; denn
man liebt Gott, wenn man sein uns angeschaffenes Gesetz nicht
um des Bergnügens willen, sondern aus Pflicht erfüllt.

Zalmon. Das Alles leuchtet mir nun vollkommen ein, und Jeber muß es besonders in der Lage empfinden, in der wir jetzt find. Aber sage uns, Freund! wie ift uns denn nun zu helsen? — Wären wir noch in unserem vergangenen Leben, so wüßte ich den Weg wohl: wir mußten alsdann fre i willig unsere Anshänglichkeit an die Natur, die nicht mit uns in's andere Leben übergeht, verläugnen, und unsere Seele die gehörige Richtung geben; aber alles das ist nun nicht mehr möglich!

Beriel. Gott, die ewige Liebe, hat auf jeder Stufe Mittel, seine verirrten Menschen wieder zu recht zu bringen; aber je weiter sie fortrucken, desto schwerer wird es. Dort schwebt unfer Furft Juriel auf uns zu, der wird Guch offenbaren, was Ihr zu thun habt.

Juriel. Dein Urtheil, mein Bruder Jeriel! ift wahr; ter Erhabene hat es gehort, und Dich zum Fürsten über ein großes Bolk geset; gehe in meine Wohnung, dort wirst Du an den Taseln im Tempel Deine Bestimmung lesen. Ihr aber, Timens, Jalmon und Alima, werdet von Eurem Lichtzgewande entkleidet, und so lange über das Gebirge gegen Abend ins Schattenreich verwiesen, die Eure Seelen ganz von ihrer Anhänglichkeit an die irdische Natur durch Hunger und Mangel gereinigt, und Ihr sähig geworden send, hier Eure Bestimmung zu erfüllen. Ihr habt nun aus Ersahrung gelernt, daß der bloße gute Wille nicht allein selig macht '). Entsernt Euch!

<sup>1)</sup> Dieß streng scheinende Urtheil ift in ber natur ber Sache gegrundet; es muß durchaus dabin tommen, daß nur die erleuche

Timens (im Schattenreiche). Gott, meine Brüder! wie arm find wir nun! — Gar keine Natur, ewiges Dunkel, Tobenstille um uns ber! — Sagt, was sollen wir thun, um balb aus dieser schrecklichen Eindde wieder erlost zu werden?

3 almon. hier pflang' ich mich bin, und weiche nicht von ber Stelle; danu will ich ben ganzen Vorrath meiner Ibeen, Kenntniffe und Begriffe von meiner Geburt an bis in den Tod einzeln, Eins nach dem Andern, vornehmen, und Jedes, wie ein Unkraut, auswurzeln und vor meinem Angesichte verdorren laffen, bis ich wieder so leer werde, als da ich auf die Welt kam!

Alima. Das ift gewiß ber befte Rath fur uns alle Drei.

Timeus. Das glaub' ich auch. Last uns baher dem Lichte fo nahe ruden, als wir's aushalten konnen, so werden wir jede von unfern Borftellungen besto deutlicher erkennen; und da auch bieß Unkraut das Licht und die Marme des himmels nicht eretragen kann: so wird es destoleichter verdorren und verwesen ').

## Dritte Scene.

(Im Reiche bes Lichts.)

## Das frohe Wiedersehen.

#### Aramia und Jahdiel.

Aramia. Nun schaue um Dich her, mein Bruder Jahdiel! (dieses ist Dein neuer Name) — Siehe die weite Gegend, so sern Dein Auge trägt! — Sie ist Dein neues Fürstenthum. Die lasurnen Gebirge bort im weiten Kreise sind seine Grenzen. Siehe alle die sansten Hügel und flachen Thäler mit

tete Bernunft den Willen beherricht; fo lang er noch irgend einer Luft, die nicht jener Bernunft, oder, welches eins ift — dem Geswissen, untergeordnet ist, zu Gebot steht, so lange ist man noch nicht geschickt zum Reiche Gottes. Erst muß der Wille das Gute ernstelld wollen, damit die Bernunft erleuchtet werden könne, wenn dieß geschehen ist, dann reglert sie den gebeiligten Willen.

<sup>1)</sup> Es ift ein Glud fur ben Timeus, bag er bies weiß! — iemehr wir unfer Berberben ins Licht bringen, besto eber sind wir burch bas Blut Christi bavon befreit.

allen Lufthainen und Gefilden! - Sind nicht alle Lichtfarben ber vergangenen Natur Kinfternif gegen biefe Berrlichkeit? Bas war ber Smaragd im Glanze ber Sonne gegen biefe grunende Natur? - Brillanten und bellvolirtes Gilber bingefaet. find bloffer Schatten gegen jenen Lebensstrom, ber fich bort zwischen ben Valmwalbern binschmiegt; alle Juwelen im Glanze bes schönften Morgens maren nichts gegen die Blumengefilde, über welche Du nun binschwebst, ohne daß fich die gartefte Blume unter Deinem Ruftritte beugt. Sind bier nicht die unabsehbaren Mileen von lauter Lebensbaumen, in allen labnrintbischen Gangen, lauter Tempel voller Schauer bes Beiligthums? und ihr Grun fchimmert wie im fluffigen Golde! Und Diefes gange weite Gefilde, burch und burch bewohnt und benutt von vielen Taufenden Deiner ehemaligen Mitbruder, unter welchen Du Biele kennen wirft - alle gute, vortreffliche Menschen, beren Bervollfommnung nun von Deiner weisen Gefetgebung abbangt. Dort auf dem erhabensten Bugel ruht Deine Burg! - wie fie glanzt in den Strablen ber Berrlichkeit Gottes! - bort ragt Deines Tempele Binne über Alles empor; über bem Altare wirft Du sapphirne Tafeln schweben seben, auf welchen Du immer ben Willen bes Erhaben en mit goldenen Lichtfarben ausgebruckt lefen, und Deine Gesethaebung barnach einrichten wirft. Wie Du glanzeft! Du ftrablft ja unaussprechlich einher, steigst und finkft! - Du feierst bem Emigen! - und ich feiere auch!

Jahbiel. Für meine Empfindung hat die Ewigkeit keine Worte, darum spricht mein ganzes Wesen demuthsvolle Feier. Aber sieh', Du Verklarter! — sieh' jene Herrlichkeit, die uns hier die Sonne tausendsach ersetz, ihr Licht ist lauter Wahrheit, die ich ehemals glaubte, und ihre Warme ist lauter Gute, die ich ehemals liebte '). Wie unaussprechlich! — Ich sehe im weiten Areise die Stadt Gottes und auf ihrer Hohe die Wohnung des Erhabenen, eine ganze Welt voller Urschünkeit! Uch! werbe ich das Alles nicht in der Nabe — nicht Ihn, den Unsaussprechlichen, selbst sehen? —

<sup>1)</sup> Chriftus ift bie Sonne ber Beifterwelt, ihr Licht ift bie Bahrheit, ihre Barme bie Liebe, bas Dryan fur bas Licht ift ber Glaube, und fur biese Barme bas Berg.

Aramia. Ja, Da wirst Ihn — und in scince Wohnung — oft sehen ; — es gibt Zustände (Zeiten barf man bier nicht sagen), in welchen Du vor ihm erscheinen darfst; ein solchet Zustand ift bas Hochste, was ein endliches Wesen empfinden, aber auch ertragen kann ').

Jahdiel. Wenn doch die armen Sterblichen das Alles wüßten! Uramia. Wenn sie's wüßten, so konnten sie's nicht erwert ben. Nur durch den ahnungsvollen Glaubenskampf werden sie fahig, das Reich zu erringen, das ihnen bereitet ist von Anbeginn der Welt?). Glaube und Liebe sind die beigden Ablersstügel, mit denen sich der arme Staubbewohner hies her schwingen kann. Aber komm, Jahdiel! — komm zu Deiner Wohnung, ich will Dich begleiten.

Jahdiel (in seiner Wohnung). Die Größe der Pracht, die Bequemlichkeit zu Allem, was ich hier zu wirken habe, geht über allen Begriff; das Alles ist keine todte Materie, lauter Geist, Licht und Leben; Alles verändert sich unaushörlich, durch alle Farben des Lichts; solch eine geistvolle Harmouie der Ursschönheit hat nie ein Sterblicher auch nur von ferne geahnet! Aber wo ist mein Begleiter? Hätte er doch noch einen Augenblick hier verweilt, um ihm meine hohen Empfindungen mitzusteilen! — Allein, ich bin nicht hier, um blos zu genießen, nein! ich muß Gutes wirken — ich will hin in den Tempel — und dort auf der sapphirnen Tasel den Besehl des Herrn lesen. Im Tempel) Gott, welche schauerliche Majestät! — Dort sieht ja mein Begleiter, er winkt mir! — er verwandelt seine Gestalt! — Allmächtiger Gott! — meine Elise! — mein treues Weib!!

Aramia (in himmlischer Umarmung). Mein Geliebter! nunmehr mein Jahbiel, und ich Deine ewig unzertrennliche Aramia!

Jahdiel. Großer Gott, wie bift Du fo verklart und verherrlicht! Nunmehr kann ich Dich erft recht: mein Engel! nennen. Siehst Du nun, daß ich Dir oft die Bahrheit gesagt habe: Du wurdest mich dereinst in der Seligkeit übertreffen?

<sup>1)</sup> Der Juftand bes reinen Bergens ift berjenige, in bem man Gott fcaut.

<sup>2)</sup> Selig find, die nicht feben und boch glauben! Joh. 20, 29.

Aramia. Sag' bas nicht, mein Freund! Deine herrlichkeit ist groß; nun blicke borthin zum Licht und Recht, sieb', wie es ftrablt!

Sabbiel. Ich lefe: Gehe bin, und erbobe Selig. Beiten burch Dein Dafenn!

Aramia. Das verfiehe ich, mein Freund! Romm! (Beide fowinden, Sand an Sand, durch einen boben Saulengang, der wie hellpolirter Jaspis schimmert, zu einem großen Saal, deffen trystallene Thuren sich von selbst offnen.)

Jahbiel. Wer find biefe unaussprechlich schonen Engel, bie ba auf uns zueilen?

Aramia. Das find unfere Rinder, Jah'diel! bie vor uns aberwunden baben.

Jabbiel. Wareich nicht unfterblich, ich verginge vor Freuden. Die Engel. Erhohet ift die herrlichkeit des Erhabenen aber Deinem haupte, Bater! bier find Deine Rinder.

· (Stumme himmlifde Umarmung und Beier).

Jahbiel. Ich trinke Strome voll Seligkeit! — Rinder, ihr fend vollkommene Junglinge und Jungfrauen; wer hat Euch erzogen?

Die Engel. Wir waren bis jett im Kinderreich, wo wir unter der Aufsicht Deiner Mutter, unserer Großmutter, zu nutzlichen Burgern des Reichs Gottes gebildet worden sind; nun rief uns unsere Mutter ab, und führte uns in Deine Wohnung; hier, sagte sie, werdet ihr den Bater sehen, denn er kommt aus dem Lande der Sterblichkeit, und hat überwunden, hier sollt ihr bei ihm wohnen.

Aramia (öffnet noch eine große, weite, strahlende Salle.) Tritt auch hier herein, hier siehe Deine frommen Borfahren, sie kommen Alle, Dich zu umarmen, empfange die Herrlichen Alle, sie werden Deine Rathgeber senn.

(Stumme himmlische Umarmung).

Alle. Wie unaussprechlich ift das, was Gott bereitet hat benen, die Ihn lieben! — Wir gehen in Seinen Tempel, Ihm ein geheiligtes Hallelujah zu feiern.

# Vierte Frene. Die holle.

#### Adriel und Mahlon.

(Im Reiche bes Lichts).

Abriel. Du weißt doch, daß ich im Reiche der Finsterniß- gewesen bin?

Mahlon. Ich hörte, daß ein gewiffer Ilai von dort ins Kinderreich übergeführt worden; vielleicht bift Du sein Fuhrer gewesen?

Adriel. Ja! und ich freute mich des Auftrage unaussprechelich; benn ich kannte ihn in seinem Erdenleben, und seine Berbammniß, so gerecht sie auch war, betrubte mich febr.

Mahlon. Erzähle mir doch seine Geschichte, mein Bruder! Udrick. Sehr gerne! Die Gerechtigkeit des Allerhöchsten und seine unaussprechliche Liebe wird unsere Freude erhöhen, und wir werden uns durch diese Erzählung eine hohe und heis lige Feier bereiten. Siehe, wie dort ein Kreis himmelhoher Baume purpurne Schatten über ein blumichtes Grun hinstreut! dort ruhen wir so lange, und ich erzähle.

Mahlon. Hier ift's schauerlich schon, ernfte Stille um uns ber, lieber Moriel! ich bin aufmerksam.

Abriel. ') Flai war der Sohn eines frommen Burgers zu Wallenthal; seine Eltern erzogen ihn nach der gewöhnlichen Art; er wurde in Schulen und Kirchen zur Erkenntnist der Religion geleitet; in seinem vaterlichen Hause saufe sah er das gute Beispiel eines christlichen Wandels, und jede Unart wurde durch Warnen, Ermahnen und Bestrafen bekämpft.

Mahlon. Dein Ausbrudt: nach ber gewohnlichen Art, scheint mir boch zu sagen, baß es bei ben Eltern am ernstlichen Ringen, Wachen und Beten für ihr Kind gefehlt haben mag 2).

<sup>&#</sup>x27;) Diefe Erzählung ift eine ber wichtigften im gangen Buche.

<sup>2)</sup> Gott! daran fehlts auch gewöhnlich fur fich felbft; wie viele Erwecte geben darüber verloren, daß fie fich mit dem Johannes-klotchen begnügen, den Morgenstern für die Sonne annehmen und dieser nicht entgegen eilen.

Abriel. Du haft recht geurtheilt, kieber! es blieb bei ber gewöhnlichen christlichen Erziehung; baber wuchs bei bem Knaben das Unkraut starker als der Waizen; so wie er größer wurde, so nahm auch die Menge seiner sinnlichen Bedurfnisse zu. Zuweilen hatte er wohl fromme Anwandlungen von Rucktehr, von Besserung und von Ernst, recht gut und fromm zu werden; allein bei der ersten Gelegenheit zum Genuß schwanden alle diese Borsätze wie ein Hauch hinweg. Er wurde also immer sinnlicher, immer entsernter von unserer himmlischen Ratur, ohne deswegen nach dem Begriffe der Menschen lastershaft zu sein; sie hielten ihn im Gegentheil für einen braven, ordentlichen und ehrlichen Mann 1).

Mahlon. Bei meinen Gesandtschaften auf die Erbe habe ich bemerkt, daß es der Menschen von dieser Gesinnung am mehrsten gibt; und daher kommt auch eben die starke Bevolkterung des Reichs der Finsterniß: benn wie kann ein solches Wesen zur Burgerschaft des Reichs Gottes geschickt seyn 2)?

Abriel. Du hast Recht, Mahlon! so habe ich's auch gefunden. Das Leben des Ilai floß so wie gewöhnlich dahin,
er war ein guter Burger, ein Hausvater ohne Menschentadel,
und ein außerlicher Freund der Religionsgebrauche; er that
nichts namhaft Boses, aber auch eben so wenig etwas wirklich
Gutes, und der Borsatz zur wahren Besserung wurden immer
weniger. Endlich rückte die Zeit seines Abschieds heran: er bekam die Auszehrung, und merkte bald, daß seine Stunde nun
nabe sen; setzt nahm er seine Zustucht zu seinem Religionslehrer;
anstatt daß nun dieser Mann noch setzt auf die gründliche Erkenntniß der Beschaffenheit seiner sittlichen Natur und ihrer
ganzlichen Unsähigkeit zum Reiche Gottes hätte bringen und ihn
zur wahren Selbsterkenntniß hätte führen sollen, wodurch der

<sup>1)</sup> heere von Menichen, die alle nach bem Code als btave, rechtschaffene Leute felig gepriesen werben, und es gewiß nicht find, befinden fich in dieser Lage. Ach Gott, es ist traurig, daß die Prediger so gar oft an ber nehmlichen Seuche frant sind, und das ber nicht warnen fennen.

<sup>2)</sup> Dief barf man nur im himmel fagen, aber bei Leibe auf Erden nicht auf gewiffe Menschen anwenden, bamit man bem Aberbochten nicht in sein Richteramt falle und fich sein fowered Urtheil bereite.

ab, aber fie verdampft mir in der hand, fle scheint ein geistiges, mit Empfindung begabtes Wesen zu sepn; an's Ausbewahren ift bier nicht zu benten. D, es ist Schade! benn die Schönheit der Farben und ber Gestalten geht über alle Vorstellung!

Alima. Ach! ich bin noch weit übler baran: so lange ich hier bin, habe ich Insekten gesucht, aber nicht ein Raferchen, kein Burmchen, nicht einmal einen Schmetterling habe ich gessunden! Oft sehe ich aus Lichtfarben gebildete Wesen über die Fluren hinziehen, die bald auf einer Blume ruhen, bald safransfarbene Wolkschen um sich her sammeln, und dann sanft in die Hohe steigen und wieder sinken, als wenn sie ihrem Schöpfer ein Fest seierten! aber an das Fangen ist nicht zu denken; was wurde es mir aber auch helsen? Spiritus vini hat man hier nicht, und wer weiß, ob sich diese Thiere darin ausbewahren lassen?

Timeus. Es geht uns Dreien also auf einerlei Weise. In meinem ehemaligen Leben bachte ich mir die Sache ganz anders; ich glaubte, es sen Menschenpslicht, die Werke des Schopfers und aus diesen Ihn selbst kennen zu lernen; und da doch alle Geschopfe einen Nutzen haben, so stellte ich mir vor, es sen gut, deffen Nutzen zu erforschen, um damit dem Nebenmenschen dies nen zu können ').

Zalmon. Gerade das waren auch meine Gedanken. Bus bem glaubte ich immer, die Kenntniffe, die man auf der untersten Stufe des Dasenns sammelte, wurden für alle kommende Aeonen Grundkenntniffe bleiben, auf die man alle folgenden bauen konne.

Alima. Uch, ich stellte mir das Namliche vor; ich glaubte, alle Geschopfe auf der Erde seyen ebenfalls auf der ersten Stufe, sie wurden ihrem Grundwesen nach bleiben, und nur auf jeder Stufe vollkommener werden. Dann behauptete ich immer: der Mensch sen in Ewigkeit und auf allen Stufen bestimmt, die Werke Gottes zu erforschen, und sich in seinen Bundern zu erfreuen 2).

<sup>2)</sup> Aber gefcabe dief benn? guter Timeus! fo taufchen fich bie meiften gutgefinnten Manner biefer Art.

<sup>2)</sup> Suter Gott! wenn boch die Menschen die so nahe liegende Bahrheit erbiiden konnten: Last die ewigliebende Erlosungsgnade erft ener herz heiligen, und dann forscht die Natur! so werdet ihr die gefundenen Kenntnisse auch gehörig zu benuten wissen.

Sie werben noch errettet werben, die armen Menschen, unf Bruber! - Unferem Ilai kamen indeffen bie armseligen Ti ftungen bes Beiftlichen febr erquickend vor, benn fo fostete i nun bas Seligwerben feine Mube; er freute fich also auf nabe Bollenbung und auf die überschwengliche Seligkeit, in w der er schwelgen wollte; seine Acufferungen murden fur febr baulich ausgeschricen, die Nachbarn tamen an sein Bette, t Sterben zu lernen; ber Prediger gab bas alles fur Wirkung bes Berdienftes Chrifti aus, und fo murden die elenden Diff ariffe von der gesegneten Menschenerlosung immer mehr befesti Wenn nur folche unnute Rnechte bes Erhabenen, Die dem 1 ben Umte ibrer Bestimmung fo Schlecht vorsteben, mußten, we ein schreckliches Gericht auf fie martet ')! - Ilai ftarb u erschien im Schattenreiche; hier konnte er fich nun gar nicht f ben; er fublte bas Beimweh nach dem, mas er auf ewig b laffen hatte, mit unaussprechlichem Jammer; benn bas gar Befen seines Geistes mar auf die verlornen funlichen Gegi ftande und ihren Genuß isolirt; nur der einzige Troft blieb if noch übrig: er murbe im himmel noch weit größere Bergr gen wiederfinden; an Wirken und Thatigkeit dachte er nicht. Liebe zum allgemeinen Besten batte nie in feinem Bergen gefein vielweniger Wurzel geschlagen. hier mußte er eine geraume 3 marten, bis fich fein Beift geordnet und wieder eine feste & ftenz angenommen hatte. Dun trug fich's zu, bag ich ve Erhabenen ben Auftrag befam, im Schatteureiche Gericht halten, bort fand ich ben Ilai, unter Undern, auch fabig u bestimmt; er wurde also enthullt, und in feiner gangen Leben rolle war nicht ein einziges Saamenkornchen, bas in unfe Boden gefaet werden konnte, keine einzige That, die himmlisch Ursprungs, himmlischer Natur mar; - die bloge, nacte, al

<sup>1)</sup> Das Troften auf bas Berbienst Christi fommt nun imm mehr aus ber Mobe; und man geht nun leiber jum andern Ertri über, und bas taugt noch weniger. Daß doch die Menschen seiten ben Mittelweg finden können!!! Es ist unchristlich u burchaus nicht erlaubt, Jemand nach seinem Tode für verdammt erklaren, aber man hute sich auch, einen Menschen, um einig guten Neußerungen auf dem Lobbette willen, für selig zu hiten. — Ach Gott! es gehört mehr dazu! —

ift, auf welcher wir uns befinden, desto niedriger und unlauterer ift auch unser Vergnügen oder der Zustand unseres Vergnügens, nämlich die Glückseligkeit. Wenn wir nun auf jeder Stuse das ihr eigene Glück zum 3 w eck machen: so geht auch unsere Vers vollkommnung nicht weiter, sie schränkt sich dann blos auf den Zustand ein, und im folgenden sind wir nicht zu Hause. Wir bleiben also auf der untersten Stuse stehen, und erreichen unsere Bestimmung nicht. Seht, meine Brüder! das ist gerade Euer Fall. Ihr machtet auf der ersten Stuse die Natursorschung, weil sie Euch Vergnügen brachte, zum Zweck, und die immer wachsende Kähigkeit, dieses Vergnügen zu genießen, dieß Euch Vervollkommnung; nun habt Ihr Euch auf die vergangene Veriode isolirt, And send also dier arm und nicht zu Hause ').

Timeus. Gott! ich fuble tief, und die Erfahrung übers zeugt mich, daß Du Recht haft; aber was hatten wir denn thun follen?

Berick. Studium ber menschlichen Natur, und baraus bergeleitete grundliche Renntniß aller Mittel zu ihrer mahren Bervollfommnung, wozu bann auch allerdinge eine zwedmäßige Untersuchung ber Naturprodukte und ihrer Rrafte gehort, und bann Ginsicht in die beste Methode: biese Mittel in jedem Falle und ununterbrochen anzumenden, dieß ift die mahre Biffenschaft, bie Jeber in feinem Rache verfteben und bann unablaffig anwenden muß. Wer die Menschheit und ihre immer steigende Beredlung jum 3med feines Biffens und Wirkens macht, ber findet feinen Gegenstand auf jeder Stufe wieder, und immer wird dann auch die ihn umgebende Natur paffend fenn. Battet Ihr alfo in Gurem vergangenen Leben ben Menfchen jum 3med Eurer Naturforschung gemacht: so wurde er auch bier Euer 3med fenn; Ihr murbet alfo auch jetzt erft feinen gegenwartigen Buftand ergrunden, feine Gigenschaften und Beburfniffe erkennen, und bann murbet Ihr mit ftaunendem Bergnugen bemerken, wie zwedmäßig und wie reich auch diese gegenwärtige

<sup>1)</sup> Diese so streng scheinende, so oft bestrittene, und boch ewig wahre Lehre, liegt in bem hauptpostulat: Wirte Gutes, nicht um beines Wergnügens willen, sondern ge=nieße so viel Bergnügen, als bir zum Guteswirten ubthig und nüglich ift.

und jett begann er eigenmachtig ju regieren; er machte fich felbft jum Gott, fette bas Gefet bes eigenen Beften an De Stelle bes allgemeinen, und nun folgte naturlich, daß aller Einfluß bom herrn aufboren mußte: Die gottliche Bahrbeit und Die abttliche Liebe, Die bem allgemeinen Besten mesentlich find, borten also auf ber Erbe auf, und bagegen wirkten bie ungertrennlichen Gigenschaften ber Gigenliebe, Ralfcheit und Grimm, unaufhaltbar allenthalben. Sett mar ber Sammer unaussprechlich. - Jeber suchte nur fein eigenes Glud, nicht fein eigenes Befte: benn bas ift vom allgemeinen gang ungertrennlich: folglich wollte Reber befehlen, aber nicht geborchen : Jeber wollte frei, bas ift, gefetlos fenn, aber jeben Unbern unter feine eigenen Gefete zwingen; es mar alfo nicht anders moglich, als daß ein Regiment entstehen mußte, das fich blos auf die Macht bes Starkern, und nicht auf Bernunft und Liebe, ober auf Wahrheit und Gute grundete; mit einem Wort: es entstand bas bochste Ibeal bes Despotismus. Run bente Dir Unsterblichkeit und ben boben Grad der Vernunfts oder viels mehr Berftandes-Bollfommenheit noch dazu, verbinde das Alles nun noch mit fo lang gestiegenen Rraften und vermehrten Wirkungemitteln: fo ift bein Begriff von der bollischen Staates perfasfung pollendet 1).

Mahlon. Ich durchschaue all den Jammer vollkommen. Abriel. Der Erhabene ließ diese Rotte so lange toben, bis es die irdische Natur nicht mehr aushalten konnte; und nun wars Zeit, ihnen eine Wohnung zu bereiten, die sich genau zu ihrer Verfassung schickte, und diese Wohnung ist die Holle. Auf der Erde singen die Elemente an, in Unordnung zu gerathen; Feuer und Wasser, Erdbeben und Sturmwinde, alles tobte so fürchterlich untereinander, daß der ganze Planet zerrüttet wurde, und die ganze Obersläche im Wasser unterging; in diesem Zu-

<sup>1)</sup> Diefe Sppothese ist nicht neu, ich habe sie bem Jatob Bohm abgeborgt, sie erklart ben Ursprung des Satans und seines Reichs, seinen Saß gegen das menschliche Geschlecht und seine Begierde, Beberrscher der Erbe zu sepn, vortrefflich. Satte der Herr dem menschlichen Geschlechte nicht aus Gnade den Tod gesschenkt und die herrliche Erlösungsanstalt getroffen, so ware es abermals zu einem Höllenreiche erreift.

Timens (im Schattenreiche). Gott, meine Bruber! wie arm find wir nun! — Gar keine Natur, ewiges Dunkel, Tobenstille um uns ber! — Sagt, was sollen wir thun, um balb aus dieser schrecklichen Einbbe wieder erlost zu werden?

Zalmon. Hier pflanz' ich mich hin, und weiche nicht von ber Stelle; danu will ich ben ganzen Vorrath meiner Ibeen, Kenntniffe und Begriffe von meiner Geburt an bis in ben Tod einzeln, Eins nach dem Andern, vornehmen, und Jedes, wie ein Unfraut, auswurzeln und vor meinem Angesichte verdorren laffen, bis ich wieder so leer werde, als da ich auf die Welt fam!

Alima. Das ift gewiß ber beste Rath fur uns alle Drei. Timeus. Das glaub' ich auch. Last uns baber bem Lichte

Timeus. Das glaub' ich auch. Last uns baher dem Lichte fo nabe ruden, als wir's aushalten konnen, so werden wir jebe von unfern Borstellungen besto beutlicher erkennen; und ba auch bieß Unkraut das Licht und die Warme des himmels nicht erstragen kann: so wird es besto leichter verdorren und verwesen ').

## Pritte Scene.

(Im Reidje bes Lichts.)

## Das frohe Wiedersehen.

#### Aramia und Jahdiel.

Aramia. Nun schaue um Dich her, mein Bruder Jahbiel! (dieses ist Dein neuer Name) — Siehe die weite Gegend, so sern Dein Auge trägt! — Sie ist Dein neues Fürstenthum. Die lasurnen Gebirge bort im weiten Kreise sind seine Grenzen. Siehe alle die sansten Hügel und flachen Thaler mit

tete Wernunft ben Willen beherricht; fo lang er noch irgend einer Luft, die nicht jener Bernunft, ober, welches eins ift — dem Gezwiffen, untergeordnet ist, zu Gebot steht, so lange ist man noch nicht geschickt zum Reiche Gottes. Erst muß der Wille das Gute ernstlich wollen, damit die Vernunft erleuchtet werden könne, wenn bieß geschehen ist, dann regiert sie den geheiligten Willen.

<sup>1)</sup> Es ift ein Glud fur den Limeus, daß er dies weiß! — iemehr wir unfer Berderben ins Licht bringen, defto eher find wir durch das Blut Christi davon befreit.

weit bin erstreckt; er bat bas Anseben, wie Gisen, bas eben am fangt ju gluben, und burch einen ichwarzen Rauch ichimmert. So wie man naber tommt, fiebt man ein zactigtes ichroffes Bebirge, welches fich nach beiden Seiten in ungeheurer Beite ausbehnt. Bor biefem Gebirge ift ein bdes Thal, in welchem eine unzählbare Menge armer Geifter in ichrecklicher Unrube, mie lauter ichmarze Schatten burcheinander ichmarmt. Die ganze Gegend wird über das Gebirge ber eben fo erhellt, wie die fer nen Gefilde von einer Reuersbrunft in ber Nacht. Bon Beit au Beit fommen bie Rurften ber Bolle in Riefengroße, aber mit ber ichredlichften Vergerrung ber menschlichen Rigur, fo bag alle Glieder je nach ben berrschenden Leidenschaften etwas Ungeheures an fich haben, in eine Glutwolfe gefleibet, uber bas Gebirge berüber, wo fie alebann bie jur Derdammnig reif geworbenen Beifter aussondern, und mit allem Grimme bes Defpotismus por fich bin über bas Gebirge jagen, und Jebem bie ibm zufommende Region und Stelle anweisen. Go wie man fich uber bas Gebirge binfdmingt, fieht man in der tiefften Ferne abermale ein weit und breit fich erftreckenbes, noch weit boberes und fchrofferes Gebirge, uber welchem bie fchrecklichfte Glut bis boch in Die ewige Nacht binauf tobt. Es fiebt aus. wie wenn Klammen in die Finfterniß bohrten, um fich Luft ju maden, und man bort in tieffter Ferne ein bumpfes Gebrulle, wie von taufend Donnern, wovon die Grundvefte ber Solle gittert. Die gange Region, die man jett überficht, ift bas Reich bes Jammers; bie gange Rlache befteht aus lauter vermorren burcheinander liegenden ungeheuren Kelfenmaffen, um welche fich enge tiefe Thaler binwinden; bier entdeckt man nirgends etwas Grunes, fondern Alles, mas bin und wieder einzeln bervorkeimt, sieht aus wie Tod und Bermesung, und der Boben erscheint, wie ein schwarzer Gries und Afche. Die hieher verwiesenen Geifter wohnen in ben weiten und geraumigen Soblen, welche von den Kelsenmassen gebildet werden 1).

<sup>&#</sup>x27;) Diese grausenvolle Schilberung ift bloe figurlich, ungefahr fo, wie sie sich auch die bosen Geifter und verdammten Seclen vorftellen; f. bie britte Vorrede. Un jenem großen Lage der Bergeltung besommen sie auch eine materielle Solle; jest hausen fie im Dunftfreise der Erde.

Aramia. Ja, Da wirst Ihn — und in seiner Wohning — oft sehen; — es gibt Justande (Zeiten barf man bier nicht sagen), in welchen Du vor ihm erscheinen darfst; ein solchet Zustand ist bas Hochte, was ein endliches Wesen empfinden, aber auch ertragen kann ').

Jahdiel. Wenn boch die armen Sterblichen das Alles wußten! Uramia. Wenn fie's mußten, so konnten sie's nicht erwerben. Nur durch den ahnungsvollen Glaubenskampf werden sie fähig, das Reich zu erringen, das ihnen bereitet ist von Andeginn der Welt 2). Glaube und Liebe sind die beigden Adlersstügel, mit denen sich der arme Staubbewohner hies ber schwingen kann. Aber komm, Jahdiel! — komm zu Deiner Wohnung, ich will Dich begleiten.

Sabbiel (in feiner Bohnung). Die Grofe ber Pracht, bie Bequemlichkeit zu Allem, mas ich bier zu mirken habe, geht über allen Begriff; bas Alles ift keine tobte Materie, lauter Beift, Licht und Leben; Alles verandert fich unaufhorlich, burch alle Farben des Lichte; folch eine geiftvolle Barmouie ber Urs schonheit hat nie ein Sterblicher auch nur von ferne geabnet! Aber wo ift mein Begleiter? hatte er boch noch einen Augenblid bier verweilt, um ihm meine boben Empfindungen mitzutheilen! - Allein, ich bin nicht bier, um blos zu genießen, nein! ich muß Gutes wirken — ich will bin in den Tempel und bort auf ber fapphirnen Tafel ben Befehl des herrn lefen. Em Tempel) Gott, welche schauerliche Majestat! - Dort sicht ja mein Begleiter, er winft mir! - er verwandelt feine Gestalt! - Mumachtiger Gott! - meine Elife! - mein treuce Beib!! Aramia (in himmlischer Umarmung). Mein Geliebter !

unmehr mein Sabbiel, und ich Deine ewig ungertrennliche Aramia!

Jahdiel. Großer Gott, wie bift Du fo verklart und verherrlicht! Runmehr kann ich Dich erst recht: mein Engel! nennen. Siehst Du nun, daß ich Dir oft die Wahrheit gesagt habe: Du murbest mich bereinst in ber Seligkeit übertreffen?

<sup>1)</sup> Der Buftand bes reinen Bergens ift berjenige, in bem man Gott icaut.

<sup>2)</sup> Selig find, die nicht feben und doch glauben! Joh. 20, 29.

durch gelinde Mittel in ihrem Erbenleben nicht wollten zu threr Bestimmung leiten laffen, bier burch immer fcharfere nach und nach babin zu bringen, daß fie endlich ihre mabre Richtung zur Bervolltommnung und Begludung nehmen. Da aber bier alle finnliche Bergnugen ganglich aufhoren, fo finden fie auch far ibre Begierben und Leibenschaften feine Nahrung mehr; es tommt alfo blos barauf an, baß fie ihre Leibenschaften verlaugnen und toten, und ben unüberwindlichen Willen faffen, von nun an jum allgemeinen Beften zu wirken. Sobald fie nur anfangen, Diesem Willen gemäß zu bandeln, fich unter alle verdammte Geifter zu bemuthigen, jebem zu gehorchen, fo lange er nichts Bofes befiehlt, und allenthalben Gutes zu ftiften: fo bort ber Stachel bes Tobes auf zu muthen, und ber Ginfluß bom herrn beginnt, in bem Berhaltnif ins Innerfte bes Geiftes zu wirten, in welchem ber Wille gur Bahrheit und Gute fteht. Sanfts muth und Liebe überwinden Satan und Solle '). Un Mitteln zu biefer Erkenntniß fehlt es auch bort nicht, boch ift die Wiederkehr immer unendlich fchwerer, als im erften Leben, und webe bem, der fie bis bieber fpart. Go wie nun ein Geift auf feiner Rudfehr im Guten gunimmt, fo wird auch feine Geftalt wieder regelmäßiger und menschlicher, und die Gewalt bes Machtigen in ber Solle über ihn wird immer geringer; er kann fich also aus dem britten Reiche ins zweite, und so wie er gunimmt, ins erfte begeben; fruber ober fpater wird ibm bann bom Erhabenen ein Engel zugeschickt, ber ihn ftartt, unterrich. tet und schleuniger befordert, und wenn er die mahre Rindereis genschaft erlangt hat, so wird er vollende durche Schattenreich binüber ins Rinderreich geführt.

Mahlon. Einem solchen Geiste muß bei seiner Ankunft im himmel unaussprechlich zu Muthe fenn. Aber erzähle mir boch weiter, mein Bruder! wie die andern beiden Reiche bes schaffen sind.

Abriel. hinter bem zweiten Gebirge liegt bas Reich ber

<sup>1)</sup> Eben dadurch überwand auch Chrifin 6: Er wurde bergeftalt mißhandelt, daß nur blos gottliche Geduld und Sanftmuth
fähig war, nicht fluch und Berdammniß über die Bofewichter von Gott zu erbitten, sondern an deren Stelle um Bergebung für fie zu flehen. Dieß lähmte Satan und sein ganzes Reich.

Mintherniff: bier iff bie Gegend noch weit ichrecklicher! Ungeheure Relfenmaffen liegen übereinander ber, und bilben fürchterliche Soblen und Schlunde, in benen Riefengeftalten, beren bloger Unblick einen Sterblichen ichon tobten murbe, umber fturmen, und fich untereinander verfolgen; Alles Bittert und bebt beftanbig und allenthalben brobt Ginfturg. Dier ficht man nun auch Satans eiserne Mohnung; tief über bem horizont glabt fored. lich in der Kerne eine Keuerwelt, die weit um fich ber mit tradendem Donner in die endlose Nacht blitt; in der Mitte dies fes Kreises erscheint eine dunkle Ausbehnung wie rothalübendes Eisen, Die mit einer großen Stadt ausgefüllt ift, welche gerade fo aussieht, ale wenn fie durch eine Feuersbrunft ruinirt mare. Unter Diesem Weltruin binter der dritten Gebirgereihe befindet fich endlich bas Feuerreich. hier geht nun bie Buth und Berfibrung über allen Begriff! Das Gange besteht wieder aus ungebeuren Relfenmaffen, die aber in einem wallenden Meere, wie Infeln umber gerftreut liegen; Diefes Meer icheint wie fcmelgenbes Dech und Schwefel, und wird unaufhorlich burch Blige aus ienem Beltruin brennend erhalten. Sier find nun die Geiftergeftalten am abscheulichsten, und ihr Gewühl und Getobe geht iber alle Borftellung 1).

Mahlon. Schredlich! schredlich! aber welche Arten von Sündern werden wohl vorzüglich in diesen schredlichen Ort verwiesen?

Abriel. Nur Wenige kommen gleich nach ihrem Tobe in bas Feuerreich; blos bie Chriftushaffer, und bann auch alle, die mit Wiffen und Willen und beharrlich zum allgemeinen Schaben, und zwar in hohem Grade gewirkt haben, werden gleich nach ihrem Abschiede aus der Welt hieher verbannt 2), die Mehresten kommen aus den übrigen Hollenreichen nach und nach hieher; denn wenn sich ein Geist in den ersten Graden der Zucht nicht

<sup>1)</sup> Diefe Borftellung wird bereinft im Pfuhl, ber mit Feuer und Somefel breunt, finnlich und materiell realifirt werden.

<sup>2)</sup> So wie unter ben Frommen in den letten Zeiten die Letten die Ersten senn sollen, so wird bas auch bei den Berbammten
ber nämliche Fall senn. Denn so, wie die Bosheit mächst, so
wächst auch der Grad der Berbammniß; wer in den Feuersee gebort, bas finden wir Offenbarung Joh. 21, 8.

beffert, sondern immer boshafter wird, wie dieß fehr haufig ges schieht, so gerath er endlich auf diese lette Stufe, wo nun die außerften Mittel, die ein endlicher Geist ertragen kann, angeweus det werden, ihn zur Ruckfehr zu bringen.

Mahlon. Wo fandest Du aber den armen Ilai, und wie fandest Du ibn?

Abrick. Nachdem ihm jeder Versuch, irgend eine gewohnte Leidenschaft zu befriedigen, mißlungen war, er auch keine Kraft der Bosheit hatte, um, wie andere Hollenbewohner, Plane aller Art zu entwerfen und auszuführen, so wurde er ein allgemeiner Gegenstand des Spottes und der Verachtung; aber es wurden auch keine gewaltigen Plane gegen ihn gemacht, folglich war keine Gelegenheit für ihn da, alle seine Leidenschaften in ihrer Hise zu erhöhen, oder sich in der Bosheit zu vervollkommnen; im Gegentheil, sie verloschen allmählig und wurden immer schwächer; so wie dieß geschah, wuchs die Liebe zum Erlöser und das Verlangen nach seinem Reiche. Endlich, als er nun von allem Eigenen entblößt war, so wurde ich beordert, ihn abzuholen. Er war wie ein Träumender, als ich ihn herüber sührte, und für seine Empsindungen gibt es keine Worte 1).

Mablon. Das glaub' ich; ben Ilai will ich fennen lernen.

## Fünfte Scene.

#### Der arme Mann.

Uriel, Banniel und Delaja.

Sanniel. Wo gehft Du bin, Uriel? — Du haft ja bein Strahlenkleid abgelegt, und die Wolkenhulle angezogen.

Uriel. Ich gebe binab zur Erde, um einen edlen Geift abs zuholen, ber sich jetzt aus seiner irdischen Schaale loswindet.

Sanniel. Uch, wenn ich mitgehen burfte!

<sup>1)</sup> Bruder! mache es mir bei biefer Gelegenheit nicht, wie ber Bruder bes verlornen Sohns, und wie ber Satan bei Erschaffung bes Menschen, gonne ben Ilai's ihre Begnadigung von Bergen.

Uriel Geh' in deinen Tempel, und frage ben herrn.

Sanniel. (geht ab, tommt balb wieder, auch in eine lichte Bolfe gekleibet). Ja, Bruder Uriel! ich barf mitgeben; aber wer ist benn ber gladliche Sterbliche, ben ber herr beiner Gesfandtschaft wurdiget?

Uricl. Er ist ein armer Taglohner, und heißt Delaja '). Sanniel. Der Glaube dieses Mannes muß fehr groß fenn, ba er so wenig hat wirfen konnen; willst Du mir nicht seine Geschichte erzählen?

Uricl 2). Bon Bergen gerne! Er ift ber einzige Gobn eis. ner armen Wittme; ale Rind mußte er feine Nahrung vor ben. Thuren suchen, und seine Mutter, Die an einer langwierigen Rrantbeit barnieber lag, mit bem, was er zusammenbettelte, anabren. Einsmals fam er auch, gang mit Lumpen bedeckt, ju einem Geiftlichen, von dem er etwas fur feine frante Mutter forberte: ber gute Mann traute ihm nicht recht, er gab ihm Etwas, und fragte ibn, ob er benn auch feiner Mutter brachte, mas er befame? Der Rnabe weinte und fagte: wenn ich bas nicht thate, so konnte mich ja unser Berr Gott auf der Stelle firafen. Der Prediger fuhr fort: Kurchteft du denn ben lieben Gott? Ja! versette ber Anabe, ich fürchte Ihn nicht blos, ich liebe Ihn auch. Der Prediger: Aber wie kannft Du benn Gott lieben, ba Er bir fo wenig gibt, und Du fo bittern Mangel leiden mußt? Der Rnabe: 3ch ging einmal bei der Rirche vorbei, da ich nun keine Kleider habe 3), so stellte ich mich hinter bie Thure, und horte dem Prediger zu; ber erzählte nun gar icon. mas fur eine große herrlichkeit die Armen dermaleinst in ber Seligfeit zu erwarten batten, wenn fie fich bier im Le-

<sup>1)</sup> Die Gesinnung, die hier unserem Geiste, durch den hiesigen Unterschied der Stande nach Geburt, Shre und Reichtum gleichesam wesentlich geworden ist, wird und bereinst an unserer Seligfeit sehr hinderlich senn, wenn wir sie hier nicht schon gang rein answurzeln, und Jeden nach dem Grade der Gnade schäfen, die in ihm wirkt.

<sup>2)</sup> Diefe Geschichte ift wirklich so geschenn, wie ich fie bier erzahle; bag ich bie Dagwischenkunft ber Engel baju gedichtet habe, brauche ich wohl nicht zu erinnetn.

<sup>3)</sup> Gine Urfache mehr, warum man fur die ordentliche Belleis bung ber Armen forgen follte.

ben fo recht fromm aufführten; und bann fagte er auch: baß ber herr Chriftus felbft arm gewesen mare, und bag er bie Armen vorzuglich lieb batte; bas freute mich nun fo febr, baß ich Gott fur meine Urmuth bankte, und mir fest vornahm, fo fromm zu fenn, als es mir nur immer mbalich mare, und bann ben Berrn Chriftus von Bergen wieder lieb zu haben, und fo ju leben, wie Er gelebt bat. Dem Prediger gingen bie Augen über, et erfundigte fich, wo feine Mutter fich aufhielt, und verfprach, fie bald zu besuchen. Dieg geschah nun auch schon bes andern Tages, die arme Frau wohnte in einer einsamen Butte allein der fromme Mann ichlich berbei, ftellte fich an ein Kenfter, um unbemerkt zu feben, mas vorging, und ich fcmebte unfichtbar über ber hoben Dulderin, um ihr himmlische Lufte in ihrem Todestampfe zuzuwehen; benn ich war ebenfalls abgefcbickt, fie im Triumphe beimgubolen. Sett fniete nun ber arme Rnabe am Bette und betete; nach einmal erholte fich feine Mutter, fie richtete einen Blid jum herrn; Du fennft diese Blide, Sanniel! - fo betet der Geraph - fie haben Allgemalt, und werden immer erbort; - nun bielt ich mich nicht mehr. ich ergriff den Geift, rif bie noch wenigen ichmachen Bande los. und im Binflug gab ich bem braven Manne, ber nun hereineilte, ungefeben einen Bruderfuß, ber ibm burch Mart und Bein brang, und bem Rnaben ftromte ich Reuer und Geift in feine Seele 1).

Sanniel. In solchen Fallen fuhlt man am ftartften, daß man Engel ift. Aber was wurde aus bem Anaben ?

Uriel. Der Prediger sorgte für ihn, daß er bei einem Bauern in Dienst kam, um das Bieh zu huten; hier wurde er auch so viel zur Schule gehalten, daß er die nothwendigsten Kenntniffe bekam. Indessen wuchs er heran, und wurde stark nach Leib und Geist. Besonders aber war der Glaube dieses jungen Man-

<sup>&#</sup>x27;) Benn dir nach einer eblen Sandlung ein unbeschreibliches Bonnegefühl so, wie ein Blit, durch die Seele fahrt, so dente: das war ein Engeltuß, und dafür dante dann Gott. Der Predisger, der mir diese Geschichte als eine seiner merkwürdigsten Posstoral-Erfahrungen erzählte, war Herr Pastor Eidel in Elbersfeld, defien seligen Hingang ich auch besungen habe. Dieß Gesbicht besindet sich im 2ten Band dieser Scenen, Ite Scene.

nes von einer folden Starte, bag wir felbft im himmel wenig großere Beispiele bavon baben: wenn er bernach in seinem Che-Rande manchmal auf die barteften Proben gefett murde, fo mantte er boch nie: je gefährlicher es um ihn ausfah, befto ftarter murbe fein Bertrauen, benn er mußte gewiß, baß bas alles nur Drufung feines Glaubens war. Eben fo groß war auch feine Menfchenliebe, fein Sunger nach eblen Sandlungen ging in's Unenbliche; ba er nun fein Bermogen, und alle feine Beit nothig hatte, um fich und bie Seinigen nur fummerlich ju ernabren, fo beftand fein größtes Leiden barin, bag er fo wenig jum Beffen ber Denfeben thun fonnte, fo wenig Gelegenheit batte, feinen Glauben in feinen Werten zu zeigen 1). Daber fam's benn, baß er mit unbeschreiblicher Aufmerksamkeit allenthalben Acht gab. mo etmas Rubliches fur Undere auszurichten fen! Und ba er Alles blos aus bem Grunde that, weil er mußte, daß es die Glaubenspflicht erforberte, er alfo meber fein eigenes Wonnegefühl. noch die Liebe und Sochachtung anderer Menschen suchte, folge lich aus reiner Liebe zu Gott wirkte, fo mar es ihm auch menig baran gelegen, ob Semand feine guten Sandlungen bemertte, fondern es war ihm genug, wenn fie geschaben. Sier verfuhr bann auch sein himmlischer Rubrer mit ihm nach feinem einmal angenommenen bochftweisen Plane: ihm blieben die gefegneten Rolgen feiner beften Thaten berbeckt, die miglingenden und geringsten aber konnte er in ihrem gangen Umfange überseben 2). Dieg balt ben Christen in berihm fo nothigen Demuth, und fpornt ibn an, immer thatiger ju werben. Buweilen gelang ibm aber boch bie eine ober bie andere vortreffliche Sandlung unter feinen Mugen, fo baf er bie berrlichsten Fruchte bavon fab, und bas war ibm bann eine unbeschreibliche Starfung 3).

Sanniel. D erzähle fie mir boch! Go etwas ift allein fabig, die Freude der Seligfeit zu erhoben.

3) Dagu barf es auch nur bienen.

<sup>&#</sup>x27;) Sier findet fic ber apolictifche Beweis, bag nur ber Glaube und nicht die Berte felig machen; und zugleich auch eine Erfahfung, aus welcher fich die Bernunftmäßigfeit diefer Lehre begreifen läßt.

<sup>2)</sup> Je weniger Ruhm und Ehre, ober auch Freude bes Wohlgelingens man bei guten Sandlungen genießt, desto fruchtbarer sind fie für uns in jenem Leben.

Hriel. Gut! ich will Dir brei Beisviele erzählen. Als er einsmals des Morgens frut in den Bald geben und im Tags lobn Solz bauen wollte, fab er von Kerne eine bochschwangere Beibenerson amischen ben Baumen berumgeben und die Bande ringen, er ftellte fich binter einen Baum und fab ihr ju; ends lich jog fie einen Strick aus bem Sack, flieg auf einen abges' bauenen Stamm, machte ibn oben an einem Afte feft, und legte fich die Schlinge um den Sale. Jett fprang Delaja berbei und rettete fie! Auf die Krage: warum fie fich mit ihrer Leibesfrucht babe umbringen wollen? antwortete fic: fie fen eine arme Dago und mit einem jungen Menschen versprochen; als fie fich nun batten beirathen wollen, fo babe er muffen Golbat werben, fie fen alfo in ihrer Schande fiten geblieben, und ihre Berrichaft babe fie aus bem Saufe gejagt; ba fie nun eine arme Baife fen, und feinen Kreund ober Bermanbten in der Belt babe, au bem fie geben konne, fo fen fie endlich in Bergweiflung gerathen, und babe fich umbringen wollen. Delaja rebete ihr freundlich zu, und brachte fie nach Saufe zu feiner Frau, die fie auch freundlich aufnahm und ihr in ihrem langwierigen schweren Wochenbette treulich biente; er aber ernabrte fie mit ihrem Rinde burch feiner Bande Arbeit. Endlich erfuhr auch Delaja, wo ihr Brautigam mar; er reiste also zu ihm, und brachte es bei seinem Regiment dabin, daß ber junge Mensch losgelaffen werden follte, wenn Delaja einen Andern an seine Stelle schaffen konnte. Gerne mare ber arme Taglohner felbft ba geblieben und Goldat geworden, wenn er keine Frau und Kinder gehabt batte, allein er hatte bobere Pflichten: er ging alfo und suchte einen Jungling, ben er auch endlich fand, Diefem gab er feinen erfparten Nothpfenning und kaufte alfo ben Brautigam los; biefer beirathete feine Braut, und Beibe leben nun gludlich jufammen; fie waren auch fo erkenntlich, daß fie bald so viel zusammenbrachten, um dem armen Delaja fein Gelb wieder geben zu tonnen.

Sanniel. Das mar eine fehr fchone That 1).

<sup>1)</sup> Ja, bas war fie! aber fie tann boch noch aus bloger Sutmusthigkeit, ohne Mitwirfung des Beiftes Chrift i geschehen, wie wir davon mehrere Beispiele haben, daß sehr lafterhafte Menschen abnliche Thaten ausgeführt haben. Es tommt hier alles auf den Grund an, aus welchem eine handlung fließt; geschieht fie aus

Uriel. Gewiff! - Aber nun bore auch die zweite. Nabe bei der Butte bes armen Delgia mobnte ein reicher Bauer, ber ihn und die Seinigen theils burch Druck und Berfolgung, theils burch Spott und Berachtung auf mancherlei Beife qualte: benn bas fromme, unichuldige Leben Diefer armen Leute mar ibm ein Dorn in ben Augen; gerne batte er ihnen balb biefe. bald jene Schandthat nachgesagt, wenn er nur die geringfte Beranlaffung bagu gehabt hatte. Endlich murbe ber reiche Mann bestoblen; diefes follte nun bas Mittel fenn, ben frommen Delaja ju Grunde ju richten. Er gab ibn ale ben Dieb an, und befraftigte es mit einem Schwur. Delaja murbe also mit feiner Krau in's Gefangniß gebracht, wo er lange fchmachten mußte; boch fanden fich wohlthatige Menschen, Die fur seine Rinder forge ten. Die beiben Gefangenen buldeten indeffen ihre Leiben mit größter Gelaffenheit, und betheuerten ihre Unschuld. Db nun gleich Jebermann überzeugt mar, bag niemand weniger eines Diebstahls fähig fen, als Delaja und feine Frau, fo half bas boch alles nichts, benn ber reiche Mann batte geschworen. Dun fugte es aber die Vorfebung fo, baf nicht weit von da die mabe ren Diebe auf einer andern That ergriffen murden; diese gestans ben nun bald, daß fie auch ben reichen Bauer bestoblen batten : folglich murbe Delaja mit feiner Krau losgelaffen, und ber faliche Untlager mit einer großen Summe Gelbes bestraft. Bon ber Beit an wich aller Segen von bem reichen Bauer, ein Uns glud fam auf bas andere: badurch murbe er aber nicht beffer, im Gegentheil, er gerieth in allerhand Lafter, befondere ergab er fich bem Lafter ber Trunkenheit, und fo fam's bann endlich. daß er burch feine Schuldner von Saus und Sof gejagt murbe, und fich nun eben fo, wie sein armer Nachbar, in einer armse ligen Sutte behelfen mußte. Nach und nach murbe er alt, feine Krau ftarb und feine Rinder verliefen fich, fo daß er nun gang allein mar. Niemand gab ihm auch gerne Etwas, benn er hatte fich Jebermann jum Feinde gemacht, und man fagte, er habe fein Schichfal verdient. Endlich, ale er fich einemale betrunken

Dantbarteit gegen Gott in Christo, und ubt man fie als Anecht ober Magd bes herrn aus, so ift fie am Lage ber Bergeltung gultig, soust nicht.

und vielleicht Einen und den Andern sehr beleidigt hatte, wurde er des Abends spät auf der Straße angefallen und bis auf den Tod geschlagen. Delaja hörte ihn jammern, er lief hinaus, sührte ihn in sein eigenes Haus, seine Frau erquickte und labte ihn, er selbst ging die Nacht noch etliche Stunden weit, holte einen Bundarzt, ließ den Verwundeten heilen, und bezahlte alle Unstoffen. Nun wurde der alte Sunder nicht allein dankbar und erkenntlich, sondern auch bußfertig; er lebte noch etliche Jahre als ein wahrer Christ, und starb selig.

Sanniel. Das war eine ausschließlich driftliche Sandlung '). Belobet fen ber Erhabene fur solche Menschen!

Uriel. Dun bore auch bie britte. Gine Stunde von feinem Dorfe lebte ein vortrefflicher Raufmann in einem Städtchen, der burch eine große Wollenfabrik viel hundert armen Leuten Brod gab, und zugleich nach Leib und Scele vaterlich fur fie forate: er murbe baber allgemein ber Urmenbater genannt. bem Saufe Diefes Mannes fam Des Abends fpat Reuer aus, als Alles Schlief; bieß Reuer nahm überhand, fo daß der untere Theil schon allenthalben in lichten Klammen stand, als ber oben ichlafende Sauspater ermachte. Dun fuchte er fich , feine Krau und Rinder und Sausgenoffen zu retten, allein vergeblich, nir. gende mar mehr burchzukommen. Indeffen entstand Allarm in ber Stadt, auch die umberwohnenden Bauern tamen berzugeeilt, schon mehrere Saufer brannten, und noch immer wehtlagte bie Ramilie oben , Jebermann bejammerte fie, aber Reiner magte fich binein, um zu belfen. Delaja mar Giner ber Erften, ber au Sulfe fam; er erfuhr gleich von Unfang bas Unglud bes vortrefflichen Maunes und ber Seinigen, und beschloff, fie gu retten, ober zu fterben: benn er bachte, biefer Mann ift Bielen nothig, ich aber nur Wenigen; fterbe ich, fo wird Gott fur Frau und Rinder forgen. Stillschweigend nahm er eine Leiter, Schlich bamit hinterher in's Saus, magte fich zwischen Glut und Flammen burch, brennende Balken und Banbe fturzten mit ihm zusammen, und mit Bulfe ber Leiter tam er zu den ungludlichen Menichen, die obnmachtig beifammen knieten, lagen, beteten

<sup>1)</sup> Bewiß! — und wenn fie ber I rote fe ausfuhrt, fo hat fie ber Geift Chrifti in ihm gewirtt, nur ber tann die Feinde lieben.

und wehklagten; schleunig ergriff er ben hausvater, riß ihn mit sich fort und brachte ihn gludlich aus aller Gefahr, und in funf Tobesgangen mar Alles gerettet! Nur leicht war Delaja verswundet, aber er fühlte keine Schmerzen, er eilte nun auch Ansbern zu Hulfe, bis das Feuer getilgt war. Der Raufmann wollte ihn hernach belohnen, allein er nahm keine Belohnung an.

Sanniel. Das heißt: fein Leben fur die Bruber. laffen 1). Aber murbe ber Mann nicht hochgeschatt und von Sebermann geehrt?

Uriel. Man fagte allgemein: Der Delaja ift ein gar brav ver Mann! Bare er aber reich oder vornehm gewesen, so hatte man ihm Denkmaler gesetzt.

Sanniel. Bu folchen Thaten, um fie in bem Beifte auszuführen, wird boch eine erstaunliche Uebung erfordert.

Uriel. Ja wohl! Aber das ift auch der Fall bei dem Delaja. Mit jedem Erwachen an jedem Morgen seines Lebens war sein erster Gedanke: Herr! laß mich heute keine Gelegens heit versaumen, Gutes zu thun 2)! Dann bewachte er jeden keimenden Gedanken, und wenn er erreifte, war er ein Samenkorn für den himmel. Wenn jeder Gedanke betend entssteht, und durch's Gebet seine Richtung zum allgemeinen Besten bekommt, so entsteht endlich eine Fertigkeit, welcher auch die ershabensten Thaten leicht werden 3). Aber laßt uns zu ihm eilen, seine Ausschung ist nahe.

(Un Delaja's Sterbebette).

Delaja (zu seiner Frau und Kindern, die um ihn sien und weinen). Weinet nicht, meine Lieben! ich habe lange genug bei Euch gelebt. Gott, der mich von Jugend auf ernährt und wunderlich erhalten hat, wird Euch gewiß nicht verlassen; verlaßt-Ihn aber auch nicht! Gott! wie matt — wie schwach werde

<sup>1)</sup> Sut und vortrefflich! aber man hat auch Beispiele eines fole den Beroismus von lafterhaften Leuten; alfo ber Grund, aus dem Alles floß, ber Glaube macht den Delaja gum himmelsburger.

<sup>2)</sup> Ach, mein Gott! wirfe durch beinen Geift dieß Gebet in mir und in ullen, die dieß lefen.

<sup>3)</sup> D ihr Lefer alle! bemerkt boch biefe Regel und verwandelt fe in That und Leben, fie ift fo wichtig, bag bas Bohl ber Ewig- teit bavon abhangt.

ich! — herr, ftarte mich in biefer letten Stunde! — (Uriet und hanniel schweben unsichtbar über ihm).

Sanniel. Das ift also ber Eble! - Man sieht's in feinem Angesichte, bag er sich bem Bilbe bes Bollfommensten febr genabert bat.

Uriel. Er himpft einen harten Rampf, ich muß ihm bimmlifche Luft zuwehen.

Delaja. Wie wird mir so wohl! — ich ahne ewiges Leben. Herr! Dir sen Dank fur alles Gute, bas Du mir erwiesen haft! — habe auch Dank fur alle Leiden und Prufungen! 1).

Sanniel. D Du Erhabener! fen verherrlicht fur dies fen Bruder!

Uriel. Sulle Dich ein, Du Theurer! hier barfft Du nicht glangen!

Delaja. habt Ihr nicht gesehen, wie Etwas glanzte? Ich sabe einen Strahl, wie hellpolirtes Gold; aber im Augenblick war's weg. herr, ber Du auf Golgatha geblutet hast, tilge alle meine Sunden! und nimm mich, wie den armen Schächer, heute noch zu Dir in Dein Reich!

Uriel. Bahrlich, ich sage Dir, heute wirst Du bei Ihm im Paradiese fenn!

Delaja. Was war das? — Es kam mir so vor, als wenn mir Jemand zurief, ich follte heute noch bei Ihm fenn. Herr, erfülle diese Verheißung!

Sanniel. Sieh! noch eben schwebt sein Beift an der Salle, entbinde ihn boch vollende!

Uriel. Komme, Du vollendeter, gerechter Geift! Deine Sulle werbe zu Staub, und Du erwache zum ewigen Leben!
(Dela ja ftirbt).

Delaja (in starrem Erstaunen). Was ift aus mir gewors ben? — wer send Ihr, strahlende, fremde Junglinge?

Uriel. Wir find Deine Bruder, Delaja! - wir find ges kommen, um Dich in Dein ewiges Baterland abzuholen.

<sup>1)</sup> Ber das auf dem Tobbette fagen tann, ber hat übermunden in bes Lammes Blut; wie felig ift der! Ueberhaupt ift's eine bereliche Sache, wenn man Gott fur überftandene Leiden fo recht gerührt danten tann.

Delaja. Nun fable ich erft, baß ich wirklich gestorben bin, und nicht traume — aber Troft fur diese meine Lieben! 1)

Uriel. Der Segen des herrn wird uber ihnen fenn, fie muffen in ihren Prufungen nur ausharren.

Delaja. Aber werde ich auch selig senn? — wird mir der gerechte Richter auch alle meine Mangel und Bergehungen nicht mehr zurechnen? 2).

Uriel. Du haft treu an Ihn geglaubt und nach allen Deinen Kraften seinen Willen erfüllt. Du kommst nicht in's Gericht, benn Du bist schon gerichtet 3). Aber folge uns, Du Getreuer! komm zu Deinem Erbtbeil!

(3m Schattenreich).

Delaja. Welch' eine unbeschreiblich schone und weitglangende Morgenrothe! — ich werde in ihr verklart. — Uch, ich werde ja, so wie Ihr, in Licht gekleidet — wie ist mir so wohl!

Sanniel. Du wirft auch eben fo ein Engel fenn, wie unfer Giner.

(3m Kinderreiche, weit vorwarts nahe am Bebirge).

Uriel. Sieh, mein Bruder Oclaja! hier follst Du nun wohnen! diese ganze Flache mit allen ihren Hügeln und Thaslern, mit allen Lebensbaumen und Lebensströmen sind nun Dein; hier in Deinem Furstenthum wirst Du viele Tausend früh verstorbene Kinder und Millionen Geister aus allerlei heidsnischen und wilden Boltern, auch Turken und Juden sinden, die der Herr werth gesunden hat, Burger seines Reichs zu wersden. Du wirst ihre himmlischen Wohnungen allenthalben in großer Unzahl antressen, alle haben ihre Lehrer, Führer und Borsgesetzte, und Du wirst ihrer Aller Fürst und Borsteher seyn 4).

<sup>2)</sup> So naturlich biefe Gorge ift, fo fcnell wird fie bem abgeschies benen feligen Beift benommen, weil er nun einen hellen Blid in ben Abgrund ber ewigen Liebe thut.

<sup>2)</sup> Eben bieß Gefühl macht jur Geligfeit fabig.

<sup>3)</sup> Wo und mann geschahe bas? Antw. Als er an ber Rirche thure ftand und fich fest vornahm, so fromm gu senn, ale es ihm nur immer moglich mare; benn da ging er gerechtfertigt nach hause.

<sup>4)</sup> hier hatte feine Glaubensfraft wenig zu wirten, fie wurde burch Leiden bewährt, und nun besto herrlicher in Thatigfeit ge= fett! Eben barum find auch fromme Arme in jener Welt feliger, als Andere, die in gleichem Grade fromm waren.

Delaja. Ach ich Unwurdiger! woher nehme ich ble Beisbeit, biefem großen Geschäfte vorzustehen?

Uriel. Du haft Dir den Willen und die Arafte in Deinem Erdenleben erworben; aber alle Weisheit kommt allein vom Herrn. Siehe, auf jenem herrlichen hohen Higel, an der Seite des heiligen Gebirges, ist Deine surstliche Burg; siehe, sie schimmert weit und breit wie Gold und Perlen; über Alles ragt ein prachtiger Tempel hervor, in welchem auf sapphirnen Taseln beständig fort der Wille des Erhabenen offenbaret wird; hier wirst Du immer, so oft Du Dein Angesicht hinwendest, sinden, was Du zu thun hast. Auch werden sich viele Heilige um Dich her sammeln, die Dir in Deinem erhabenen Geschäfte beistehen.

Delaja. Der Wille bes herrn geschehe! Gelobt fen bie Berrlichkeit bes herrn an biesem Orte!

Uriel und hanniel. Wir verlaffen Dich, Bruder! Genieße nun Deiner Seligkeiten Fulle, die Dir von nun an Dein bobes Wirken bekeiten wirb! —

## Sechsie Scene.

# Die Fatalisten.).

# Abin, hasmon und Abiel. (3m Schattenreiche).

Sasmon. Dort wandelt Jemand in der dammernden Nacht! — ich muß zu ihm, mich ihm mittheilen — vielleicht vermindert mir das meine tiefe Schwermuth. — Sen gegrüßet, Unbekannter! Bift Du ein Wefen von meinem Geschlecht, so theile meinen Rummer mit mir: benn ich bin unaussprechlich leidmuthig in dieser einsamen, bunkeln Gegend; ich habe die Welt mit allen ihren Freuden und alle meine Lieben verlaffen

<sup>&#</sup>x27;) Der Iphalt biefer Scene ift in unfern Tagen von außerfter Bichtigteit, weil fast aller Religionszweifel, und ich mag fagen, die ganze Macht der Finsterniß auf dem philosophischen Fatalismus und Determinismus beruht, mochte man doch diese Geene ausmertsam lesen und beherzigen.

muffen, und nun befinde ich mich hier von Allem entbloft, was nur irgend einen Eropfen Eroftes, nur einen Schimmer von Freude gewähren kann. Wer Du auch fenn magft, rebe mit mir.

Abin. Gben in bem Fall befinde ich mich auch, und es erleichtert mir meinen Jammer, baß ich Jemand finde, mit bem ich mich in die Scenen der Bergangenheit zurucksegen kann: benn dieses ist bas Einzige — der arme Rest, der mir von allen meinen genoffenen Freuden noch übrig geblieben ist.

Sasmon. Wahrlich! wir find in Einer Lage. Wir leben also fort nach unserm Tode — ce ist also boch mahr, daß die Seele unsterblich ist — aber welche Unsterblichkeit! — Ich begreife nicht, wie der Urheber unseres Dasenns vernünftige Wesen schaffen kann, die unvermeiblich unglucklich sind 1).

Abin. Darüber bachte ich so eben nach, ehe Du zu mir tamft; und was noch bas Schlimmste ist: wir genießen im ersten Leben unzählbare Freuden, um im zweiten den Berlust dersselben und die Entblößung von Allem desto lebhafter fühlen zu können. Sage mir, Freund! ob das nicht vollkommen wahr, und ob das nicht auch Deine lebhafte Empfindung ist? 2)

Has mon. D ja! Du hast aus meinem Herzen gesprochen. Aber barf ich Dich bitten, mir Deine Geschichte zu erzählen? Abin. Bon Herzen gerne, bas wird Labsal für meinen hungrigen Geist senn. Ich bin ber Sohn eines Predigers in Deutschland; mein Bater war ein guter, orthodorer Mann, der Alles glaubte, was in seiner Bibel und in den symbolischen Büchern stand, und nun haben wollte, daß ich das Alles auch glauben sollte; ich folgte ihm auch treulich, that Alles, was er begehrte, und glaubte auch Alles ohne gründliche Ueberzeugung, gerade so, wie er. Dies währte aber nur so lange, bis ich auf

<sup>&#</sup>x27;) Und ich begreife nicht, wie ein Menfch fo bumm werben tann, bas er feine Dummheit jur Richterin über die gottliche Beisheit fett! — aber bas ift der Bernunft ihre Urt, fie will lieber Gott bie Schuld geben, als einen Meister über sich erfennen.

<sup>2)</sup> Das ift bas unvermeibliche Schidfal Aller, die ben irbifden, finnlichen Genuß jum Lebenszweck machen. Die leicht laßt fich aber beweisen, baß er das durchaus weder fenn fann noch darf?—fittliche Vervollfommnung — Heiligung ift des Menschen Bestimmung, und ber erlaubte nubliche finnliche Genuß blod Mittel zur Startung.

De laja. Ach ich Unwurdiger! woher nehme ich de Beis-

Uriel. Du haft Dir den Willen und die Krafte in Deinem Erdenleben erworden; aber alle Weisheit kommt allein vom Herrn. Siehe, auf jenem herrlichen hohen Higel, an der Seite des heiligen Gebirges, ist Deine surstliche Burg; siehe, sie schimmert weit und breit wie Gold und Perlen; über Alles ragt ein prächtiger Tempel hervor, in welchem auf sapphirnen Tafeln beständig fort der Wille des Erhabenen offenbaret wird; hier wirst Du immer, so oft Du Dein Angesicht hinwendest, sinden, was Du zu thun hast. Auch werden sich viele Heilige um Dich ber sammeln, die Dir in Deinem erhabenen Geschäfte beisteben.

Delaja. Der Wille des herrn geschehe! Gelobt sen die Berrlichkeit des herrn an diesem Orte!

Uriel und hanniel. Wir verlaffen Dich, Bruder! Genieße nun Deiner Seligkeiten Fulle, die Dir von nun an Dein hohes Wirken bereiten wird!

## Sechste Scene

# Die Fatalisten').

Abin, Sasmon und Abiel. (3m Schattenreiche).

Hasmon. Dort wandelt Jemand in der dammernden Racht! — ich muß zu ihm, mich ihm mittheilen — vielleicht vermindert mir das meine tiefe Schwermuth. — Sen gegrüßet, Unbekannter! Bist Du ein Wesen von meinem Geschlecht, so theile meinen Rummer mit mir: denn ich bin unaussprechlich leidmuthig in dieser einsamen, dunkeln Gegend; ich habe die Welt mit allen ihren Freuden und alle meine Lieben verlassen

<sup>&#</sup>x27;) Der Inhalt biefer Scene ift in unfern Tagen von außerster Wichtigkeit, weil fast aller Religionszweisel, und ich mag sagen, die ganze Macht ber Finsterniß auf dem philosophischen Fatalismus und Determinismus beruht, mochte man doch diese Scene ausmertsam lesen und beberriaen.

4

ein gewohnliches altes Geschichtbuch, fo glaubt man naturlichers meife gar nichts, als mas man erfahrt und mas bie Bernunft begreifen fann. Man abnet einen Gott, aber er ift einem fremb. und man weiß von feiner Beziehung auf die Menschen gar nichte: man abnet Unfterblichkeit, allein mas man fenn mirb, bas ift tief verborgen; man fublt fich frei, untersucht man aber bie Kreibeit genau, fo ift man an eine eiserne Nothwendigkeit gebunben, und boch foll man thun, mas bie Moral gebeut 1). Siebe, bas war mein Studium ber Gottesgelehrtheit; bag ich nicht Prediger mard, das fannst Du leicht benfen; ich mablte also bie Philosophie und schone Wiffenschaften, ich ftubirte Selve tius, ben hume, las Chafespeare zwanzigmal burch; bie Griechen und die Romer maren die Welt, worin ich lebte: ich genoff mein Leben vielleicht in boberem Grade, als ich batte thun follen, benn ich bekam einen fiechen Rorper; als Docent lebrte ich auf ber boben Schule Die Renntniffe, Die ich erworben hatte, befummerte mich um die Religion weiter nicht, erlebte noch ben Triumph der Menschbeit, ben allgemeinen Drang nach Freiheit und Gleich beit, und ftarb 2). Jest ift mein 3u. ftand jammervoll, und ich meiß nicht, mas aus mir wird! Aber erzähle mir nun auch Deine Geschichte.

Hasmon. Die ist im Wesentlichen wenig von der Deinis gen verschieden; alle Religionsbegriffe, die man Dir beigebracht bat, sind auch die Meinigen, und ganz gewiß auch die wahren, wenn anders Vernunft Vernunft ist. Diese ist ja die einzige Führerin und Gesetzgeberin des Menschen, und wenns einen gerrechten Gott gibt, so kann Er uns nicht anders richten, als nach der Ueberzeugung unserer Vernunft 3). Ich war ebenfalls

<sup>2)</sup> Du großer Gott! hatte ich bas Alles boch mit Flammenschrift bahin schreiben tonnen. Ich bezeuge vor Gott und der ganzen himmlischen Heerschaar, daß jede Eregetit, die nicht auf biblischem Grunde ruht, Pest für Gottesgelehrtheit und Christenthum ist! — Wo tann die Vernunft mit aller ihrer Weisheit die Offenbarung Gottes meistern?

<sup>2)</sup> Ein schrecklicher Triumph ber Menscheit - fo wie ber 34s paner triumphirt, wenn er sich felbst ben Bauch aufschneibet; voer wie die Teufel in der Holle, wenn sie Fürsten jum Krieg ges gen einander aufgebebt haben!

<sup>3)</sup> Unfere Bernunft, wenn fie nicht auf zuverläßige Borberfabe bant, ift aber ein vieltopfiges Ungeheuer; nach welchem Ropf foll

bie Universitat tam; benn ich follte auch Pfarrer werben, und meine Mutter freute fich schon im Boraus auf die Beit, mich auf ber Rangel zu feben. Jest bachte ich nun nicht anders, als ich murbe eine Biffenichaft lernen, ich murbe die unums fibflichen Beweife ber Wahrheit ber driftlichen Religion erfahren, und nun nicht mehr ohne Grund zu glauben brauchen; allein weit gefehlt! - Die Doktoren ber beiligen Schrift fcbies nen fich verdedt und unter ber Sand alle Mube zu geben, Diffe trauen gegen die Bibel einzufloßen ; bas alte Teffament bestand aus lauter iudischen Bolfegeschichten, Fabeln und unfichern Bolfs fagen: Mofes mar ihnen zwar ein großer Mann und Gefetgeber, ber fich aber vieler Mittel bediente, bas robe, unwiffende Bolf zu taufchen; gerade zu hatte Gott übrigens nichts mit ber Sache zu thun. Dief Alles fagten fie nicht fo platt bin, aber ein halbvernunftiger Bubbrer mußte boch bieß Refultat Die prophetischen Bucher nannten fie bebraische berausziehen. Gedichte, worinnen theils gefchebene Sachen im erhabenen Stol als gutunftig geweiffaget, theils auch Bicles buntel gegbnt, und muftisch und orgfelmäßig vorgetragen worden, bas bann bernach auch zufällig eingetroffen fen, ober boch auf gewiffe Begebenheiten gebeutet werden fonnte. Chriftus murde von ibnen immer mit Ebrfurcht genannt; aber wenn man ben mabren Ginn aus ihren Syperbeln , Rritifen und gerftreuten Behauptungen herauszog, so mar Er nichts weiter, als ein tugende hafter, frommer und weiser Mann, ber fein Leben und feine Lebre mit dem Martertode verfiegelte 1). Daß fie Bieles in der Bibel nicht Dahrchen, sondern Allegorie nannten, mar bebutsame Politik. Endlich blieb also nichts abrig, ale die drifts liche Moral, und diese schien auch eigentlich bas Biel und ber 3med aller Gottesgelehrtheit zu fenn, alles Uchrige mar gleichgultig: "Thue nur, mas die Sittenlehre gebeut, und bann glaube, mas Du willft, ober auch gar nichte!" Sobald nun einmal bie Bibel weiter nichte ift. als

<sup>1)</sup> Und boch gibt fich Chriftus felbst gar nicht zweideutig far ben eingebornen Sohn Gottes aus, ber vor Grundlegung ber Welt in gottlicher herrlichkeit bei bem Bater war. Kann bas ein tugendhafter, frommer und weiser Mann sagen, wenn es nicht wahr ift?

Sanges fort, und nun mertte ich, daß er allmählig abwarts führte und fich immer frumm herumzog. Mun burchbrang mich eine tiefe wehmuthige Empfindung ber Ginsamkeit und ber Berlaffung, ich ftrebte gurud, aber ich konnte nicht, und fo gerieth ich in einen großen, bammernben Saal. Sier fant ein langer, schwarzer Tifch, und um benfelben fafen Manner in ichwarzen Manteln und runden Suten; Alle batten fich mit dem Gefichte auf die Urme auf den Tifch gelegt, und allenthalben berrschte eine schauervolle Stille! Auf Ginmal erscholl eine bumpfe Stimme von ber Seite ber: Deb! meb! web! Ubin ift geftorben! - jest fuhren alle die Manner auf, und ftarrten mich mit ihren hoblaugigen, aschfarbenen Gesichtern an - ich erschrack so, wie ich noch nie erschrocken mar, erwachte - und erwachte nicht zum Erdenleben gurud, sondern vormarts bormarte! in diefer ichrecklichen dunkeln Ginode, wo ich nun bin und nicht weiß, mas ich fenn werde 1). Dun erzähle mir auch Deinen Uebergang aus der schonen Welt in Dieses Reich der Todten.

Hasmon. Ich begann von dem vielen Lebensgenuß endlich schmächlich und franklich zu werden; meine Frau trauerte sehr, denn ich mußte sie mit den Kindern ernähren, weil wir kein ererbtes Bermögen hatten; da ich nun nicht viel mehr verdienen konnte; so siengen wir an, Rummer zu leiden; oft reuete michs, daß ich nicht gespart und meine Gesundheit geschont hatte, allein dann machte ich mir selbst Borwurfe über diese Reue, indem ich mir vordemonstrirte, wir seyen fest an eine eiserne Nothwendigkeit geknüpft; das Geschehene sey nicht zu andern, im Gegenwärtigen seyen wir an vergangene, also unabänderliche Urssachen gebunden, die also auch jetzt unüberwindlich auf uns wirkten, und die Zukunft sey uns verborgen, wir könnten also auch ihre Schicksale nicht vermeiden. Kurz! ich sey also schleche

<sup>1)</sup> Ich habe mehrmals in biesem Berte ben Zeitpunkt zwischen bem Berloschen bes Selbstbewußtsenns in die fem Leben und seinem Erwachen in der Geisterwelt durch einen Traum ausgefüllt: ich ahne mit Gewisheit, daß sich die Sache auch so verhält, ob ich gleich keinen Grund dazu angeben kann; indessen hat doch auch die Procologie nichts bagegen.

ber Sohn eines Predigers, studirte aber die Rechtsgelehrtheit und wurde Advokat; auch ich habe hier die Welt genossen und meinen Körper ruinirt. Aber ach! ich habe ein liebes Weib mit zwei Kinder auf ewig verlassen mussen, das schmerzt mich uns aussprechlich! — und was meinen Jammer unerträglich macht, ist: daß man hier auch nicht einmal mehr weinen kann! — man verdorrt in der schmachtenden Wetterhitze.

Abin. Armer Geift! in bem Stud hab' iche beffer, ich beirathete nicht, ich liebte ben Wechfel.

Sasmon. Auch ich liebte ben Wechsel bei meinem Beibe. Ubin. Das war unrecht ')!

Sasmon. Ifte unrecht, seine Bedurfniffe zu befriedigen? . aber erzähle mir boch, wie ginge Dir im Sterben?

Abin. Ich war lange schwächlich, endlich bekam ich bie Muszehrung, ohne daß iche wußte ober ahnete, immer glaubte ich, ich murbe wieder beffer werden; meine Freunde und mein Arat fuchten mich auch beffen ju überreben, allein ich wurde Bufebende franker; oft zweifelte ich an meinem Auffommen, menn man mir bann aber bordemonftrirte, bag bas Sppochondrie fen, so beruhigte ich mich wieder. Auf Ginmal mars mir, als murbe ich ohnmachtig, ich verlor mein Bewuftfenn, und nun traumte ich, ich befande mich in einer mondhellen Nacht auf einem einsamen, mit einem hoben bunkeln Walbe umgrangten 'Relbe. Ich befann mich, und konnte fortschweben, ich jog fo aang leicht bin und ber, ohne meine Glieder gu bewegen, bas gefiel mir. Nach und nach gerieth ich in den bunkeln Balb, ich schwebte zwischen ben Meften burch, und fuhlte feine Schwere, feine Ermubung. Endlich mars mir, als fame ich in einen bunkeln, gewölbten Bang, ber an ber einen Seite offene Fenfter-, locher hatte, burch welche Mondeshelle ins Dunkel fchien; bier empfand ich einen Schauer, wie in alten Ruinen, wo ce einem por Gespenstern graut. Ich schwebte in ber halben Sobe bes

benn nun Gott richten? - Und, wenn nun die Bernunft ihre Augen vor der Babrheit jufchloß, und fic von den sinnlichen Lieften beberrichen ließ?

<sup>1)</sup> Da haben wir icon zweierlei Bernunft, nach welcher foll nun Gott richten? — bann mußte auch ble Obrigfeit jeden Ber- brecher fich felbit fein Urtheil iprechen laffen.

Dasmon. Ich weiß nicht, wie es ist; der Trost will doch nicht recht haften '); — es läßt sich wohl nichts dagegen eins wenden, aber — siehe Freund! wer naht sich uns da von serne? Der sieht nicht so ganz aus, wie unser Einer, und doch scheint er ein menschlicher Geist zu senn! — Dem Ansehen nach trau ich ihm nicht recht, er hat so was an sich, wie ehemals die Relisgionsfreunde, das ich nicht leiden kann 2).

Abin. Wir wollen einmal feben, mas er will.

(Abiel naht fich ihnen in verhüllter Berrlichteit).

Abiel. 3ch tomme, Euch ein großes Gebeimniß zu erklaren.

Sasmon. Bas fur ein großes Geheimniß?

Abiel. Wie Zeit und Ewigfeit zusammenhangt.

(hasmon und Abin erichreden).

Abin. Das miffen wir, unfere Bernunft fagt uns bas.

Abiel. Wenn Ihr bas große Geheimniß wißt, sagt mir boch, mas auf Euch wartet?

Sasmon. Wenn hier Gerechtigkeit gilt, fo muß ein bobes rer, ein volltommener Buftand auf uns warten.

Abiel. Ja hier gilt die mahreste, die vollkommenste Gereche tigkeit, und Ihr sollt selbst urtheilen, ob nach ihrer Entscheidung biefer Zustand Guer Loos senn kann.

Sasmon. Erst muffen wir aber wiffen, ob Du bas Recht baft, uns gur Rebe zu fetzen.

(Abiel fcieft Strablen ins Innerfte ber beiben Beifter, fie fangen an fich zu enthullen.)

Sasmon und Abin (in erschrockenem Staunen). Großer Unbekannter! wir feben, daß Du ein Wesen von hoherer Art bift. Rede! wir wollen boren.

haben boch nicht Urfache, traurig zu fenn; Alles, was fie gethan haben, bas mußten fie thun, und ahnen doch Strafe, warum waren fie fouft traurig?

<sup>2)</sup> Das ift eben bie Sache - bas Bewiffen ift mit ber Bernunft nicht im Einverständnis.

<sup>2)</sup> Sier zeigt fich nun das Siegel des Satans und das Beichen bes Thiers; Sasm on tann die Chriftus : Phosiognomie nicht leiden. Prufe dich, wie dir zu Muth ift, lieber Lefer! wenn du einen wahren, weit geforderten Chriften siehst; dein Gefühl wird bir dann bein Urtheil schon sprechen.

terbinas unschuldia 1). Diese Beweise gaben mir eine finmpfe, leibenbe Berubigung, aber feine Rreube. Auf Ginmal betam ich ein hitiges Fieber, und von ber Zeit an, ba ich mich ju Bette legte, war ich mich meiner, auffer einiger bunkeln, schweren und schmerzensvollen Stunden, nicht mehr bewußt 2). Endlich gerieth ich in einen Buftand bunkler Borftellungen: mir bauchte. ich befande mich in einem finstern Rerter, ber zuweilen burch eine blaulichte Schwefelflamme, die bald erschien, bald verschwand, erhellt murbe. Um mich ber froch erschreckliches und bochft edelhaftes Gewurme, bas auf mich zuzischte und schnatterte, und burch die Ungft, Die ich empfand, fcbien mein Bewußtsen immer beutlicher zu werben; nun bauerte auch bas Schwefellicht langer, mein Schrecken vermehrte fich, bas Gewurme murde immer großer und furchterlicher, auf Ginmal aber erschien plotlich ein namenloses Ungeheuer, bas mich anfubr, und bon dem grausamen Schrecken erwachte ich; aber leider! nicht zum vorigen Leben, fondern in biefem traurigen Lande ber Finsterniß. Sage mir, Freund! mas glaubst Du von unferem Bustande? - Bas wird aus uns werden 3)?

Abin. So unaussprechlich traurig auch jetzt unser Zustand ist, so sagt mir doch meine Vernunft, daß wir unmöglich unglücklich werden können: denn haben wir uns selbst gemacht? Sind wir überhaupt Schuld daran, daß wir geschickter und geneigter zum sinnlichen Genuß, als zur strengen Tugend sind? Was können wir dafür, daß die Welt, die uns umgab, voller Versuchung zum Laster war? — Nein! es kann uns nicht übel geben; dieser Mittelstand, in dem wir uns jetzt befinden, soll uns wegen der Zukunft nicht beunruhigen 4).

<sup>2)</sup> Dieß ist die große eiserne Vernunftkette, an welcher die Seele zu ihrem ewigen Verderben angeschmiedet wird, wenn sie sich nicht einfaltig an's Evangelium halt. Beiter unten wird sie gespreugt werden.

<sup>2)</sup> Das ift bei Rranten fo oft ber Jall; — wie nothig ift's alfo, in gefunden Lagen feine Sachen mit Gott in's Reine zu bringen.

<sup>3)</sup> Liebe Lefer! ich erzähle teine Mahrchen, tein Gebicht, bas Wefen meiner Einkleibung ift gewiffe Babrheit. Sorge! — ach forge bafur, bag bu mit Glauben, Liebe und hoffnung in jene Belt übergeheft. —

<sup>4)</sup> Belder Biberfprud! - fie find unaussprechlich traurig und

stimmt sep, wirklich tugendhaft zu werden, und in der Heilige feit immer zu wachsen und zuzunehmen 1).

Abin. Ja, das folgt naturlich, baran ist gar nicht zu zweipfeln; allein, eben darin liegt der Wiederspruch; der Mensch ist nach allen seinen Anlagen bestimmt, tugendhaft zu werden, und doch hat er keine Kräfte dazu; er wird durch sein eisernes Schicksalbeiteifen, dem Strom zu folgen, seine Sinnlichkeit ist uns überwindlich und wird je länger je stärker. Wie kann nun Gott Tugend von einem Menschen fordern, dem er die Kräfte versagt hat, sie zu erwerben? 2).

Abiel. Daß Er nicht allen Menschen die Krafte gur Tusgend versagt hat, beweist die Erfahrung, weil es viele edle Mensichen gibt; aber sind sie euch Beiden denn versagt gewesen?

Abin. Bei mir waren die Reize der Sinnlichkeit unübers windlich, und ich wurde mit Gewalt von einem Genuß zum ans bern fortgeriffen.

hasmon. Das war auch bei mir ber Fall.

Abiel. Das heißt so viel: es lagen in Euch auf einer Seite Beweggrunde jum sinnlichen Genuß und jum Laster; nach Eurer Meinung liegt also ber Fehler barin, baß die Beweggrunde jum sinnlichen Genuß und jum Laster weit starker gewirkt haben, als die ersten?

Dasmon. Allerdings! wenn Gott ftarkere Reize zur Tusgend in den Menschen gelegt hatte, als zum sinnlichen Genuß, so wurden wir auch alle Beide vollkommen tugendhaft gewors ben seyn 3).

Abin. Gang gewiß!

Abiel. Gefetzt, zwei Felbherrn ziehen in den Krieg, der Gine hat einen schwächern Feind gegen sich, als er felbst ist, der Andere aber einen starkeren; wenn nun Beide siegreich zuruckkommen, welcher unter Beiden wird der größte Helb sen?

3) Auf die Weise find alle Thiere tugendhaft.

<sup>1)</sup> Gott macht nichte ohne 3med, was also unverdorben in ber menschlichen Ratur ift, bas ift auch bestimmt, ben 3med ju erreis den, wozu es geschaffen ift.

<sup>2)</sup> Man merte nur ben Sprung im Schließen! — er nimmt ben Sah: Sott habe bem Menichen bie Rrafte verfagt, als mahr an, und überhüpft alle die großen Anstalten, die Gott gur Erreichung dieser Krafte getroffen hat.

ich! — herr, ftarte mich in biefer letten Stunde! — (Uriet und hanniel schweben unsichtbar über ihm).

Sanniel. Das ift also ber Gble! - Man fieht's in feinem Angesichte, bag er fich bem Bilbe bes Bolltommenften febr genabert hat.

Uriel. Er Simpft einen harten Rampf, ich muß ihm bimmlische Luft zuwehen.

Delaja. Wie wird mir so wohl! — ich ahne ewiges Leben. Herr! Dir sen Dank für alles Gute, bas Du mir erwiesen hast! — habe auch Dank für alle Leiden und Prüfungen! ).

Sanniel. D Du Erhabener! fen verherrlicht fur bies fen Bruder!

Uriel. Sulle Dich ein, Du Theurer! hier barfft Du nicht glangen!

Delaja. habt Ihr nicht gesehen, wie Etwas glanzte? Ich sahe einen Strahl, wie hellpolirtes Gold; aber im Augenblick war's weg. herr, ber Du auf Golgatha geblutet haft, tilge alle meine Sunden! und nimm mich, wie den armen Schächer, heute noch gut Dir in Dein Reich!

Uriel. Bahrlich, ich sage Dir, heute wirst Du bei Ihm im Paradiese fenn!

Delaja. Was war bas? — Es kam mir fo vor, als wenn mir Jemand zurief, ich follte heute noch bei Ihm fenn. herr, erfulle biefe Berheißung!

Sanniel. Sieh! noch eben schwebt sein Geift an der Salle, entbinde ihn doch vollende!

Uriel. Komme, Du vollendeter, gerechter Geift! Deine Sulle werbe zu Staub, und Du erwache zum ewigen Leben!
(Delaja ftirbt).

Delaja (in starrem Erstaunen). Was ift aus mir gewors ben? — wer send Ihr, strahlende, frembe Junglinge?

Uriel. Wir find Deine Bruder, Delaja! - wir find ges kommen, um Dich in Dein ewiges Baterland abzuholen.

<sup>1)</sup> Ber das auf dem Tobbette fagen tann, der hat übermunden in des Lammes Blut; wie felig ift der ! Ueberhaupt ift's eine berrliche Sade, wenn man Gott fur überftandene Leiden fo recht seruhrt danten tann.

Sasmon. Das thut er freilich.

Ubiel. Bestimmt also seinen Willen nicht die Borftellung von einem hoheren Gut ober hoheren Genuß? und wird über-haupt nicht der menschliche Wille durch das bestimmt, was ihm am angenehmsten vorfommt? ausgenommen, wenn ihn nothe wendige Bedurfnisse, anders zu handeln, zwingen.

Adin. Ja! bas fann unmöglich widersprochen merden.

Abiel. Run, fo handelt er ja frei! - benner mablt bas, mas ihm am beffen baucht. Burbe bie Tugend Guern Billen nicht bestimmt haben, wenn sie größere Reize fur Euch gehabt hatte, als bie Sinnlichkeit?

Sasmon. Ja, fic murbe une bestimmt haben, tugendhaft ju werden.

Abiel. Icht urtheilt einmal selbst: Ihr erkennet ben hohes ren Werth der Tugend, und daß der Mensch seinen Anlagen nach bestimmt sen, in der Heiligkeit immer zuzunehmen; Ihr wißt, daß der Wille durch die Vorstellung des gehören Werthseiner Sache bestimmt werde, daß es ohne Kampf keine Tugend geben konne, und doch habt Ihr Euch die Tugend in aller ihrer Schönheit nicht vorgestellt, und um ihretwillen nicht den geringssten Kampf gewagt 1).

Abin. Berzeihe großer Unbekannter! baß ich Dir immer noch bie unvermeibliche Rothwendigkeit unserer handlungen vorstelle: wir wurden durch bie unabanderlischen vergangenen Ursachen nicht bestimmt, durch den höheren Berth der Tugend zum Kampf gegen die Sinnlichkeit gereizt zu werden 2).

Abiel. Wenn die Bernunft mit fich felbst im Biderspruch febt. Kann fie bann in beiden Kallen Recht haben?

Beide. Unmöglich!

Abiel. Geht ihr bann nicht ein, baß bas hier ber Fall ift? - bie Bernunft fagt Guch: alle Gure Sandlungen

i) D ihr Lefer alle! tonnte ich euch biefe Worte mit Flammen= forift in's Gerg fcreiben! — Nicht vorftellen mogen — und bas Nicht wagen wollen, find die Saupthinderniffe, die ben Menfchen am Bufluchtnehmen zu Chrifto hindern!

<sup>2)</sup> Das ift ber legte, aber auch der wichtigfte Schlupfwintel, ben aber Abiel bis auf ben Grund gerftort.

Delaja. Ach ich Unwürdiger! woher nehme ich bie Beisbeit, diesem großen Geschäfte vorzustehen?

Uriel. Du haft Dir den Willen und die Krafte in Deinem Erdenleben erworben; aber alle Weisheit kommt allein vom Herrn. Siehe, auf jenem herrlichen hohen Hügel, an der Seite des heiligen Gebirges, ist Deine fürstliche Burg; siehe, sie schimmert weit und breit wie Gold und Perlen; über Alles ragt ein prächtiger Tempel hervor, in welchem auf sapphirnen Taseln beständig fort der Wille des Erhabenen offenbaret wird; hier wirst Du immer, so oft Du Dein Angesicht hinwendest, sinden, was Du zu thun hast. Auch werden sich viele Heilige um Dich her sammeln, die Dir in Deinem erhabenen Geschäfte beistehen.

Delaja. Der Wille bes herrn geschehe! Gelobt sen bie Berrlichkeit bes herrn an diesem Orte!

Uriel und hanniel. Wir verlaffen Dich, Bruder! Ge nieße nun Deiner Seligkeiten Fulle, die Dir von nun an Dein bobes Wirken bekeiten wird!

### Sechste Scene.

## Die Fatalisten').

Adin, hasmon und Abiel. (Im Schattenreiche).

Hasmon. Dort wandelt Jemand in der dammernden Nacht! — ich muß zu ihm, mich ihm mittheilen — vielleicht vermindert mir das meine tiefe Schwermuth. — Sen gegrüßet, Unbekannter! Bist Du ein Wesen von meinem Geschlecht, so theile meinen Kummer mit mir: denn ich bin unaussprechlich leidmuthig in dieser einsamen, dunkeln Gegend; ich habe die Welt mit allen ihren Freuden und alle meine Lieben verlassen

<sup>1)</sup> Der Inhalt dieser Scene ist in unsern Tagen von außerster Wichtigkeit, weil fast aller Religionszweifel, und ich mag sagen, die ganze Macht ber Finsterniß auf bem philosophischen Fatalisemus und Determinismus beruht, mochte man doch diese Scene ausmerksam lesen und beherzigen.

Abin. Schone, o schrecklicher Unbekannter! und bedenke, daß wir nicht die geringste Kraft zum Kampf gegen die Sinn- ichkeit hatten ').

Abiel. habt Ihr je biefen Rampf begonnen?

Abin. Ich hab' ibn zuweilen versucht, aber ich wurde ims mer besiegt.

Sasmon. Ich hab' ihn nie unternommen, denn ich mußte voraus, baff ich unterliegen murbe.

Abiel. Das heißt so viel, als, ihr fandet Vergnügen am Senuß der Sinnlichkeit, und wolltet also nicht ernstlich kampfen; hattet Ihr aber mit immerwährender Wachsamkeit jeden kleisnen, leicht zu überwindenden Reiz zum sinnlichen Genuß bekämpft, so ware Eure Kraft gewachsen, und Ihr wurdet auch endlich in den größten Versuchungen Ueberwinder geworden senn. Nimmt man aber nun dazu, daß die christliche Religion dem ernstlichen Kämpfer Beistand verspricht, so send Ihr nicht zu entschuldigen 2).

Abin. Wer sicherte uns aber die Wahrheit dieser Religion, bie fo viel Bernunftwidriges bat 3)?

Abiel. Welche Bernunft fand Widersprüche: die physifche? — die geistliche Dinge nach materiellen Prinzipen beurtheilt und die Freiheit des Willens laugnet, oder die moralische? Abin. Beide!

Abiel. Beide? — auch die moralische? — die nach dem Grundsatz der Freiheit schließt? Armer Abin! — die kanntest Du ja nicht!

Mbin. Alfo nur die physische.

Abiel. Wenn Dir etwas fehlte, und es wurde Dir eine Arznei empfohlen, die Biele von dem nämlichen Uebel vollig besfreit hatte; brauchtest Du sie denn nicht, im Fall auch Bieles in ihrer Mischung mar, was Dir zweckwidrig schien?

Mbin. Und ich mar schuldig, fie zu brauchen.

<sup>1)</sup> Seht, wie stumpf endlich die Vernunft burch den sinnlichen Genuß wird! — immer tommen die Elenden zu den so grundlich wierlegten Saben wieder zurude.

<sup>2)</sup> Dieß ift ber mabre Sandgriff und bie einzige prattifche Regel fir ben Anfanger in Chrifto; wer ihn treu ausubt, ber fommt gemig jum 3wed.

<sup>3)</sup> Abermal ein neues Bollwerf!

bie Universität tam; benn ich follte auch Pfarrer werben, und meine Mutter freute fich schon im Boraus auf die Beit, mich auf der Rangel zu seben. Jest bachte ich nun nicht anders, als ich wurde eine Biffen ichaft lernen, ich wurde die unums fibfilichen Beweise ber Wahrheit ber driftlichen Religion erfahren, und nun nicht mehr ohne Grund zu glauben brauchen; allein weit gefehlt! - Die Doktoren ber beiligen Schrift ichienen fich verdedt und unter ber Sand alle Mube zu geben, Diffs trauen gegen die Bibel einzufloßen; bas alte Teftament bestand aus lauter judischen Bolfegeschichten, Kabeln und unfichern Bolfe. fagen: Mofce mar ibnen amar ein großer Mann und Gefetgeber, der fich aber vieler Mittel bediente, bas robe, unwiffende Bolf zu taufchen; gerabe zu hatte Gott übrigens nichts mit ber Sache zu thun. Dief Alles fagten fie nicht fo platt bin. aber ein halbvernunftiger Bubbrer mufite boch bief Refultat berausziehen. Die prophetischen Bucher nannten fie bebraische Bedichte, worinnen theils gefchebene Sachen im erhabenen Styl als jufunftig geweiffaget, theils auch Dieles buntel aeabnt, und muftisch und orakelmäßig vorgetragen worden, bas bann bernach auch zufällig eingetroffen fen, ober boch auf gewiffe Begebenheiten gebeutet werden konnte. Chriffus murde von ihnen immer mit Ehrfurcht genannt: aber wenn man ben mabren Sinn aus ihren Syperbeln, Rritifen und gerftreuten Behauptungen herauszog, fo mar Er nichts weiter, als ein tugend. hafter, frommer und weiser Mann, ber sein Leben und feine Lebre mit dem Martertobe verfiegelte 1). Daß fie Bicles in ber Bibel nicht Dahrchen, sondern Allegorie nannten, mar bebutsame Politik. Endlich blieb also nichts ubrig, als die drifts liche Moral, und biefe schien auch eigentlich bas Biel und ber 3med aller Gottesgelehrtheit zu fenn, alles Ucbrige mar gleich= gultig: "Thue nur, was die Sittenlehre gebeut, und bann glaube, mas Du willft, ober auch gar nichts!" Sobald nun einmal die Bibel weiter nichts ift, als

<sup>&</sup>quot;) Und boch gibt fich Chriftus felbst gar nicht zweideutig für ben eingebornen Sohn Gottes aus, der vor Grundlegung der Welt in göttlicher herrlichkeit bei dem Bater war. Kann bas ein tugendhafter, frommer und weiser Mann sagen, wenn es nicht wahr ist?

Hölle auf Euch warten, um sich an Euch rächen zu können, theils auch in den Wohnungen der Seligen, ihrem himmlischen Bater das Gericht überlassen, und bei allen diesen Gräueln wollt Ihr Euch noch rechtsertigen? Hattet Ihr keine Kraft, Gustes zu thun, woher kam Euch denn die übermäßige Kraft zum Bosen? — Euer eigen Gewissen spricht Euch das Urtheil: Da Ihr den Weg der Tugend nie gewandelt und alle Eure Kräfte zum Unglücke der Menschheit derwendet, auch Eure Juflucht zum Welterlöser nicht genommen habt, so kommen Euch auch alle Anstalten zur Erlösung nicht zu Statten. Fahret also hin ins Reich des Jammers und der Qualen, und empfangt dort, was Euch nach der genauesten Gerechtigkeit zukommt!

hasmon. Entsetzlich! — Entsetzlich! — unsere Gestalt verwandelt sich, wir werden Ungeheuer — jedes der scheußlichssten, schrecklichsten Thiere leiht uns eines seiner Glieder — und verläßt die Menschheit, und unser eigenes Dasenn überzeugt uns, daß es Teufel gibt!

Abin. D, das ift die graufamste aller Qualen, selbst bas furchtbarfte Gespenst zu senn! — biesen Jammer wußtest Du — ewiger Richter! und schufft uns boch!

Abiel. Und Ihr konntet ihn leicht wiffen und mahltet ihn boch freiwillig!

Abin. Erschaffen find wir mit unendlichen Rraften zum unendlichen Genuß, und nun erwarten uns unendliche Rampfe ohne Sieg, verbunden mit den unendlichen Qualen! — welch ein Widerspruch!

Abiel. Auch biefer Widerspruch wird sich beben, und Ihr werbet in der herrlichen Majestat bes Erhabenen seine Gerechtigkeit erkennen.

(Ein unwiderstehlicher Bug nach dem ewigen Beften reift fie bin. Abiel entfernt fich).

Abiel (für sid). Unendlich Herrlicher! wehe mir Starkung zu aus beinem Beiligthume! — ein endliches Geschopf, wie ich erliegt im Anschauen bieses Jammers. Nur Du, ber Du die Ewigkeit in einem Blid fasselt, und ausser ber Zeit lebft —

ver Sohn eines Predigers, studirte aber die Rechtsgelehrtheit und wurde Advokat; auch ich habe hier die Welt genossen und meinen Körper ruinirt. Aber ach! ich habe ein liebes Weib mit zwei Kinder auf ewig verlassen mussen, das schmerzt mich unaussprechlich! — und was meinen Jammer unerträglich macht, ist: daß man hier auch nicht einmal mehr weinen kann! — man verdorrt in der schmachtenden Wetterhitze.

Abin. Armer Geift! in bem Stud hab' iche beffer, ich beiratbete nicht, ich liebte ben Wechfel.

Sasmon. Auch ich liebte ben Bechfel bei meinem Beibe. Ubin. Das war unrecht ')!

. Saemon. Ifte unrecht, feine Bedurfniffe zu befriedigen? aber erzähle mir doch, wie ginge Dir im Sterben?

Abin. Ich war lange schwächlich, endlich bekam ich bie Muszehrung, ohne daß iche mußte oder ahnete, immer glaubte ich, ich murbe wieder beffer werden; meine Freunde und mein Arzt suchten mich auch beffen zu überreben, allein ich wurde gufebende franker; oft zweifelte ich an meinem Auftommen, wenn man mir bann aber bordemonftrirte, bag bas Sprochondrie fen, so beruhigte ich mich wieder. Auf Ginmal wars mir, als wurde ich ohnmachtig, ich verlor mein Bewußtsenn, und nun traumte ich, ich befande mich in einer mondhellen Nacht auf einem einfamen, mit einem boben bunkeln Walbe umgrangten `Kelde. Ich befann mich, und konnte fortschweben, ich zog fo gang leicht bin und ber, ohne meine Glieder zu bewegen, bas gefiel mir. Nach und nach gerieth ich in ben bunkeln Bald, ich fdmebte zwifden ben Meften burch, und fublte feine Schwere, feine Ermudung. Endlich mars mir, als fame ich in einen bunkeln, gewolbten Gang, ber an ber einen Seite offene Fenfter. Nocher hatte, burch welche Mondeshelle ins Dunkel Schien; bier empfand ich einen Schauer, wie in alten Ruinen, wo ce einem por Gefpenftern graut. Ich schwebte in ber halben Sohe bes

benn nun Gott richten? — Und, wenn nun die Bernunft ihre Augen vor der Babrheit jufchloß, und fich von den finnlichen Lusften beherrschen ließ?

<sup>1)</sup> Da haben wir icon zweierlei Bernunft, nach melder foll nun Gott richten? — bann mußte auch bie Obrigfeit jeden Ber- brecher fich felbft fein Urtheil fprechen laffen.

Bareda. Ich bin ein großer Gunber, ich babe einen Richter in mir, ber mir bas Urtheil ber ewigen Berbammniß fpricht 1).

Laeba. Diefer Richter ift ehrmurbig, aber er fann trube Mugen baben : mas baft Du benn fur Grund bazu. baf Du ein fo Arenges Uribeil fur Dich felbst fallest?

Bareba. 3th lebte bis in mein dreifigftes Jahr obne Gott in ber Belt, und trant Ungerechtigfeit in mich, wie Baffer: in meinem Gewerbe (ich mar ein Raufmann) mar mir f in Mittel qu ichlimm, wenn ich nur Etwas gewinnen konnte. Bittwen und Baifen, arme Taglobner und handwerkeleute muß. ten ben letten Beller ihres mit faurem Schweife erworbenen Scherfleins bergeben, wenn ich nur mit einigem Schein bes Rechts baran fommen konnte; ich bestach bie Richter, um gottlofe Prozeffe zu gewinnen .. und um groß und reich zu scheinen, richtete ich Gaftmable und Refte an, mabrend bag die Urmen, die ich arm gemacht hatte, ju Gott um troden Brod fcbrieen, ich lebte und prafte im Ueberfluß, und wenn bann mein Rorper von geilen Gaften ftrotte, fo verfahrte ich die Unschuld, und wenn ibre Schande nicht mehr zu verbergen mar. fo ftillte ich fie mit Geld, brachte fie in die Kerne, und bort überließ ich fie, mit benen auf verbotenem Wege entstandenen unsterblichen Defen . allen Rolgen ber Armuth und bes Jammere! 3ch fenne fein Lafter, bas ich nicht vielfältig begangen babe 2).

Laeba. Bas murde aber in beinem breifigften Rahre aus Dir? Bareda. Ich hatte ein vortreffliches Beib, fo wie es Benige gibt: fie murbe, weil ich reich war, von ihren Eltern gur Beirath mit mir gezwungen, und ungeachtet fie feine eheliche Liebe ju mir hatte, so war fie mir boch bie treneste Freundin. Bebeim erquickte fie die Nothleidenden, die ich brudte, obgleich meine Schwere hand auf ihr ruhte, wenn iche erfuhr; fie erdulbete meine Mighandlungen mit unaussprechlicher Sanftmuth: und oft belauschte ich fie im Berborgenen, wo fie mit beißen Thranen fur mich betete; nicht felten ergrimmte ich bann im

gang andern Grunde.
2) In Diefem Stud hatte Bareba viele Bruber, aber in fel-

nem folgenden Leben wenige.

<sup>1)</sup> Ster finden wir einen, bem es auch im Borgimmer ber Emiateit, fo wie den beiden Katalisten, nicht wohl ift, aber aus einem

terbings unschuldig 1). Diefe Beweise gaben mir eine flumpfe, leibende Beruhigung, aber feine Freude. Auf Ginmal betam ich ein bitiges Rieber, und von ber Zeit an, ba ich mich ju Bette legte, war ich mich meiner, auffer einiger bunkeln, schweren und ichmerzensvollen Stunden, nicht mehr bewufit 2). Endlich ac rieth ich in einen Buftand bunkler Borftellungen: mir bauchte. ich befande mich in einem finstern Rerter, ber zuweilen durch eine blaulichte Schwefelflamme, die bald erschien, bald verschwand, erhellt murbe. Um mich ber froch erschreckliches und bochft edelhaftes Gewurme, bas auf mich zuzischte und schnatterte, und burch bie Ungft, bie ich empfand, fchien mein Bewußtsenn immer beutlicher zu werben; nun bauerte auch bas Schwefellicht langer, mein Schrecken vermehrte fich, bas Gewurme wurde immer großer und furchterlicher, auf Ginmal aber erschien plotlich ein namenloses Ungeheuer, bas mich aufubr, und von dem graufamen Schrecken ermachte ich; aber leider! nicht zum vorigen Leben, fondern in biefem traurigen Lande ber Kinfternif. Sage mir, Freund! mas glaubst Du von unferem Bustande? - Das wird aus uns werden 3)?

Abin. So unaussprechlich traurig auch jetzt unser Zustand ist, so sagt mir doch meine Vernunft, baß wir unmöglich ungludlich werden konnen: benn haben wir und selbst gemacht? Sind wir überhaupt Schuld baran, daß wir geschickter und geneigter zum sinnlichen Genuß, als zur strengen Tugend sind? Was konnen wir bafür, daß die Welt, die und umgab, voller Versuchung zum Laster war? — Nein! es kann und nicht übel geben; dieser Mittelstand, in dem wir und zeit befinden, soll und wegen der Zukunft nicht beunruhigen 4).

<sup>2)</sup> Dieß ift bie große eiferne Bernunftfette, an welcher bie Seele gu ihrem ewigen Berberben angeschmiedet wird, wenn sie sich nicht einfaltig an's Evangelium halt. Beiter unten wird sie gesprengt werben.

<sup>2)</sup> Das ift bei Rranten fo oft ber Fall; — wie nothig ift's alfo, in gefunden Lagen feine Sachen mit Gott in's Reine zu bringen.

<sup>3)</sup> Liebe Lefer! ich erzähle teine Mahrchen, tein Gebicht, bas Wefen meiner Eintleidung ist gemiffe Bahrheit. Sorge! — ach forge bafur, daß du mit Glauben, Liebe und hoffnung in jene Belt übergeheft. —

<sup>&</sup>quot; Belder Biberfpruch! — fie find unaussprechlich traurig und

in beinem Bermbgen fiebt, bas wieber aut zu machen, mas Di verdorben baft: erftatte jedem das Geraubte, und beglude beit jenigen, ben Du ungludlich gemacht baft; thue bas nach allen Deinen Rraften, auch mit Aufopferung alles Deines Reichtbums. und überlag bann alles Uebrige ber unergrundlichen Barmberzigfeit Gottes in bem Erlbfer; glaube an Ihn, ben Gundentile ger 1), und fampfe bis aufe Blut; wirst Du überwinden, fo wird er Dir bom verborgenen Manna zu effen und den weißen Stein geben, auf bem Dein neuer Name geschrieben fieht! -Diefe Borte brangen tief in meine Scele, und murben lauter Samenforner auter Kruchte: bald bierauf entschlief fie. Bon ber Beit an bab' ich nun alle meine Rrafte aufgeboten. ibrem Rathe zu folgen, blos mein und meiner Frau Erbe babe ich meinen Kindern erhalten, all mein Erworbenes aber aufgeopfert. Sch babe offentlich Alle, die ich je beleidigte, um Bergebung gebeten, und mo ich ersetzen konnte, ba habe iche boppelt und breifach gethan. Fur meine unchelichen Rinder und ihre Mutter babe ich, fo viel in meinem Bermbgen ftand, leiblich und geift. lich geforgt, und unaufhorlich ju Gott und feinem Sohne um Gnade geschricen: allein so bange mir um Troft mar, so bab' ich boch nie ein Tropflein gefoftet, immer ftanden mir meine Gunben vor Augen, und unzählig viele Greuel habe ich nicht wie ber gut machen konnen, weil die Gedruckten und Beleidigten theils geftorben, theils weggezogen maren; freilich gab ich bann bas, was ihnen gutam, andern Armen, aber ihnen felbft murbe bas boch nicht ersetzt, und eben bieß ist noch immer ber Grund, warum ich mich fur verdammungewurdig halte 2). D, ce gibt noch Biele, die burch mich auf ben Weg, bes Berberbens geras then find, die also ewige Rache über mich fchreien werben, und die ich nicht wieder zurudrufen konnte! Ach, ich habe unaus-

<sup>1)</sup> Diefer Erlofer, der nun Weltregent ift, tilgt alle Sunden das durch, daß er jede Sunde jedes Menschen so zu brauchen weiß, daß am Ende lauter wohlthatige, Gott verherrlichende und die Menschheit beseligende Folgen daraus entstehen.

<sup>2)</sup> Es fehlte hier dem guten Jareba blos an der gehörigen Erstenntniß Christi. — Die wurde ihm den Aufschluß gegeben haben; doch er wird bald mit Allem auf's Reine kommen.

sprechlich viel Boses in ber Schöpfung Gottes gestistet, und en mit Recht den Lohn, den meine Thaten werth sind ')! Laeda Wie war's Dir aber im Tode?

Sebr sonderbar; ich bekam eine Rrankbeit fein Urgt fannte, folglich auch nicht beilen fonnte; bas 2 benn ich mar acht und fechzig Jahre alt, und bann auch n ehemalige Lebensart, mochten viel bazu beigetragen haben, Ginem Worte, ich murbe immer schmacher; über die But konnte ich nicht nachbenken, und ich befand mich gleichsan einer dumpfen Rube ohne Troft und ohne Schwermuth 2). I Bewußtseyn behielt ich immer, bis endlich die große St ichlug, von ber ich aber menig gewahr murde; ich fublte nan eine Anwandlung von Dhumgcht, und nun gerieth ich in ei traumenden Buftand. Es war mir, als wenn ich febr tief einem Brunnen lage, auf bem ein Thurm ftunde, burch be Schalllocher ein rothliches, munderbares Licht bereinstrab augleich borte ich ben febr feierlichen Ton einer großen Glo so wie fie ihre Tone langfam in gemeffenem Takte bin und marf. Ich bestrebte mich aus aller Rraft, binauf an die Loi zu bem wunderbaren Licht zu kommen, allein es wollte 1 lange nicht gelingen; endlich fand ich, daß ich mich erheben t leicht emporschweben konnte: so wie ich aber bem Lichte n au senn glaubte, erwachte ich, und befand mich bier in die bben, weiten bammernben Nacht; jett burchbachte ich nun m ganges Leben, und ich fand, daß ich noch lange nicht alles erfe batte, mas ich verdorben babe.

La ed a. . Haft Du denn nicht an Christum und sein Erldsung werk geglaubt?

Bareba. Sa, ich habe an ihn geglaubt. Er ift ber Weln gent, ber Erlbfer, ber Lehrer, ber von Gott gekommen ift; ab ich konnte mir fein Leiden und Sterben nicht zurechnen. Wie kan mir zu gut kommen, was nicht ich, sondern was Er gethan hat

<sup>1)</sup> Chri fius bedarf ber Mitwirfung bes buffertigen Gunde nicht, um feine Gunden zu tilgen, aber der Gunder bedarf bt fer Gefinnung, benn fie ift die Gerechtigfeit Chrifti, wobur er nur allein felig werben tann.

er nur allein felig werben fann.

2) Dieß taube hinbruten ift bei Sterbenden fehr gewöhnlic man foiebe alfo nichts babin auf.

<sup>3)</sup> Dieß Burechnen ift eben die Alippe, woran fo manche Be

Laeba. Nach diesem Urtheil, bas Du über Dich selbst fälleft, wurde also kein Mensch selig.

Bareda. Ich urtheile blos über mich, und fühle, daß ich unter Allen ber größte Sunder bin, ber bestwegen an der Erlofung keinen Theil haben kann.

La e ba. Du kannst also nicht begreifen, wie es moglich ift, bag Dir bas Berbienst Christi zugerechnet werben konne?

Bareda. Nein! das widerspricht meiner gefunden Bernunft. Laeda. Kannft Du benn aber begreifen, wie es möglich ift, daß Gott, die ewige Liebe, die ihre Geschöpfe zärtlicher liebt, als eine Mutter ihre Kinder, einen grundlich gebefferten Menschen verdammen kann?

Bareba. Das ift freilich auch unbegreiflich!

Laeba. Icht beherzige wohl, mas ich dir fagen will: Deine Bernunft behauptet, ein grundlich gebesserter Mensch konne wegen seiner vor der Bekehrung begangenen Sunden nicht selig werden; zugleich überzeugt sie Dich, er muffe selig werden. Kann nun wohl beides zugleich, und muß nicht Eins von Beiden wahr sen?

Bareba. Das ift richtig! nur Gins fann und muß wahr fenn.

Laeda. Nun fo bore ferner: wenn die Bernunft mit sich felbst im Widerspruch sieht, folglich eine und die namliche Sache zugleich fur wahr und fur nicht wahr zu halten gezwungen ift, so muß man die Folgen aus beiden Satzen gegen den Maßestab gewisser Wahrheiten vergleichen, so wird siche bald zeigen, welcher von Beiden richtig ift. Wenn also die Dir unbegreisliche

nunft scheitert: die Seele Je su Shrist hat sich durch fein Leisden und Sterben die Fahigseit erworden, sich alle Menschenseelen, die ihren ganzen Willen mit dem Willen Gottes vereinigen, nach und nach zu verähnlichen, sie zu heiligen und so zur Seligkeit gesschickt zu machen. So macht also das Berdienst Shristi durch den Glauben selig. Wenn nun der Ehrist hier schon Alles thut, was er kann, um das Verdordene wieder gut zu machen — denn das muß er, dadurch beweist er die Aufrichtigkeit seiner Buße — so wird ihm dann in jener Welt Gelegenheit genug an die Hand gezehen werden, das noch vollends zu erfüllen, was er hier nicht leisten konnte, wie der Schuß dieser Scene zeigt. Wenn der Mensch die Gerechtigkeit Ehristi angezogen hat, so sühlt er sich als ewiger Schuldner aus Dankbarkeit für seine Erlösung, und dies Befühl treibt ihn dann auch an, ewig Gutes zu wirken.

Walu Mufteelig des Refet

Militad Munic kung anun dan atuan dupekan Munic, atuan dyak. Kan manuan, dan atuan dupikungan perung dipanantukat b

MUSHING WILLS

Michiga 6 - Applita militar alinea della Mengeria della Martinella politica della Mengeria della

Militari Abelia an arter bekrahminga atau dinguna, araras dila Manangungkopinska pu tha filiadia mmat han Whinshipan aradian, mta Ma Milita pum kulian d

ஆட்டு இரு இருக்கு இருக்கு இருக்கு இருக்கு இருக்கு இருக்கு இருக்கு அருக்கு இருக்கு இரு

Midelad — A capacitiza, Kali erasa erap filmen ficera, han salifa finisa figuralijaka and Marikama, mada fireca Dysantalicegani filmbo andar kuguanda, filmfirehmifa filmin dana era pyadi kali anda ficifizigani Mungand filmfirehmifa; kuma dana pyadi kali anda ficifizigani Mungand filmfirehmifa; kuma dana kuguanda andar, dana tipa Marikamada filmfirehmifa.

Like programme broken a grant of the terrete and the second transfer to the second theory and the second transfer to

Why does the pass of experiences and by the effects of earliest and even the experiences the physical terms of the property of

All the first of the second of the first of the second of

with the state of the superstant passes to the superstant of the superstant to the s

g Me denn stag gangg galgub maskan keb ab taluan digasa mad magakastagkyasa keinale lba lba sila arbitanmania kastigata sasi dilibang mbol, nla keb das dyasabib atau diasamata bya, dialampas apus Bask hali yang ning yan gusulad

#### (Er bleibt tiefgebeugt fteben).

Seraja. Sen mir gegrußet, Laeba! — was verrichtest Du bier im Schattenreiche?

Laeba. Ich ging umberwandeln, um zu sehen, ob ich unter ben abgeschiedenen Seelen Gine fande, der ich nutlich senn konnte, und ba traf ich biefen Bareba an, einen Geift, ber sich versbammnismurdig fublt, weil er sich die Genugthuung bes Erlofers nicht zurechnen kann.

Seraja. Marum fannst Du bas nicht, Bareba?

Bareda. Ach, frage mich nicht, Du Majestätischer! ich bin ein Nichts, ein Berworfener, der größte Gunder unter Allen!

Seraja. Du hast Deinen Blid auf Deinen berdorbenen Bustand allein gehestet, und vermagst ibn nicht wegzuwenden; enthulle Deine geheimsten und innersten Neigungen!

Laeda. D Seraja! es wird mehr Freude im himmel fenn '). -

Seraja. Laeba! — fprich die geheime Sprache ber bols lendeten Gerechten! — folge und, Bareda!

Bareba. Ich geborche, aber verschont mich mit bem Mist blide ber Beiligen!

Seraja. Nun fo verhulle Dich in diese Bolke. (Er umkleibet ihn mit einem Nebel, und Beibe führen ihn zwischen ficht fort über bas Gebirge).

Laeda. (in einer verborgenen Sprache, die Bareda nicht versieht). Mein Bruder Seraja! mo führest Du ihn hin?

Seraja. Bas ich jett thue, das weiß'st du nicht, Du wirft es aber bernach erfahren. Der Erhabene bat mir in meinem Innersten seinen Willen bekannt gemacht.

Laeda. Berherrlicht werde Er, der Allerbarmer, durch. und! — ich verstehe Dich, mein Bruder! —

(Seraja führt Beide, in eine Bolfe gehult, so daß fie nichts seben, in's Reich der herrlichkeit, und bringt sie dort in das Innere eines einsamen Palastes, der mit einem unbeschreiblich schonen, violetten oder sanften Purpurglanze erleuchtet ist; die Bande sehen aus, wie halbdurchsichtiger Rubin, und die Saulenscheinen Perlen zu sepn, allenthalben spielen die sieben Lichtfarben in fauftem, strahlendem Schimmer.)

<sup>1)</sup> In der Gemiffenerolle des Bareba muß es vortrefflic ausgefeben baben; Laeba tann fic nicht enthalten, ju jauchzen.

Lepen nothwendig, dieß schließt Ihr nach der Analogie aus der Abrperwelt, ohne einmal zu untersuchen, ob nicht in der Geisterwelt ein ganz anderer Bestimmungsgrund, namlich das Sittengesetz durch Freiheit Statt sinde? und doch nehmt Ihr jenen Satz als apoditrisch und unwiderlegbar an. Auf der andern Seite bezeugt Euch die namliche Vernunft, daß das hochtweise und allgutige Wesen den Menschen zur Tugend und Reisligkeit erschaffen habe, wozu die Bestimmung des Sittengesets durch die vollkommene Freiheit absolut erfordert wird; dazu kommt noch, daß jeder Wensch bei jeder einfachen Handlung durch sein Gesühl unwidersprechlich überführt wird, er handle in diesem Augenblicke frei; nie empsindet er eine und vermeidliche Nothwendigkeit zu handeln. Muß nun nicht einer von beiden Säten falsch sewn?

Sasmon. Das fann nicht geläugnet werben.

Abiel. Wenn bas alfo ber Rall ift, fo überlegt einmal, welcher unter beiben ber Dabre fenn muß! - Ift es ber Eurige, fo folgt, baf in Gott und feinen vernunftigen Wefen allent. balben Wiberspruch Statt findet: Er ift die bochfte Weisheit und augleich ber bochfte Unverstand, die unendliche Liebe und augleich ber unenbliche Saf; ber Menfc ift vernunftig, bas ift: burch bie Dahl bes Beften bestimmbar, und zugleich unvernunftig, weil er nothwenbig bestimmt wird. Dehmen wir aber meinen Sat fur mahr an, fo finden wir allenthalben meife Ordnung: Alles ftimmt überein, und es fehlt an nichts, ale baß Eure Benunft ftolg genug ift, über Sachen urtheilen zu wollen, bie jenfeits ihrer Grangen liegen, und wozu ihr fchlechterbings bie Pramiffen feblen. Guer Gewiffen muß Guch alfo fagen. baf Ihr Euch gerne binter biefes erbarmliche Bollwert verftect babt, um die Befriedigung Gurer thierifch finnlichen Begierden baraus vertheidigen gu tonnen. Aber Ihr nahmt Guer Gemiffen gefangen unter bet Gunden Gefet, anftatt bag Ihr Eure Bernunft unter ben Behorfam bes Glaubens hattet gefangen nebmen follen.

(Diefe Wahrheit fest beibe Geifter in Wuth, fie madfen pibblich gur Riefengroße, und fangen an, aus ihrem Innerften herausanglaben, Abiel aber ichleubert einen Blit auf fie, in welchem
fie zu Gwergen zusammenschrumpfen.)

bie Leiden jener vergangenen Abchtigen Tage fabren ? Gie find verschwunden, wie ein Traum, und nun werdet Ihr ewig leben. Dir, lieber Bareda! bat ber Berr Deine Gunden vergeben, und Dir bie Rubrung Aller, an benen Du gefündigt haft, anvertraut; jett tannft Du, die Emigfeit burch, Alles wieber gut machen, was Du verdorben haft. Begreifft Du nun bas Gebeimnif ber Genugthunng 1)?

Bareda. Dia! mein ganges Sich ift lauter Jubel! aber wer unterrichtet mich in meinem boben Geschäfte?

Seraja. Blide bort bin, und lies auf der ftrablenden Sapphirflache die Flammenschrift. Da wirft Du jeden Augenblick feben, was Du ju thun haft. hier ift Dein Tempel und hier Deine Bohnung. (Er verschwindet).

Laeba. Buften boch bie Pilger im Staube, mas auf fie martet!

Bareba. Gelobet sem die Berrlichkeit bes Berrn an biesem Drte! -

# Achte Scene.

## Der Antiquarius').

#### Chilion, Efron und Guel.

Chilion (im Rinderreiche). Ronnte ich doch den hinterlasfenen, lieben Freunden auf Erben die unaussprechliche Unmuth

2) Bei diefer Scene habe ich eben fo wenig bie Absicht, bas verunnftige Forfchen ber Runft und der Gefchichte bes Alterthums gu tadeln, als in der zweiten die Naturforschung. Nur den Miß= brauch zu rugen ist mein Zweck; es ist ganz etwas anders, ein Studium als Mittel anzusehen, als wenn man's zum Ends zweck seines Lebens macht.

,,,

<sup>1)</sup> Stitbem ich die Aumertungen gur zweiten Auflage biefes erften Bandes gefdrieben habe, hat fich ein neuer Aufschluß über bieß Geheimnis in meinem Gemuthe entwidelt : Chriftus bat fic als Gottmenfc burch feine Menfcwerdung Leben, Leiben, Sterben und Auferstehung bas Recht bes Weltregiments erwor-ben. Er regiert also von feiner himmelfahrt an, und zwar fo, daß Er die Gunben aller Menichen, aller, von Abam an bis an's Ende ber Welt, fo leitet, bag fie endlich lauter fegenreiche Folgen bringen; fo wird bann eigentlich ber Gerechtigfeit Gottes genug gethan.

Abiel. Warum hast Du denn diese Regel bei der Religion nicht befolgt?

Abin. Ach, Herr! ich bin überzeugt, und ich fühle tief, baß Du Recht hast, wir Thoren haben des rechten Wes ges verfehlt! Die sinnlichen Vergnügen gesielen und so wohl, baß wir alles aus der Acht schlugen, und die Bahn der Tugend nicht zu betreten munschten 3).

Abiel (zu hasmon). Bift Du auch davon überzeugt? hasmon. Ich bin gezwungen, Ja zu fagen 2).

Abiel. Ihr send als schuldig: benn Ihr habt gegen Eure Bestimmung ben Weg der Tugend nicht betreten, folglich ift das scheinbare Gute, das Ihr gethan habt, aus einer unreis nen Quelle entsprungen, und gilt also nichts auf Eurer Rechnung. Allein, ift nun auch durch Euern sinnlichen Genuß nichts Boses entstanden? Entwickelt die Rollen Eures Gewissens schles ittern und beben, und aus jedem Geiste enthullt sich ein schreckliches, großes und langes, bistorisches Gemalbe).

Abiel. Da stehen Eure Thaten vor Euren Augen — wie viel Guter habt Ihr im Uebermaß verschwendet, mit benen viele Arme, Hungrige und Durstige, Wittwen und Waisen hatten erquickt werden konnen! aber Ihr habt sie nicht erquickt. Dort eilen Jungfrauen auf dem Wege des Lasters zum Verderben, und Ihr habt sie aus ihrem unschuldigen Zustande auf diese Bahn hingerissen; ihre Kinder und Kindeskinder werden aus Mangel der Erziehung gottlos und arm sehn — andere Weibes personen Bejammern ihr Elend, in das Ihr sie gestürzt habt, und verklagen Euch vor Gott. Eine Menge unzüchtiger Dirnen sind durch Euch noch tieser gesunken und elender geworden; — Ihr habt eine Menge Menschen beleidigt, die nun theils in der

<sup>2)</sup> Ud bu Ungludlicher! hatteft bu bas nur viele Jahre fruber - und von herzen gefagt:

<sup>2)</sup> Das ist am Ende bei bem Satan felbst ber Fall. — Benn es boch endlich einmal einem gelehrten Manne, bem die Austläzung und Neologie Wahrheit ist, gefallen möchte, bergleichen Bezweise für die Wahrheit ber ehristlichen Religion, so wie die sen und mehrere in meinen Schriften, besonders im Heimweh, gründlich zu prüsen! — benn sind sie falsch, so ist's seine Schulzdiet, ihre Kalschheit zu beweisen, damit der gemeine Mann nicht durch mich verschutt werde, und sind sie wahr, so muß Gott er die Ehre geben und glauben.

Suel. Mein Rame ift Guel, ich bin ein Diener bes Ers habenen, und gehe bin, einen Geift zu richten, ber Unordnung in ber Schopfung und in ber himmlischen Natur anrichtet.

Chilion. Wer ift benn biefer Ungludliche, erzähle mir boch etwas von ibm?

Suel. Er heißt Etron und war ein deutscher Gelehrter, ber sein ganzes Leben mit Forschung ber gelechischen und romisschen Alterthumer zugebracht, und seinen Beift gang und allein auf die Ibeale ber bildenden Runft firirt hat 1).

Chilion. Uch, wie thuricht handeln boch die Menfchen, wenn fie Nebenzwecke zu hauptzwecken machen!

Guel. Ja wohl! er war sonst ein guter und tugendhafter Mann, in bessen Seele kein Falsch wohnte; er war auch wohlt thatig, aber seine Richtung zur Bollsommenheit hat den rechten Weg versehlt, anstatt das hochste Ideal der Menschheit zum Muster ber Berahnlichungen zu machen, und Ihm immer nachzustreben, ist seine Seele voll von nichtigen Formen griechischer Bildhauer und Baukunstler, und von Wesen, die nicht eristirt haben, oder dem Menschen von sehr niedrigen Range gewesen sind. Seine größte Seligkeit wurde die Bewohnung eines griechischen Elyssums seyn ?).

Chilion. Der arme Bedauernswurdige! — Ich vermuthe alfo, wenn ber herr bie Gestalt des vatikanischen Apolls hatte, ober Petrus dem Farnesischen herfules gleich ware, und sollte es auch nur sein Dorso sen, so wurde er sich freuen.

Guel. Du haft wahr geurtheilt — allein seine Berblendung geht so weit, daß ihm immer das Bild aus Marmor beffer behagt, als das Original selbst. Zeige Du ihm einen der schonften Wenschen, und er empfindet nichts dabei: wenn er aber einen abgebrochenen marmornen Finger findet, von dem er nut vermuthet, daß er von einem griechischen Kunstler senn konnte, so schwimmt er im Bergnügen, und er weiß eine Menge Ideen

<sup>1)</sup> In ben Worten gang und allein liegt hier ber Nachbrud. Etron batte alle feine Kenntniffe als Mittel jur Gottes : und Renfchenkunde anwenden follen.

<sup>2)</sup> Man beherzige, ob das nicht ber Fall bei fehr vielen Schons geiftern fop ?

nur Du kannst Deinem, gegen alle beine Geschhpfe für Liebe wallenden Herzen, die seligen Folgen Deiner, alle endliche Besgriffe übersteigenden, Austalten vorstellen; auch der Engel besarf noch Glauben und Hoffnung, Herr! ich glaube und hoffe!

Sasmon (im hingug jum höllenreiche). Das fagte ber himmlische? biefer Wiberspruch murbe fich heben, und wir wurden in ber herrlichen Majestat bes Erhabenen seine Gerechtige keit erkennen?

Abin. Ja, bas sagte er! — und ich fühle tief in meinem Geiste Etwas, bas bamit übereinstimmt, auf diesen Punkt will ich ewig meinen Blick heften, und wenn ich auf dem Ocean des Jammers, im immerwährenden Schiffbruche mich angstige, so will ich gegen dieses am Horizonte schimmernde Nebelgebirge hinstarren, hinstreben und hoffen, daß es Land sey!

Sasmon. Und mir foll ber Gebanke ein Faben fenn, an bem ich mich aus ben ewigen Labyrinthen wieder herausfinden will.

Eine Pofaunen fimme, (bie burch bie ewige Nacht tont): "Demuthiget Euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit Er Euch erhohe zu rechter Zeit."

Anmertung. Sollte bem forgfältigen Chriften ber Bebante einfallen, daß meine hin und wieder geaußerte Ahndung von der endlichen Erlofung der Berdammten bofe Folgen haben tonnte, so bitte ich ihn, sich nur zu erinnern, daß eine so dußerst ungewisse Bermuthung nur Solche sicher machen tann, die ohnehin verlosten gehen: benn wen nur die Unendlichkeit der zufunftigen Quasten vom Laster abzuhalten vermag, der ist nicht geschict zum Reiche Gottes.

## Siebente Scene. Die Ueberraschung.

Laeba, Zareba und Seraja. (Im Schattenreiche).

Laeba. Wer bist Du, Trauriger? — ber Du ba in bie Nacht hingepflanzet siehst, als wenn Du die Blitze des Allmachtigen aufzusangen bereit warest. — Rede! und strome mir Deisnen Jammer aus!

ruht, fo boch erheben kann! — und dagegen durch eine bobe Sittlichkeit, burch einen erhabenen Wirkungekreis jum allgemeisnen Beften kaum gerührt wird '). Aber wo ift benn ber arme Ekron jett?

Snel. Seine lette Beschäftigung auf seinem Sterbebette war, baß er sich einen kleinen Gnpe-Abbruck vom Lavevon gegenüber stellen, und Leffinge Schrift über biefes Aunstwerk vorkfen ließ; ans Sterben bachte er nicht: benn er hatte noch eine Reise nach Sicilien vor, wo er die Ruinen Agrigents utersuchen wollte.

Ehilion. D ber kindischen Einfalt und Berkehrtheit! — An ber kunstvollen Darstellung einer Fabel mehr Gefallen zu haben, als an so vielen herzrührenden und treffenden Gemälden wirklich geschehner, edler und vortrefflicher Thaten, deren die Geschichte so viele enthält! — Dort ist nur blos tobte und schwache technische Schönheit, ohne den geringsten Rugen, und hier Geist und Leben verbreitende Urschönheit?). Wenn nun Etron auch selbst ein noch schöneres Runstwert als den Lade koon hatte machen können, was ware es denn mehr gewesen?

Guel. D bann hatte er sich selig geglaubt! — Ueber bem Anschauen bes Laokoons übereilte ihn aber ber Tod, und er erschien im Schattenreiche. Da nun sein ganzer Geist mit benr unwidersichlichsten Triebe, nach Alterthumern zu forschen, anzeschllt ist, so bilbeten sich in bieser endlosen, dammernden, leeren Buste vor seinen Augen lauter Ruinen, Saulen, Statutn, Busten und bgl., er eilte auf diese Gegenstande zu, allein sie

<sup>1)</sup> Rachst bem Schönheitsgefühl liegt auch ein anderer Grund biefer Erscheinung im Stolze verborgen; man will auch gern als großer Aunstenner glanzen, besonders wenn's gerade einmal Mode ift, in diesem Fache Ruhm zu suchen. Dieß ist sehr oft der Fall seit Wintelmanns Zeiten.

<sup>2)</sup> Es ist wahrlich sonderbar! — Die Seschichte ber christlichen Religion hat so erstaunlich viele eble Zuge der Menschenwürde ansbewahrt, und doch wird niemals ein Modestudium baraus, wohl aber aus dem Unsinne des Heidenthums. Leser! untersuche eine mal, woher das tomme? — Dant sev es Naphael, Titlan, Leonard da Vinci, Guido Reni, Carlo Dolci und Andere mehr, daß sie so vortressische religibse Aunstwerte darstellen, wodurch denn doch noch manchem Aunstliedhaber das herz gegrährt wird.

Beifte, ffurmte zu ihr in ihr Rammerlein, und belohnte ihre Treue mit Schlägen, oft aber ichlich ich auch mit klopfenbem Bergen wieder fort. Der vielfältige Rummer, ben ich ihr verurfachte, untergrub endlich die Gefundheit ber großen Dulberin, fie murbe frant und abnete mit bober Rreude die baldige Erlofung bon ihrem Jammer. Bett entstand tief in meiner Seele eine angfiliche Unrube; ce mar ba Etwas, bas mich beständig antrieb, mein bisberiges Leben zu prufen, aber ich ichauberte bestandig por dem Gedanken gurud, und suchte mich auf den as wohnten Wegen zu zerstreuen; allein es wollte nicht: mehr gelingen. Wo ich ging und stand, ba fabe ich bas Bild meis nes leidenden Weibes, da borte ich ihr Scufzen und Ringen nach ibrer Auflosung. Endlich mußte ich der Gewalt, die mich drangte, nochgeben; ich blieb am Rrankenbette, pflegte meine Gattin mit Liebe, ihr Berg offnete fich, und nun half fie mir durch ihre gart. lichen und ruhrenden Vorstellungen meines bisherigen Lebens gur tiefen und grundlichen Selbftprufung. Großer Gott, welche Grauel traten mir ba unter die Augen! - ich mare gewiß ein Selbstmorder geworden, wenn mich nicht die lebhafte Borftels lung ber ewigen Berdammnig von einem folden Schritte gurud. acicheucht batte; indeffen schallten mir doch die Worte: meine Sunden find großer, ale daß fie mir vergeben werben konnen, betaubend in die Dhren, fo baf ich manche mal auf der Wegscheide zwischen Tod und Leben stand, doch hielt mich ein verborgenes Etwas beständig jurud 1). Während biefen furchterlichen Leiden schien meine Frau ausgefampft gu haben, ja es fam mir bor, als wenn ihre Ruhe muchfe, wie mein Elend; dieses emporte mich, und ich machte ihr befroegen gartliche Bormurfe, allein fie antwortete mir mit himmlischem Lacheln: mas ich jest thue, bas weißt Du nicht, Du wirft es aber bernach erfahren; thue nur Alles, mas

<sup>2)</sup> Sage mir, lieber Leser! wie tam bieses große verborgene Etwas, das dem Zareda zuweilen das Herz klopfend machte, ihn in angkliche Unruhe seste und ihn zur Selbstprufung antried, in seine Seele? — Ihr Gattinnen alle, hort's, die euch Obren gellen! — Zareda's Krau weckte durch ihr Beile und durch ihr Gebet den göttlichen Kunken in seiner Seele. — Last eucr klatten den mot den Leuten u. s. w.

Gnel. Nicht vergeffen, mein Lieber! sondern alle seine Berte find des Lichts nicht fabig. Alles, was nicht himmlischen Ursprungs ift, ift auch des gottlichen Bahren, das ift, des himmlischen Lichts, nicht empfänglich 1).

Chilion. Es dammert doch allenthalben fo gelblich, als wenn bas gange Land vom Neumond erleuchtet murbe?

Suel. Komm, wir wollen das Land durchziehen, und alle die Kunstwerke besehen, die er gemacht hat! Spurst Du auch, wie schimmlicht und dumpf hier der Geruch ber Luft ist. 2)?

Chilion. D ja! ich empfinde diefes widrige Befen fehr ftart. Ach Guel! was ift dort?

Guel. Ich dachte wohl, daß so Etwas herauskommen murde! das wird seine Wohnung senn: denn es ist ein Pallast im griechischen Geschmack.

Chilion. Ja, ich erkenne schon die Saulenordnung und berschiedene Statuen auf ihren Fußgestellen; das ganze Ding glanzt ja, als wenns mit Phosphorus übertuncht ware.

Guel. Das ift ganz naturlich, benn jede menschliche Ibec, die mahr scheint, hat ihr eigenes, aber schwaches Licht, das die Dinge anders darstellt, als sie in sich sind. Du sollst nun bald sehen, welch eine schreckliche Berwüstung und Berwandlung hier entstehen wird, wenn nur ein Strahl des himmlischen Lichts durch dieses jammerliche Gemächte hinfahrt 3). Siehe dort eine mediceische Benus, und da einen schlasenden En dymion! welch ein armes Licht schimmert von diesem kindischen Spielwerk umber!

Chilion. Ich habe nothig, mich ine Clement bee gottlichen Erbarmene gurudauziehen, bamit ich nicht in Born gerathe.

Suel. Wir wollen unsern Auftrag beschleunigen, bamit wir hier wegkommen.

Chilion. Da wandelt uns ja ein Besen entgegen, als wenn es der Jupiter Dlympius felbst ware!

<sup>1)</sup> Ueberall, wo Gott wirft, ba ift bas Licht bas Erfte, bei Den- foenwerten aber bas Lette, weil es ba Wirfung bes Gemachten ift.

<sup>2)</sup> Das ift naturlic, benn es ift ein altes Runftarciv.

<sup>2)</sup> Riemand tann bieß lebhafter empfinden, als ein philophisches ver Aunstgenie, menn es vom heiligen Geift erleuchtet wird. — Man tann dann nicht begreifen, wie man Gefallen an folden Kinzbereien haben tonnte.

sprechlich viel Boses in der Schöpfung Gottes gestistet, und erwarte mit Recht den Lohn, den meine Thaten werth sind ')!
Laeda Wie war's Dir aber im Lode?

Bareba. Gebr fonderbar; ich bekam eine Rrankheit, bie fein Urzt fannte, folglich auch nicht beilen fonnte; bas Alter, benn ich war acht und fechzig Jahre alt, und bann auch meine ebemalige Lebensart, mochten viel bazu beigetragen baben, mit Einem Borte, ich murbe immer schmacher; über die Butunft Fonnte ich nicht nachdenken, und ich befand mich gleichsam in einer dumpfen Rube ohne Troft und ohne Schwermuth 2). Mein Bewußtsenn behielt ich immer, bis endlich die große Stunde fcblug, von der ich aber wenig gewahr wurde; ich fublte namlich eine Unwandlung von Donmacht, und nun gerieth ich in einen traumenben Buffand. Es mar mir, ale wenn ich febr tief in einem Brunnen lage, auf bem ein Thurm ftunde, durch beffen Schalllocher ein rothliches, munderbarce Licht hereinstrablte: augleich borte ich ben febr feierlichen Ton einer großen Glocke. so wie sie ihre Tone langfam in gemeffenem Takte bin und ber warf. Ich bestrebte mich aus aller Rraft, hinauf an die Locher zu dem wunderbaren Licht zu kommen, allein es wollte mir lange nicht gelingen; endlich fand ich, daß ich mich erheben und leicht emporschweben konnte: so wie ich aber bem Lichte nabe au senn glaubte, ermachte ich, und befand mich bier in diefer bben, weiten bammernben nacht; jest burchbachte ich nun mein ganges Leben, und ich fand, daß ich noch lange nicht alles erfett batte, mas ich verdorben habe.

Laeda. . haft Du denn nicht an Chriftum und fein Erlofungswert geglaubt?

Bareda. Ja, ich habe an ihn geglaubt. Er ift ber Weltregent, ber Erlbfer, ber Lehrer, ber von Gott gekommen ist; aber ich konnte mir sein Leiden und Sterben nicht zurechnen. Wie kann mir zu gut kommen, was nicht ich, sondern was Er gethan hat 3)?

<sup>2)</sup> Chriftus bedarf ber Mitmirtung bes buffertigen Gunders nicht, um feine Gunden zu tilgen, aber der Gunder bedarf bies fer Gefinnung, denn fie ift die Gerechtigfeit Chrifti, wodurch er nur allein felig merden tann.
2) Dieß taube hinbruten ift bei Sterbenden fehr gewöhnlich,

<sup>2)</sup> Dieß taube Sinbruten ist bei Sterbenden fehr gewöhnlich, man schiebe also nichts dahin auf.
3) Dieß Burechnen ist eben die Llippe, woran so manche Ber-

firen; und bann heißt schaffen nichts anders, als Ibeen realifiren; man muß also nothwendig die Ibeen haben, die man wirklich machen will.

Chilion. Ich banke Dir innigst, Du herrlicher! bag Du mich belehrt haft!

Efron. Ach, Du himmlischer sage mir doch auch, was ich thun foll? Um meisten bedaure ich die armen Geister, die meiner Führung andertraut find, sie darben, hungern und dur fen nach Wahrheit und Licht, und ich kann sie nicht sattigen.

Chilion (in einer bem Etron unverständlichen Sprache). Bas haben aber biefe Armen verfchuldet?

Guel (in ber nämlichen Sprache). Glaube nur, daß ber Erhabene in seinen Gerichten gerecht ist, sie verdienen, was sie leiben. (Bu Etron). Ich will Dir sagen, was Du thun sollst, und wie Du, durch schwere Leiden und Prüfungen geläutert, wieder gut machen kannst, was Du verdorben haft, damit Du endlich zu Enaden angenommen werden mögest.

(Suel redt seine hand gegen Morgen, und ruft mit starter Stimme: ,,Made bich auf, werde Licht, benn bein Licht kommt, und die herrlichkeit bes herrn gestet auf über dir!" In dem Augenblide straft ber ewige Morgen einher, wie im Kinderreiche; Etron wird in ein lesbendes scheufliches Todtengerippe, und alle seine Geschöpfe werzben in lebendige bollische Ungeheuer verwandelt 1).

Efron. Schredlicher! erbarme Dich! was wird aus mir? Guel. Du und Deine Berke, Ekron! werbet, was ihr im Geist und in ber Wahrheit send, — ihr werdet nicht vers wandelt, sondern nur eurer armen Sulle beraubt.

Efron. Ach, fagt mir, Ihr himmlischen! was ich thun muß, um von diesem Tobe befreit zu werden?

Guel. Ift Dein Wille unwiderruflich bestimmt, in allen Studen ben Willen Gottes zu erfullen?

Efron. Ja! ewig und unwiderruflich 2)!

Guel. Go erforsche von nun an ben Charafter eines jeben,

<sup>2)</sup> Benn bas himmilide Licht, welches die Wahrhelt felbst ift, in Menschenwerte strabit, so zeigen fie fich auch nach ber Bahrbeit, wie sie in fich felbst find.

<sup>2)</sup> Dieß Camentorn in Etrons Seele war fabig, gur himmli-iden Pflange ju werden.

Burechnung ber Genugthunng Chrifti nicht mahr ift, nicht gilt, was folgt baraus?

Bareba. Daß ich nicht selig werbe.

Laeba. Richtig! fetze auch noch hinzu, daß tein Menfch felig werde: benn Alle haben von ihrer Jugend an bis zu ihrer Bekehrung, und hernach mahrend des Kampfs gegen das Bofe noch immer gefündigt. Läßt sich bas aber mit der unendlichen Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes vereinigen?

. Bareba. Rein freilich nicht!

Laeda. Mas willt Du nun am liebsten glauben, entweber baß ce Dinge gebe, die Du nicht begreifen kannst, weil die Borsbersatz bazu verborgen sind, oder daß Gott ungerecht, nicht die ewige Liebe, das ist: nicht Gott sen?

Bareda. Das Erste muß ich nothwendig glauben! Du flogest mir Beruhigung ein, ich beginne zu hoffen. Wie ist mir? es geht ein Schimmer von mir aus — ich glange!

Laeda. Romm von hinnen! — wir wollen uns dem ewisgen Morgen nahern, damit Dein Schickfal bald entschieden wers den moge!

Bareda. Welch ein unbegreiflich sanftes und boch durch, bringendes Licht ist bas! aber es erschreckt mich, ich verdunkle wieder in diesem Lichte — Ach! ich bin nicht werth, druben im Lande der Seligen zu wohnen.

Laeda. Du Armer! nur bas Anschauen bes Freundes bußfertiger Sunder kann dich troften, siehe! wer kommt dort über das Gebirge herüber? — er zieht einher, als wenn er mit Trostungen beladen ware; ach! es ist der Fürst Seraja — fasse Muth! Bareda. Das Anschauen dieses Herrlichen werde ich nicht ertragen; wo soll ich hinstiehen vor seinem Angesichte 1)! (er will zurudweichen).

Laeda. Weiche nicht von der Stelle! Du entfliehft doch bem Allgegenwartigen nicht.

<sup>1)</sup> Sage mir, lieber Lefer! worin hat's Jareda verfeben, bag er bier fo schwermutbig und mißtrauisch ist? — Antworte: blos darin daß er sich in seinem Erdenleben, bei aller seiner Buse mit dem großen Sunderfreund nicht bekannt genug gemacht hatte, sein uns endliches Berdienst nicht kennen lernte, und Alles selbsk gut mas chen wollte,

Guel. Dann, wann biefer Wunfch nicht mehr in Dir auf-

Reigen fann ')!

Chilion. Gott! ich empfinde, daß ich nach hohen Dingen getrachtet habe; verzeihe mir, Erhabener! ich werde mich aufs Gebirge gegen Abend begeben, und da für mein Berbrechen bus gen. Nein! ich bin noch nicht geschickt zum Reiche Gottes.

Guel. herr, vergieb biefem Bruber! - er verbunkelt, ent-

giebe ihm Dein Licht nicht!

Chilion. 3ch liebe Ihn - ben Erhabenen - aus allen meinen Rraften, ich muß fur meinen Fehler bufen!

Suel. Ich gehe mit und leide mit Dir!

(Ein Bertrauter des herrn ericeint ihnen, und fagt ihnen mit himmlifcher Freundlichfeit:)

Der Erhabene hat mehr Gefallen an Liebe, als an Leiben, Seber gebe an seinen Drt! -

#### Meunte Scene.

#### Der driftliche Stoifer.

Mlon, Chanania, Deguel und Ufick.

Alon (im Schattenreiche). Das war also das Ausschlupfen des Schmetterlings aus seiner Puppe! — ungefahr so hab ich mirs auch vorgestellt. Diese weite, dammernde Wiste, dieser Hades ist die merkwürdige Pause zwischen der ersten und zweiten Stufe der menschlichen Eristenz! — Große Erwartuns gen erfüllen meinen Geist, und ich bin im höchsten Grade neus gierig, was jener große und sanft strahlende Morgen Gutes bringen wird? — D wie freue ich mich jetzt, daß ich mein Les ben der Augend gewidmet habe! — Wie muß es hier dem Lassterhaften zu Muthe sen! — Ich will zu jenem Morgen hinsshweben und sehen, was es da zu wirken gibt; denn Gutes thun, muß doch auch hier meine Bestimmung seyn 2). Da

<sup>1)</sup> Auch bie Simmel find nicht rein vor ihm.

<sup>2)</sup> Der fühlt so recht feine Behagischteit, er ift fo gang mit fich wirieben, daber ift er auch so geschwäßig; er bentt nicht baran,

Diefes Morgenlandes, bas ich bewohne, beschreiben! - wie erquidend und ftarfend waren mir ehemals die Frublingsmorgen, wenn ber Lichtfreis ber Sonne über ben lebhaft grunen Balb berichummerte, der Rebel im Thal fich lagerte, und bas Rachtie. gallengefibte ferner mein Berg rubrte! - allein welch' ein elendes Gemalde mar das gegen die fen emigen bimmlischen Morgen! Alle fieben Lichtfarben wechseln bier; in gemeffenen Buffanden mit einander ab: bald glangt ein fanftes violettes Licht über Aluren und Auen, bieg verwandelt fich allmablig in: Burpur, nach und nach ichimmert lebhaftes Roth, bas bann in Drangengelb, nun in Lichtgelb, wieder in smaragbenes Grung ferner in Blau, und bann wieder in Biolet übergebt. Durch alle diese geistige Karben schimmern allenthalben die pollfommens fen Ideale unzähliger Urten von Gewächsen hervor, die in emiger Tugend dafteben und immer abwechfeln, fanfte Sugel, und breite: Thalex mit fanft riefeluden Bachen, grunen und glangen in allen diesen Karben mit einem Wiederscheine bervor, der wie ein' No belflor über fie binfließt, als wenn fie damit überschleiert maren. Blumen, die den Glaug, und die Berrlichkeit der fchonften Brillanten im Sonnenlichte weit übertreffen, und beren Kormen bie bochften Urbilder ber Blutben find, gieben allenthalben ben Blick an fich. Und nun die seligen Befen, die in unfterblicher Schonbeit, befreit von ber tragen Aleischlaft ihres ehemaligen Sorvers. biese bolden Gegenden bewohnen! welche Liche, welch' freunds schaftliches Zuvorkommen, welch' Bestreben nach boberer Bollkommenbeit belebt fie Alle! - D Du Freudenschöpfer! mobl. bift Du bingegangen, une bie Statte zu bereiten! -1 Konute ich Dich nur Ginmal schen und fenn , wo Du bist ') 4nuis

Guel. Willsommen, Bruder! — es wird auch eine Zeit: tommen, wo Du ihn sehen wirst 2).

Chilion. Du hast mich überrascht! — wer bist Du, Herrs- licher! etwa ein Fürst aus den höheren Regionen?

<sup>&#</sup>x27;) Man muß wohl bemerten, daß das Streben nach boberer Bollfommenheit auch in jenem Leben, und zwar ewig fortbauert; benn es gehort zum Wefen unferer Ratur.

<sup>2)</sup> Prufe bich einmal unparteisich, lieber Lefer! ob es bir Freudeber Seligkeit fenn murbe, Je fum Chriftum sinnlich zu feben und mit Ihm umzugehen? — Die Antwort beines Gefühls entsicheibet über beinen ganzen Seelenzustand.

fühle mich verdammnismurdig, und meine einzige hoffnung grunde ich blos auf die Gnade Gottes in dem Erlbfer: benn mein Wille mar feit langer Zeit fest und unwiderruflich bestimmt, Ihm zu leben und zu sterben.

Alon. Ich merke wohl, Du hangst noch an ben Symbolen ber Kirche. — Laß diese Alengstlichkeit fahren! — Ich war viele Jahre protestantischer Prediger, ich hab' die Sache durchgedacht, und die ungereimten Begriffe vom Falle Adams, von der Genugthung Christi, oder von der Verschnung der Menschen mit Gott, lange weggeräumt; gerade als wenn sich die ewige Liebe, der ewig unveränderliche, gute Gott erzürnen konnte, so daß man Ihn wieder gut machen, seinen Jorn stillen müßte; und das mit dem Blute eines unschuldigen, edlen Menschen ').

Ehanania. Die Sprache kenne ich — aber ich habe nie getraut. Die menschliche Vernunft kann irren, sie ist sehr gesfährlich. Denn im Falle nun doch die Verschnungslehre wahr ware, wie sie es in der That ist, was wagt dann ein Lehrer, der sie seinen Zuhörern, und besonders der Jugend, zweiselhaft macht oder gar wegvernunftelt? Beraubt er sie nicht dadurch des einzigen Mittels, sich vom ewigen Verderben zu retten? — und doch ist er überzeugt daß seine Vernunft in übersinnlichen Dingen nicht zuverläsig ist 2).

Alon. Ja! die menschliche Bernunft kann irren, allein es gibt boch anerkannte Wahrheiten, gegen die sich nichts einwens ben läßt.

Chanania. Da haft Du Recht! - Inbeffen konnte fich einft ein vernunftiger, aber freilich unftubirter Mann nicht genug

<sup>2)</sup> Es ift unbegreiflich, wie vernünftige Manner ben allgemeinen Sang, die überwiegende Reigung ber gefammten Menscheit gur Sande, überseinen, ben Fall Abams lauguen tonnen; und wenn biefer nicht geläugnet werben tann, so ist ja nichts vernunftmäßisger, als die Eribfung durch Christum.

<sup>2)</sup> Es ware sehr zu munschen, daß man sich hier des Sichers heits = Postulats bediente, namlich: ist die altevangelische Lehre, so wie sie die Symbole der protestantischen Kirche bekennen, wahr, so sind wir die glücklichsten, und die Neologen die unglücklichsten Menschen; und ist sie nicht wahr, so irren wir zwar, aber wir können auf keinen Fall unglücklich werden; folglich: wer Reozilegie lehrt, der wagt entsehlich viel, und wer nach den Symbolen lehrt, gar nichts.

in den ginger zu legen, die fich der Kunftler wohl nie dabei gebacht hat !).

Chilion. Sage mir boch, Lieber! mober fommt wohl diefe sonderbare Berirrung bes menschlichen Berftanbes?

Guel. Das will ich Dir erflaren. In ichem menschlichen Beifte liegt ein Grundtrieb zur Berahnlichung mit dem bochften Menscheit; die Triebfeder bagu ift bas Gefühl bes Schonen, mit welchem ein Bergnugen verbunden ift, bas also jenen Grundtrieb zum Wirfen antreiben foll. Run ift aber ienes Steal aller menschlichen Urschonbeit geiftig und fittlich, folglich zu weit von bem finnlichen Menfchen entfernt: auch ift bie unter ben Menschen berrschende Religion ju unrein und verdorben, ale daß fie fie gerade ju diesem Ideale führen konnte. Da nun in allen naturlichen und korperlichen Dingen eine abttliche Ibee eigener Urt. ein Theilchen Urschonbeit liegt, so rubrt bieses biejenigen Denfchen, Die ein reixbares Gefühl für bas Schone haben; fie geben fich alfo Dube; es aufzusuchen, und fich in feinem Anschauen zu vergnugen : dabei bleiben aber nun die Meisten stehen. Austatt daß fie fich burch alle biefe kleinen Spiegel jum einzigen Drigingl wenden und es auffuchen follten, weil fie den Weg bazu zeigen, genugen fie fich an ber Schaale und laffen den Kern fabren. Chen bas ift auch ber Rall bei ben mehrsten Alterthumsforschern; fie finden einen boben Grad der Achnlichkeit der Runftwerke mit volltommenen Ibealen ober mit Naturgegenständen; diese Bollfommenbeit ber Runft rubrt fie, und nun schaffen fie fich ein Sool baraus, bas fie anbeten, und bleiben fo auf dem Bege gur mabren Berbollfommnung zurück.

Chilion. Es ift boch unbegreiflich, wie ein Mensch die Bolltommenheit bloger Formen, die doch auf nichts weiter, als hochgespannter Imagination und technischer Geschicklichkeit be-

<sup>1)</sup> Lefe man doch uur die mehrsten Kanstler-Reisen nach Italien und Griechenland. Der eigentliche Grund des Bergnügens liegt in der Entdedung, wie weit es die Menschen in der Nachahmung der Natur haben bringen tonnen, und dann auch vorzüglich in den erhabenen Idealen, die sich jene Kunstler gedach haben, und sin den erhabenen debellen, die sich inn freilich etwas Großes, aber doch ganz und gar nichts gegen einen Menschen, der sich selbst nach dem höchsten Ideal der Menschet, nach Sprifto, gebildet hat.

Punkt zu rasonniren, und wenn ihnen etwas nicht einleuchten will; so benken sie: unser Herr muß wohl seine guten Ursachen gehabt haben, so zu urtheilen, biese ober jene Einrichtung zu treffen, und befolgen also seinen Willen. Andere aber sagen: die Seseze und Verordnungen enthalten vernunstwidrige Diage, wir wollen nach unserem eigenen besten Wissen und Semissen die Güter verwalten. Nun was dünkt Dich, welche unter beiden Partieen hat den sichersten Weg gewählt? — Besonders, wenn nun noch von beiden Partieen gar nicht bezweiselt wird, daß ihr herr unendlich mehr Verstand habe, als sie Alle miteinander.

Alon. Dein Gleichniß binkt. - Diefes Berrn erftes Gebot ift: cultibire beine Bernunft, fo fehr Du kanuft, und dann folge ifr!

Chanania. Auch in übersinnlichen Dingen, zu denen die Bordersatze fehr tief verborgen liegen, oder die wir von selbft nie erreichen konnen?

Alon. Wenn im irdischen Leben solche Kenntniffe notigig find, welches noch die Frage ift, so haben wir ja eine Offenbarrung Gottes an die Menschen ').

Chanania. Du gestehest boch, bag in jedem menschlichen Beifte eine strenge Forderung jur Tugend liegt; und daß er auch zugleich einen ftarteren Sang habe, nicht tugendhaft zu seyn?

Alon. Das fann nicht geläugnet werden 2).

Chanania. Findet benn Deine Bernunft ba nicht einen pffenen Biberfpruch?

Alon. Go icheint ce; allein der Menich muß feinen fars

Chanania. Hat er die Krafte selbst zum Rampfen und Ueberwinden?

Alon. Allerdings!

Chanania. Er muß fic alfo boch mobl brauchen wollen, wenn er fampfen und überwinden will?

<sup>2)</sup> Alon raumt hier mehr ein, ale bie neueften, in ber Aufflarung icon weiter vorgeructen Reologen. Diese glauben un eine folde Offenbarung Gottes an die Menschen nicht mehr.

<sup>2)</sup> Auch biefes icheint man nicht mehr zugeben zu wollen, man fingt an, zu glauben, ber hang zur Lugend fev auch völlig ba, er branche nur cultivirt zu werben; man nimmts aber auch mit ber Lugend so fireng nicht — so wächet der Abfall zusehends.

floben bor ibm, und er fonnte fle ju, feiner größten, Betrübnig. nie erreichen. In biefem troftlofen Buftande fand ich ibn , als ich gefandt murbe, fein Schickfal zu entscheiben. Seine Enthule Innastrolle enthielt mobl feine Grauelthaten, aber fie mar bage gen die vollständigste und eine fostematisch geordnete Untiquitas tensammlung '). Du weißt, mein Lieber, daß unfer beiliges Belet gebeut: Reber Menich muffe fich erft felbit Bennen lernen, bamit er bas gerechte Urtheil. bas über ibn gefprochen mird, billigen tonne 2). Dem ju Rolge murbe alfo bem Erron an ber nordlichen Brange, bes Rinderreiches im Chaos ein Erbtheil angewiesen, und ibm qualeich fo viele Schopfungefraft verlieben, ale notbig mar, feine Meen zu realistren; hier follte er alfo nun ben Werfuch machen, mas fur eine Belt aus feinen Idcalen beraustommen murbe; ibm murben auch mehrere taufend abgeschiedene Menschengeifterbie fich zu ibm schickten, als Bewohner feines neuen Rurftenthums und als feine Unterthanen jugeführt; aber lieber Chis Lion! Du murdeft erstaunen, wenn Du fabeft, mas er fur ein Babplon gebaut bat 3)! 20

Chilion. Das kann man sich vorftellen! - Du gehst also jest bin, in diesem Babel die Sprachen zu verwirren; barf ich Dich nicht begleiten?

Guel. Frage ben herrn !

Chilion geht weg, und kommt in Rurgem wieber). Chilion. Ich foll Dich begleiten, mein Bruder!

Guel, Das freut mich! - Run fo tomm! wir wollen feben, mas Efron gemacht bat.

(Beibe in Etrons Fürftenthume).

Chelien. Was ift bas? Der arme Stumper bat ja bas Licht vergeffen !

<sup>1)</sup> Denn ihre Berte folgen ihnen nach.

<sup>2)</sup> Diefer Gab ift fo beilig und mahr, baß and ber verruchtefte. Bofewicht nicht eher verdammt werben tann, bis er die Gerechtige teit ber Strafe ertennt.

<sup>3)</sup> Ein fpftematisches Babel ift etwas Abidenliches! If aber auch bas allergeordneste, recht nach ben Regein des Spierns erzichtete Lebrgebaube ber Philosophie etwas anders? Man iefe nur Schriften und Rezensionen. Do ift also allein Wahrheit? Antwort: bei ber Quelle.

Collifton tommt; in Deiner Bernunft bemertten wir aber vorbin ichon einen Wiberfpruch.

Alon. Sefett auch, ich hatte geirrt, fo hab' ich boch gethan, was ich kommte, um tugendhaft ju werben 1).

Chanania. Das wird fich nun balb jeigen, wenn Dein Richter erscheint.

(Deguel nabt fic ben beiben Redenden in verhalter herrlichfeit.)

Deguel. Ich habe Guer Gesprach gehört; auch ich hatte wohl bem neuangekommenen Geiste Etwas zu sagen.

Alon. Ich bin bereit, Dich anzuhören 2).

Degwel. Du warft Lebrer einer protestantischen Gemeindo? MIon. Jal und jugleich auch Borfteber verschiedener Prediger.

Deguel. haft Du denn die Begriffe, die Du gegen bice fen Bruder behauptet haff; von ber hohen Schule mitgebracht 3)?

Alon. Bum Theil, ja !: jum Theil hab ich fie bernach auch noch burch eigenes Forschen verbeffert und berichtigt.

Degne L' Saft Du denn nicht bei dem Antritte Deines Amts einen Gib geschworen, die protestantische Religion nach ihren Symbolen zu lehren 4)?

Alon. Ich merke mohl, was Du fagen willft, ich batte entweber meinen Gib halten, ober gar nicht schworen follen. Aber; worist benn eine Religions Berbefferung möglich?

Deguele Deinem Satz zusolge barf also jeber Religione lebrer lebren .. mas er will?

Alon. Das nicht; was er lehrt, muß doch mit der Best nunft und Offenbarung übereinstimmen.

รสห เป็นเมเมีย (ช.ช การ การ)

<sup>1)</sup> Ach, wenn es boch einmal einem Neologen gefällig mare, biefe bieberigen Beweise genau zu prufen! — mich buntt, sie könnten nicht widerlegt werden.

nicht wideriegt werden.

2) Bie bod ber Irrthum fo fest fint! Ach! es gebort viel beju, einen Ausgeflarten unferer Beit ju überzeugen.

<sup>\*)</sup> Da fprudelt eben bie Quelle alles Jammers. — Die Jungslinge lernen ba die Borberfabe bes Unglaubens, und bes 3weifels, auf welche fie hernach ihr verderbliches Spftem grunden.

<sup>4)</sup> Dies wird auch nicht mehr so genau genommen, man vereidet die Prediger nicht mehr so scharf, und hat überdem so seine reservationes mentales dabei. Sogar sett man das Besentliche des Protestantismus in eine immer sortgebende Reformation.

. Guel. D ber Sitelfeit! ber arme Efron hat fich eine Larbe nach ber 3bee biefes 3bols geschaffen; eriftes felbst '). Efron, tomm bieber zu uns! Wie gehts Dir?

Efron. Es geht mir, wie einem Traumenden, ber fich ermubet, indem er sich zur Reise ruftet: er will fort, und wenn er auf dem Weg ift, so hat er immer etwas Wesentliches vergessen; nur mit dem bedauernswurdigen Unterschiede, daß er sich im Traume besindet, bei mir Alles Wahrheit ift.

Guel. Gab Dir nicht der Erhabene Freiheit und Macht, Dir ein Fürstenthum aus dem Chaos zu schaffen, so wie Du es wunschtest?

Efron. Ja! - aber ich tauge jum Schaffen nicht 2).

Guel. Warum nicht?

Efron. 3ch weiß nicht, was zum himmlischen Leben gebort.

Guel. Du haft ja aber boch Deine Seele mit lauter Bilbern bes Elysiums angefullt?

Efron. Uch, ich erfahre mit herzlichem Jammer, daß bas lauter leere Schatten ohne Wesen gewesen find.

Chilion. Barum haft Du aber Deine armfelige Schopfung nicht wieder vernichtet, und etwas Befferes gemacht?

Efron. Ich kann nur schaffen, aber nicht vernichten 3).

Chilion. Run so hattest Du auch gute und nutliche Ibeen in Dein Felb faen sollen.

Efron. Ich Armer! ich fonnte ja nicht faen, was ich nicht hatte; gute, mahre Ibeen find mir nie wefentlich geworden.

Guel. Lieber Bruder Chilion! Du bift noch ein Reuling in himmlischen Dingen, sonft mußtest Du wiffen, daß Alles, was einmal geschaffen ift, nie wieder vernichtet werden kann: weil jedes Ding baburch ein Recht bekommt, zu eri-

<sup>1)</sup> Da zeigt fich ber verborgene Sochmuth, ber bei Efrons Birtungefreis eine machtige Triebfeber war; er macht fich felbst zum Gott in seiner Schönfung. Gewöhnlich ist aber ber Stolz bei bieser Aunstliebhaberet bie eigentliche Triebfeber; man weiß sich viel mit dem erhabenen Gottergeschmad, und daß man z. B. bas Gottliche im vallauischen Apoll auch riechen tann.

<sup>2)</sup> Dies Gefühl ift fein Glud, fonft mar er jum Satan geworben.

Diefe große Babrheit bitte ich zu beberzigen: wir Alle tonnen Bieles zum Seyn bringen, aber feine Wirkungen kann nur ber Eribfer vernichten, ober zum Zwecke leiten.

Lehrer bas Recht anmagen wollte, die Symbolen zu verbef. fern und fein eigen System herrschend zu machen?

MIon. Das tann freilich schlechterbings nicht angeben.

Deguel. Siehst Du nun ein, wie nothwendig Symbolen find, und daß jeder Lehrer schlechterdings nach denselben lehren und sein Amt führen muffe?

Alon. Aber Lieber! beantworte mir boch die Frage: wie ift bann Fortschritt in ber Aufklarung möglich?

Deguel. Die sollst Du selber beantworten: Gestehst Du ein, daß durch die Reformation die Aufklarung befordert word ben ift?

Alon. Das ist der rechte Punkt, der die Sache entscheidet; allerdings! und zwar in hohem Grade, aber hat Luther nicht auch seinen Eid gebrochen, indem er den Symbolen seiner Kirche entgegen arbeitete 1)?

Deguel. Wenn ein Rirchenvorstand Gefandte ausschitt, bie nicht allein ben Symbolen widersprechende, soudern bie Menschheit emporende Dinge thun und lehren; was forbert bann ber Gib bes Bolfelehrers?

Alon. Er muß alebann die Wahrheit unerschrocken fagen und vertheidigen. Ich sehe nun wohl ein, daß das im Anfang bei Luthern der Fall war; benn der Ablaßfram war in allem seinem Digbrauch gar nicht in den Symbolen der Kirche gegrundet. Aber er griff auch hernach die Symbolen selbst an, die er doch beschworen hatte!

Deguel. Wenn zwei einen Vertrag miteinander machen, und der Eine bricht ihn, ist dann der Andere an sein Verspres chen gebunden 2)?

Mlon. Rein!

×

Deguel. Du mußt doch gestehen, daß das bei Luthern ber Fall war! — Bubem wurde seine eigentliche Obrigkeit nebst

<sup>1)</sup> Sier tommen wir auf ben rechten Puntt, und ich bitte febr, bie folgende volltommen richtige Entscheidung wohl zu beherzigen.

<sup>2)</sup> Enther hatte ber romifden Rirde ben Gib bes Gehorfafis gefdworen; fobald aber nun biefe Rirde Dinge zu thun befahl, bie offenbar fundlich find, fo tonnte er feinen Gib nicht halten, und eben fo wenig fein Lehramt niederlegen, weil feine Obrigfeit ihn babei fconte.

Stiffings fammtl. Schriften. II. Band.

Dir untergeordneten Geistes; bemathige Dich unter Jeden '), und bulbe unermudet ihre Unarten und Bosheiten, so wirst Du sie nach und nach alle gewinnen. Solltest Du in irgend einem Falle ungewiß seyn, was des herrn Wille ist, so richte Deinen Blick gegen Morgen, und bete um Licht und Weisheit, so wird er Dir offenbar werden. Deine Gestalt wird alsdann nach und nach mit einem verklarten Körper überkleidet, und die scheußlichen Ungeheuer um Dich her immer veredelt, und endlich in himmlische Gestalten verwandelt werden. Thue das Alles, Ekron! so wirst Du leben und dereinst des Herrn Herrlichkeit sehen!

Efron. Mein Vorsatz, bas Alles zu thun, soll burch keine Macht geanbert werden, und ich preise ben herrn, ber Dich mir zum Retter gesandt hat!

Chilion. Siehe, mein Bruder! wie ihn ein goldenes Bolt chen umgiebt, faum ift feine Todesgestalt noch sichtbar!

ben und hoffnung ftartt! — Grinzt nur und sperrt ben Rachen gegen mich auf, alle ihr Trauergestalten um mich her, ich verfluche cuch, und wurzle euch aus meinem Wesen aus!

Guel. Dein Anfang ift vortrefflich! — Das Berfahnungsblut wirkt 2), erfalle nun auch des Herrn Willen an Deinen Brudern, so wird das Ende herrlich senn. Euch Ungeheuer aber alle umhulle die Materie des Chaos, geht in derselben in Tod und Berwesung über, damit der Urkeim des Guten, der in euch liegt, entwickelt, und dereinst zum nüglichen Gebrauch im Reiche Gottes erreifen möge.

(Alle Bestalten werben in eine schwarzbraune Bolte verschlossen). Chilion, Ach Bruder! wann werde ich auch einmal fahig senn, folche erhabene Werke auszusühren 3)?

<sup>1)</sup> Dieß Mittel tann bie Verbammten erlofen, aber es ift fomer.
2) Benn man mit Gott verfohnt ift, fo fpurt man, anstatt des ebemaligen Biderwillens gegen das Gottliche, nunmehr brunftige Liebe dazu: benn das ift ja die Birtung jeder Verfohnung; dages gen aber empfindet man Abscheu gegen seine eigenen bofen Berte.

<sup>3)</sup> Gollte irgend Jemand die Frage aufwerfen; ob man benn im Simmel auch noch sundigen tonne? — so dient ihm zur Antwort; Rein! fundigen tann man wohl nicht mehr, aber irren, fehelen ist vielleicht mehr möglich — doch Jeder tann bavon halten, was er sur wahr ausseht.

U fiel. Run fo entwickle die Rolle Deines Gewiffens 1)!

Alon. Da erscheint mein ganzes Leben vor mir, alle meine Gebanken, Borte und Werke sind entkleidet. Gott! wie viele Unvollkommenheiten entbede ich! — aber laß Gnade fur Recht ergehen! — ich habe ja mich selbst nicht gemacht, und was kann ich bafur, baß ich einen überwiegenden hang zur Einnslichkeit hatte? Bedenke, baß mein Wille aufrichtig gewesen ist 2)!

Usiel. Du sagst: Dein Wille sen immer nnüberwindlich entschlossen gewesen, Deinem Grade der Erkenntniß des Guten zu folgen. Gab es aber nicht von jeher viele Verfolger der Bahrheit, die da glaubten, es sene recht und dem Willen Gottes gemäß, Jene, die nicht ihrer Meinung waren, zu allerhand Strafen zu verurtheilen? — Hast Du nie Deine Amtsbrüder, die anders dachten, wie Du, öffentlich getadelt, verhöhnt, in Gesellschaften gerichtet, und ihnen dadurch viele Leiden verurssacht? — Blicke auf jene Gegend in der Rolle Deines Gewissens!

Alon. Ja, ich habe bas oft und vielfältig gethan, aber ich bandelte nach meiner Erkenntniß, und ich glaubte, ben Irrthum aberall bekampfen zu muffen 3).

Usiel. Bemerke diese Stellen in beinem Leben genau, so wirft Du finden, daß Stolz, Eigenliebe und Rechthaberei mehr Antheil an Deinem Richten, Berurtheilen und Disputiren hatten, als die Liebe zur Wahrheit.

Alon. Ach ja! auch das finde ich; aber ift benn die menfche liche natur nicht fo geartet, und hab' ich mich denn felber gemacht 1)?

3) Ach, wenn fich folche Manner nur hier icon bet Beiten bie Mabe nabmen, biefe furchtbare Rolle zu entwideln, um noch biefe feits ihre Rechnung mit bem Eribfer abzuthun!

2) Wie fest noch dies Vorurtheil eingewurzelt ift, wenn man ben Rall Abams nicht glaubt! — Daß Alons Wille nicht aufrichetie war, bas wird fich nun balb zeigen.

3) Da hatte er aber an ben Befcht bes Eribfere beuten muffen, bag feine Diener bas Unfraut fieben laffen follen, weil fie fonft ben Beigen mit ausrupfen tonnten.

4) Man tann es nicht laut genug fagen, bag ber Unglaube in Unfebung bes Falls unferer erften Eltern bas gefährlichfte Schlangengift und die eigentliche hauptquelle bes allgemeinen abfalls fev-

auch die mabre Ertenntnis mill? — wenn er fich felbk eine Ertenntnis mablt, und fie fur die beste ertlart, so ift es bann teine Kunft, ihr zu folgen, aber wer sichert bann vor ben gefahr= Roften Irrthumern?

Ufiel. Es tft die Frage, ob Du alle Deine Rrafte angezwandt haft, Deine verdorbene Natur zu bessern und zu bekampfen? Hast Du alle Wahrheiten, auf deren Erkenntniß Deine Willensbestimmung zu Deiner mahren Vervollkommnung beruht, nach allen Deinen Kraften gepruft?

Alon. 3d, bas war immer mein 3med.

Usiel. Sieh! wie Du Dich tauschest! — Prüse boch den Geist, der in allem Deinem Forschen herrschte! Zwei Systeme standen vor Dir, Du konntest mablen; das eine empfahl die Berläugnung Deiner sinnlichen Luste und Begierden, kampsen bis auss Blut gegen die Sunde und alle Regungen Deiner vers dorbenen Natur, und ernstliches Bestreben nach wahrer Reinigskeit des Herzens und der Heiligung; das andere empfahl Dir blos Bohlthätigkeit und Wirksamkeit zum allgemeinen Besten, Deine verdorbene Natur aber ließ es unangetastet, weil es Dich täuschte, die Natur sey nicht so verdorben, sondern nur in grösseren Reiz zur Sinnlichkeit ausgeartet, der sich aber allmählig durch Aussühung so vieler guter Handlungen vermindern wurde. Nun sage mir aufrichtig, warum hast Du nicht das erste, sondern das zweite gewählt 1)?

Alon. Bei dem ersten fand meine Bernunft Biderfpruche, bei dem andern nicht.

Ufiel. Und welche Widerspruche fandest Du bei bem erften ober driftlichen Softem?

Alon. Die damit verbundene Lehre vom Falle des ersten Menschen, von der Erlbfung burch Christum, vermittelft seines Leidens und Sterbens, und von den aufferordentlichen Gnabens wirfungen des beiligen Geiftes.

Ustel. Wenn Du bas nun auch Alles nach bem mahren Sinne ber Bibel geglaubt hattest, wurde Dich bas in ber Aus- ubung aller anerkannten Sittenpflichten und in bem Fortschritte Deiner Bervollkommnung gehindert baben 2)?

<sup>1)</sup> Prufe, o prufe dich, driftlicher, lieber Lefer! benn hier ift ben Sis bes gangen Uebels. Man fuct Grunde gegen die driftliche Meligion, damit sie ber Sinnlichkeit webe thut. Ach, lies Ufiels Rede noch einmal recht bedachtlich und mit Theilnahme bes herzens!

<sup>2)</sup> Auf Diefen Puntt follte man boch ben Blid richten; bie Beobachtung ber Pflichten ber Religion nach bem alten Spfteme bil-

Alon. Dein! bas tann ich nicht fagen; boch mar mir bas andere Syftem lieber, weil es auch jur Bolltommenheit fuhrt, und boch vernunftmäßig ift.

U fiel. Glaubst Du, daß Gott vollkommen gerecht, weise und die ewige Liebe ift?

Alon. Ja, das ift eine ewige Wahrheit, die ich mit tiefer Anbetung glaube.

Usiel. Du behanptest aber auch zugleich, daß alle schreckliche Laster und Berborbenheiten des Menschen aus seinen eingeschränkten Begriffen und größerem Hang zu sinnlichen Bergnügen herrühren, und daß er so aus der Hand seines Schöpfers
gekommen sen. Daraus folgt also nach Deinem System, daßGott, die ewige Liebe, der Allgerechte, der Allweise, die Menschen zu ihrem Berderben schuf?

Alon. Wir wiffen aber nicht, was fur große und gute Folgen bas Bofe in ber moralischen Welt noch bereinst haben wird').

Usiel. Das beweist gar nichts für Dich; benn die Mensch, beit ift, nach Deiner Meinung, zu einem langen und unabsehbaren Jammer geschaffen, es mag bereinst aus ihr werben, was ba will, die Leiden alle hat sie einmal vorab.

Alon. Diefer Widerspruch findet sich aber auch im christs lichen Systeme.

Ufiel. Bist Du ein Lehrer gewesen und urtheilst so schlecht?
— Lehrt dieses nicht, daß Gott den Menschen gut geschaffen, daß dieser aber freiwillig gefallen sen, und daß ihm nun bin- längliche Mittel genug an die Hand gegeben worden, seine Bessimmung zu erreichen?

det den besten Menschen in jedem Sinne. Sollte nun diese Erfahrung nicht mehr gelten, als die schwankende, so leicht irrende Bernunft?

<sup>&</sup>quot;) Diese traurige Tauschung bient so mandem gutgesinnten AufPlater jum Pflafter auf sein unheilbares Geschwur; aber Gott! wie unrichtig und betrüglich ift dieser Sah! Gewiß lenkt Chriftus, als Weitregent, alles Bose endlich zum Guten, und gewiß braucht Er sogar die Gunder und ihre Gunden zu Mitteln unendlich selle ger Bolgen, wodurch eben der Gerechtigteit Gottes genug gethan wird; — aber, wie satanisch, hohnisch und abscheulich ist unn die Schuffolge: nun so wollen wir benn Sander bleiben, and durch unsere Berbrechen Christo Mittel zu wohlthätigen Folgen au die Sand geben — und doch schießt Alon wirkich so.

Bergeihe mir, Du Beiliger! Gott wußte aber den Mbs fall der Menschen und allen Jammer vorher, und ichuf ihn boch ?

Ufiel. Merke mobl, bas driftliche Suftem hat Dinge, die der Vernunft im Erdenleben zu boch, und zu begreifen unere reichbar find 1), aber das Deinige hat Widerspruche: Gott ift nach Deinen Begriffen gerecht, heilig und die ewige Liebe, schafft aber boch Menschen, die von Matur mehr gur Gunde, als gur Tugend geneigt find, und straft noch über das Alles das Lafter. Er taufcht fie mit einem Gefühle von Kreiheit bes Billens, im Grunde aber find doch alle ihre Sandlungen bestimmt, folge. lich nothwendig; dem Allem ungeachtet richtet Er fie fo, als wenn fie vollkommen frei maren.

Du haft Recht, das find Widerfpruche. Alon.

Ufiel. Du sagtest eben . Du battest Dein Sustem beeme gen gewählt, weil es vernunftmäßiger fen, als das chriftliche oder symbolische Deiner Rirche; und bann behauptetest Du noch vorber. Du hatteft alle Deine Rrafte gur Erforschnug der Babrheit verwendet; ift nun Beides mahr? Prufe ben Geift genau. ber Dein ganges Leben geleitet bat !.

Alon. Ach ich fande mit Beschämung, bag nun Beibes nicht wahr ift 2)!

Gib Gott die Ehre, und befenne, warum Du Dein Ufiel. Suftem gewählt baft?

Alon. Es acfiel mir beffer!

Usiel. Warum?

Uch! mein ganzes Leben liegt ja enthüllt por Euren . Augen, Ihr wift es, seine Forderungen maren mir leichter ju erfullen, ale die Pflichten bee erften.

wip unwiderlegbaren Grunde fich hier schon überzeugen laffen!

<sup>1)</sup> Jubeffen lagt fich boch ein Blid in bieß große Gebeimnis thun. Bei Gott ift feine Beit, folglich feine Bergangenheit und teine Butunft, die gange Emigfeit ift bei 3hm ein einziges gegen= wartiges Run, in welchem bas Leiben ber Menschheit im Berhaltniß gegen ihr Glud ein Richts ift; nimmt man nun noch bagu, daß der driftliche Kämpfer unendlich weit herrlicher und selger wird, als der Mensch ohne den Fall Adams wurde geworden seyn, und daß die Eribsung durch Ehristum die Menscheit unaussprechlich alücklicher mache, als sie ohne ihren Fall wurde geworden schut, so ist der Blick in dieß Geheimniß noch heller.

Ufiel. Siebe, wie Du ben Erhabenen, Dich felbft und uns belogen baft: Du beriefft Dich auf Deinen guten Billen, auf Deine Treue in Erforschung ber Babrbeit, und auf Deinen Rleiß in der Ausabung des Guten : wo ift nun Dein auter Bille? und wo Deine Redlichkeit im Forschen? - Dun wollen wir aber auch noch die Menge Deiner guten Berke prufen; Du baft Randidaten ine Predigtamt befordert, die Deiner Meinung maren, und die nun lauter Schaben anrichten; Du haft Dir Einfluß an Sofen verschafft und Lebrer fur Pringen beforgt. bie Deine Freunde und Deinem Spfieme zugethan maren, bie aber nun Freigeifter bilben, beren Wirfung auf die Nachtommenschaft schrecklich senn wird. Du haft vielen Kleiß auf die Berbefferung ber Schulen verwendet, indem Du Schullebrer bilbeteft, Die aufgeklart, bas ift: 3meifler maren. Sehr baft Du Dich gebutet, Unftalten zu begunftigen, wodurch die Rinder jur Erfenntnig ihrer felbit und zu ben Grundbegriffen ber chrifts lichen Religion geleitet werden, bagegen aber mar Dirs febr barum ju thun, daß fie brauchbare Renntniffe fur bas furze Erdenleben befamen : Dieses batteft Du thun, aber Tenes nicht pernachläßigen sollen. Du hast Schriften bruden laffen, worin Du Dein Spftem mit febr lebhaften Karben und mit vieler Rraft ber Ucberredung vorgetragen haft, die also viele vom reche ter: Bege verführt haben und noch verführen werden. Du haft auch bin und wieder Sungrige gespeiset, Durftige getranket und Nackende befleibet, aber nicht aus Pflichtgefühl, bas ift: aus Liebe zu Gott, fondern entweder um Dir bas Bergnugen bes Bewußtsenns guter handlungen verschaffen, ober ben Richter ber Lebendigen und ber Tobten bereinst bamit zu bestechen. Der Glaubensgrund, aus bem alle guten Werke fliegen mußten, fehlte Dir also ganglich, und ba Du endlich auch bas Erlofungewerk bes Weltheilandes gefannt und boch nicht geglaubt haft, fo fann es Dir auch bei Deiner mit Gunden befleckten Gerechtigkeit nicht au aut kommen! Sprich Dir also Dein Urtheil nun von selbst 1)! Erbarmer, schrecklicher Richter! wie fonnte ich jum Mion.

<sup>&#</sup>x27;) Mochte diefe Rebe des Engels boch ein durch Mart und Bein bringendes zweischneidiges Schwert fur alle sogenannten Auflarer fepn: denn ue enthalt Blippfeile der Bahrheit!

Ulvin. Das ift unstreitig.

.. Chanania. Rann ein Menfch diefe Rrafte brauchen wol

MIoni Mein, freilich nicht. — Allein die Bernunft fiost in Attlichen Dingen oft auf Biderfprache, wo fie fich nicht berausbelfen kann.

Chanania. Und boch braucht bier der Mensch fichere Renntniffe, Die ihn zur Sittlichkeit leiten, die er aber gewiß in jenent Wiberlorichen nicht findet.

Alon. Eben barum baben wir auch eine gottliche Offen

banania. Du geftebeft mir alfo nun ein, bag une eine Dffenbarung nothig ift?

Mibn. Ja! und daß die Bibel fie enthält, das hab' ich

immer geglaubt.

Chanania. Wohl! diese Bibel lehrt aber den Fall Abams, bie Genugthung Christi, und bessen Berschnung der Menschen mit Gott; ja sie lehrt die wesentlichsten Stude der Symbole ber protestantischen Kirche.

Mion. Dem Buchftaben nach freilich; aber ob bas ihr mabter Sinn fen, bas ift eine andere Frage.

Changnia. Diefer Sinn muß boch fo in ben Worten lies gen, bag er aus benfelben erkannt werden tann.

Alon. Nothwendig!

Chanania. Es ift alfo unmöglich, baß bas Gegentheil bon bem, was in bem Buchftaben liegt, behauptet werden tonne? Albn. Das ift allerdings unmöglich.

Chanania. Da also die Lehre vom Falle Abams und ber Berschnung ber Menschen mit Gott burch Christum in ber Bibel positiv behauptet wird, so kann das Gegentheil von bei ben Studen unmöglich mahr seyn.

Alon. Wie kann es aber boch mahr fenn, ba es meiner Bernunft miberspricht?

Chanania. Deiner Bernunft, nicht ber meinigen, nicht aller Menfchen Bernunft; und wenn bas auch ber Fall mare, so mußte ber Fehler in ber Schwäche ber Bernunft gesucht wers ben, sobald fie mit einer mahrhaften Offenbarung Gottes in

Alon. Ach ich Elender! wie wars boch mbglich, daß ich nich so tauschen konnte! — Aber ihr Burger des himmels! — was vergangen ist, das kann nun nicht mehr ungeschehen gemacht werden, und mein ganzes Ich strebt doch dahin, den Willen Gottes zu erfüllen; sagt mir, was ich nun thun soll?

Usiel. Dort zur Linken gegen Mittag, fern von hier, an den entlegensten Grenzen des Kinderreichs, ist eine dammernde, insame Gegend, wo die Tugenhaftesten aus den rohen und wilden Rationen ihren Aufenthalt haben; zu diesen wirst Du gestadet; ihr roher Sinn wird Dir viel Leiden machen, aber, dem Du nun ansängst, jeden Keim des Stolzes, der Eigendiche und des Berlangens nach sinnlichen Bergnügen aus Deis um Besen zu vertilgen, wenn Du ihnen ein Borbild der Desauth, der Sanstmuth und der Selbstverläugnung wirst, und se dann in den Kenntnissen, die sie zum himmlischen Leben udtig haben, unterrichtest, so wirst Du sie nach und nach Alle zwinnen: und so wie das geschieht, wird Deine Selizseit wachsen, und Du wirst endlich zum Anschauen des Erhabenen gelangen. Alon. Herr, Du Heiliger und Erhabener! — gelobet seust Du sar Dein Urtheil, das Du durch diesen Deinen verberrliche

Alon. Herr, Du Heiliger und Erhabener! — gelobet sepft Du fur Dein Urtheil, bas Du burch biesen Deinen verherrlichten Diener über mich aussprichst! — ich empfinde tief, baß biese Bestimmung allen meinen Anlagen gemäß ist, — und ges horche mit ber willigsten Ausopherung aller meiner Krafte ').

Usiel. Die geheime Kraft vom Herrn wird Dich belehren und unterstützen; und wir werden uns bereinst mit unaussprechlicher Freude wiederschen. Lieber Bruder Deguel! begleite ihn an seinen Ort.

(Deguel und Alon schweben fort.)

Ufiel (ju Chanania). Enthulle Dich!

Chanania (im Enthüllen). Er hat meine Seele ers lofet, daß fie nicht ins Berberben fahre, fonbern mein Leben das Licht feben mbae.

Ufiel. Gi Du frommer und getreuer Rnecht! Du haft reiche lich Fruchte voller Gnade und Wahrheit gewirkt und erworben,

<sup>&#</sup>x27;) hier fing ber gottliche gunten in Alons Seele gener, und bie Quelle ber Lebenswaffer begann über bas burre Erbreich ju riefein, jest ließ fich mahre gruchtbarteit erwarten.

Deguel. Das glaube jeber Fanatifer, Schmarmer, Aberglaubige und Unglaubige von seinem eigenen Sofiem 1).

Mion. Das ift freilich wahr: allein es gibt boch allgemein entschiedene Jrethamer und Wahrheiten; daß also ber geistliche Borfland darauf sehen muffe, daß allenthalben gegen die ersten gepredigt und die andern gelehrt werden, versteht sich von felbst.

Deguel. Du gibft boch ju, baß biefer geifiliche Borfland biefe Frethumer und Bahrheiten gefet maßig bestimmen, und alebann bie neu anzustellenden Lehrer barauf verpflichten muffe, baß fie gegen bie erften predigen und die andern lehren follen?

Alon. Das muß ich freilich zugeben, benn sonft tonnte ja icher Grmeist lebren, mas er wollte 2).

Deguel. Gang recht! bestimmten nun aber nicht die proge testantischen Symbolen damals allgemein anerkannte Jrethumer und Wahrheiten?

Alfon. Allerdings! aber das find fie nun nicht mehr.

Deguel. Ift das allgemein herrschende Gewisheit bei ben Borffande der beiden protestantischen Kirchen?

Mon. Mein, das konnte ich nicht fagen! ...

De guel Folglich find Eure Symbolen noch immer Kirschengesetze, die jeder Lehrer heilig beobachten muß: und wenn er bas micht mehr kann, so muß er sein Amt nieberlegen.

Alon. Ich fomme wieder aufs Borige: wie ift aber bann Fortschritt in ber Aufflarung und Bachethum in der Erkennts niß möglich?

Deguel. Was bunkt Dich, was aus ber Religions, und Rirchenverfassung werden wurde, wenn sich jeder einzelne

<sup>1)</sup> Es ift mahr, jeder Fanatifer ertlart fein Spftem aus ber Bibel; und eben dieß wollen ihr die Reologen gum Mangel aus rechnen, und ihr daber ben Werth einer gottlichen Offenbarung alsfprechen. Der gange Fehler liegt aber darinnen, daß man einzelne Stellen herausteißt, fie feinen eigenen Lieblingsideen anpast, und nicht den gangen Bibelgeist in fein Befen anfnimmt.

<sup>. ?)</sup> Die Alons geben das freilich ju, aber sie wenden ben Sat nur auf die alten Symbolen an; ihnen sind diejenigen nur Itr- lebrer, die Glaube und Verschnung predigen, alle andere nicht. Wie inconfequent!

Rebrer bas Recht anmagen wollte, die Symbolen zu verbef. fern und sein eigen System herrschend zu machen?

Mion. Das fann freilich schlechterbings nicht angeben.

Deguel. Siehst Du nun ein, wie nothwendig Symbolen find, und daß jeder Lehrer schlechterdings nach denselben lehren und fein Amt fuhren muffe?

Alon. Aber Lieber! beantworte mir boch die Frage: wie ift bann Fortschritt in ber Aufflarung möglich?

Deguel. Die sollst Du selber beantworten: Gestehst Du ein, daß durch die Reformation die Aufklarung beforbert more ben ift?

Alon. Das ift der rechte Punkt, der die Sache entscheibet; allerdings! und zwar in hohem Grade, aber hat Luther nicht auch seinen Eid gebrochen, indem er den Symbolen seiner Kirche entgegen arbeitete 1)?

Deguel. Wenn ein Rirchenvorstand Gefandte ausschieft, bie nicht allein ben Symbolen widersprechende, sondern bie Menscheit emphrende Dinge thun und lehren; was fordert bann ber Gib bes Bolfslehrers?

Alon. Er muß alebann die Wahrheit nuerschrocken fagen und vertheidigen. Ich siche nun wohl ein, daß das im Anfang bei Luthern der Fall war; denn der Ablaßtram war in allem seinem Digbrauch gar nicht in den Symbolen der Kirche gegrundet. Aber er griff auch hernach die Symbolen selbst an, die er doch beschworen hatte!

Deguel. Wenn zwei einen Vertrag miteinander machen, und der Gine bricht ibn, ist dann der Andere an sein Verspreschen gebunden 2)?

Mlon. Rein!

Deguel. Du mußt doch gestehen, daß das bei Luthern ber Kall war! - Budem wurde seine eigentliche Dbrigkeit nebst

<sup>1)</sup> Bier tommen wir auf ben rechten Bunft, und ich bitte febr, bie folgende volltommen richtige Entscheidung wohl zu beherzigen.

<sup>2)</sup> Enther hatte der romischen Rirche ben Gib des Gehorsans geschworen; sobald aber nun diese Kirche Dinge zu thun befahl, die offenbar sündlich find, so tonnte er seinen Gib nicht halten, und eben so wenig sein Lehramt niederlegen, weil seine Obrigfeit ihn dabei schäfte.

vielen andern feiner Meinung, und fie nahm ihn in Schutz. Der romische hof verfolgte ihn, that ihn in den Bann, und indem ihn also der, dem er geschworen hatte, nicht mehr fur seinen Unterthan erkannte, so war er ja seiner Gidespflicht entledigt.

Alon. Ich sche nun wohl ein, daß die Resormation für mich nichts beweist.

Deguel. Denn sie nichts fur bich beweist, fo beweist fie gegen Dich: baf Du bochft strafbar gehandelt und ein Emporer in ber Kirche Gottes gewesen bift.

(Deguel frablt practig in bimmlifcher Majefat, Alon erforier und Chanania feiert.)

Alon. Engel des Herrn! ich habe geirrt, aber doch nach meiner innigsten Ueberzengung gehandelt, und mein Wille war, immer bas ju thun, was ich fure Beste erkannte ').

(tiftel fcwebt auf einem golbfatbigen Gewölle, mit einem purpurnen Biderfcheine umtranzt, über das Gebirge berab, er ftrabit einher, wie die Sonne über einem Donnerwetter, und ftent fich mit feierlich ernstem Blide vor Alon bin, der sich mit einem siefgebeugten Armenfundergesicht zum Boden neigt.)

1 Ufiel (zu Deguel.) Gen mir gegrußt, lieber Bruder Des guel! mas machst Du hier?

Degnel. Ich horte diese beiden Renangekommenen, ihnen unsichtbar, sich miteinander unterreden; dieser (aus Chanania zeigenb), führte die Sprache eines Glaubigen, jener aber (Alon) ist ein christlicher Stoifer; ich habe angefangen, ihn zur Erkenut niß seiner selbst zu führen, allein ich hatte keinen Austrag, ihn zu richten.

Ufiel. So eben fah ich im Lichte und Rechte ben Befehl bes Erhabenen, Alons Blick auf seinen ganzen Wirkungsfreis zu leiten, bamit er erkennen moge, mas seine Thaten werth find.

Alon. Seiliger, habe Mitleiden mit mir! Du wirft finden, daß mein ganzer Wille immer entschlossen war, nach meiner besten Erkenntniß zu handeln, und die Gebote des herrn zu erfullen ').

<sup>1)</sup> So taufct fich bie irre geführte fophistische Bernunft immer, und es wird fich nun zeigen, daß fie durch die Sinnlicht betrogen worden ist. O wie oft geschicht dieß, ohne daß mans nur von ferne ahnt, wenn man sich nicht vom beiligen Geiste willenlos führen läßt!

<sup>2)</sup> Eine unaussprechlich gefabrliche Taufdung, in die man aber fo leicht gerath! — es tommt ja Alles darauf an, ob diefer Bille

Ufiel. Run so entwickle die Rolle Deines Gewiffens !)!

Alon. Da erscheint mein ganzes Leben vor mir, alle meine Gedanken, Borte und Werke sind entkleidet. Gott! wie viele Unvollkommenheiten entbede ich! — aber laß Gnade für Recht ergeben! — ich habe ja mich selbst nicht gemacht, und was kann ich bafür, baß ich einen überwiegenden Hang zur Einne lichkeit hatte? Bedenke, baß mein Wille aufrichtig gewesen ist 2)!

Usiel. Du fagst: Dein Wille sen immer nnüberwindlich entschloffen gewesen, Deinem Grade der Erkenntniß des Guten zu folgen. Gab es aber nicht von jeher viele Verfolger der Bahrheit, die da glaubten, es sepe recht und dem Willen Got, tes gemäß, Jene, die nicht ihrer Meinung waren, zu allerhand Strafen zu verurtheilen? — Hast Du nie Deine Amtsbrüder, die anders dachten, wie Du, öffentlich getadelt, verhöhnt, in Gesellschaften gerichtet, und ihnen dadurch viele Leiden verurfacht? — Blicke auf jene Gegend in der Rolle Deines Gewissens!

Alon. Ja, ich habe bas oft und vielfältig gethan, aber ich bandelte nach meiner Erkenntniß, und ich glaubte, ben Irrthum aberall bekampfen zu muffen 3).

Usie l. Bemerke diese Stellen in beinem Leben genau, so wirft Du finden, daß Stolz, Eigenliebe und Rechthaberei mehr Antheil an Deinem Richten, Berurtheilen und Disputiren hatten, als die Liebe zur Wahrheit.

Alon. Ach ja! auch das finde ich; aber ift benn die mensche liche Ratur nicht fo geartet, und hab' ich mich denn selber gemacht )?

') Ach, wenn fich folde Manner nur hier icon bet Beiten bie Mube nahmen, diefe furchtbare Rolle gu entwideln, um noch biefe feits ihre Rechnung mit dem Eribfer abzuthun!

2) Wie fest noch dieß Borurtheil eingewurzelt ift, wenn man ben Kall Abams nicht glaubt! — Daß Alons Wille nicht aufricetie war, bas wird fich nun bald zeigen.

3) Da hatte er aber an ben Befehl bes Eribfers benten muffen, baf feine Diener bas Unfraut fieben laffen follen, weil fie fonkt ben Beigen mit ausrupfen tounten.

\*) Man tann es nicht laut genug fagen, bag ber Unglaube in Anfebung bes galls unferer erften Eltern bas gefährlichke Schlans gengift und bie eigentliche Sauptquelle bes allgemeinen Abfalls fev-

end die mabre Ertenntnis will? — wenn er fich felbk eine Erfenntnis mablt, und sie für die beste ertlart, so ist es dann keine Aunst, ihr zu folgen, aber wer sichert dann vor den gesähre Roften Frethumern?

Ufiel. Es ist die Frage, ob Du alle Deine Rrafte ange, wandt haft, Deine verdorbene Natur zu bessern und zu bekampfen? Hast Du alle Wahrheiten, auf beren Erkenntniß Deine Willensbestimmung zu Deiner wahren Vervollkommnung beruht, nach allen Deinen Kraften geprüft?

Alon. Ja, bas war immer mein 3med.

Usiel. Sieh! wie Du Dich tauschest! — Pruse boch ben Geist, ber in allem Deinem Forschen herrschte! Zwei Systeme standen vor Dir, Du konntest mablen; das eine empfahl die Berläugnung Deiner sinnlichen Luste und Begierden, kampsen bis auss Blut gegen die Sunde und alle Regungen Deiner vers dorbenen Natur, und ernstliches Bestreben nach wahrer Reinigskeit des herzens und der Heiligung; das andere empfahl Dir blos Bohlthätigkeit und Wirksamkeit zum allgemeinen Besten, Deine verdorbene Natur aber ließ es unangetastet, weil es Dich täuschte, die Natur sey nicht so verdorben, sondern nur in grösseren Reiz zur Sinnlichkeit ausgeartet, der sich aber allmählig durch Ausühung so vieler guter Handlungen vermindern wurde. Nun sage mir aufrichtig, warum hast Du nicht das erste, sondern das zweite gemählt ')?

Allon. Bei dem ersten fand meine Vernunft Widerspruche, bei dem andern nicht.

Usiel. Und welche Widerspruche fandest Du bei dem ersten ober driftlichen Softem?

Alon. Die damit verbundene Lehre vom Falle des ersten Menschen, von der Erlosung durch Christum, vermittelst seines Leidens und Sterbens, und von den aufferordentlichen Gnadens wirkungen des heiligen Geistes.

Usiel. Wenn Du bas nun auch Alles nach bem mahren Sinne ber Bibel geglaubt hattest, murbe Dich bas in ber Aus- ubung aller anerkannten Sittenpflichten und in bem Fortschritte Deiner Bervollkommnung gebindert baben 2)?

<sup>1)</sup> Prufe, o prufe bid, driftlider, lieber Lefer! benn hier ift ber Sit bes gangen Uebels. Man fucht Grunde gegen bie drift- liche Meligion, damit fie ber Sinnlichkeit webe thut. Ach, fies Ufiel's Rede noch einmal recht bedachtlich und mit Theilnahme bes herzens!

<sup>2)</sup> Auf biefen Puntt follte man boch ben Blid richten; bie Bes obachtung der Pflichten ber Religion nach bem alten Spfteme bile

rer eigenen verborbenen Ratur, und fo vieler machtiger Feinde außer ihr, sollten bergekommen fenn.

Paltiel. Du haft recht geurtheilt; das ift das einzige Mittel, wodurch fich der fterbliche Mensch über alle Machte emporschwingen und Alles überwinden kann; dann gehört aber auch die Kampftreue in allen, auch den kleinsten Versuchungen noch dazu, und beide Hauptstücke hatte ihr ihre Mutter von Jugend auf eingestöft.

Elnathan. So felten in ben hoberen Standen die mahre Gottfeligkeit ift, fo groß und erhaben find dann aber auch die Beifter, die fich in benfelben ber heiligkeit widmen, und am Ende tren erfunden werden.

Paltiel. Das ift vollkommen mahr, benn alle Umftande bereinigen fich in diefen Standen, ben Weg zum Berderben leicht und angenehm, und den zum Leben schwer und verdrießlich zu machen '). Aber laßt une nun in unfer Strablengewand eins hallen, bort kampft Brajas unterliegende Natur mit dem Tode.

Elnathan. Wie der Engel schon durch die Thonhulle schimmert! — Herrlicher Bruder! — solchen Ausbruck im Gestichte eines Sterbenden sah ich noch nie 2).

Paltiel. Solcher Sterbenden gibts aber auch wenig! Empor, Braja! — Flügel ber! — Flügel ber Worgenrothe! — Schwinge Dich zu uns, Du durchaus getreuer Geist! — eine Lichthulle aus dem Reiche der Herrlichkeit voll unendlicher und himmlischer Lebenskrafte vereinige sich auf ewig mit Dir! — und nun stehe da, wie ein Fürst des Erhabenen, wie ein Seraph vor seinem Throne!

Braja. Wo bin ich? Mas ist aus mir geworden? — Melche Rube in mir! und welche reine, heitere Morgenluft um mich ber! — Es ist mir, als wenn ich fruh im Mai vor Sonnen-aufgang erwachte und fanft geschlafen hatte! — Diese Dami-merung voller Wohlgeruche weht unaussprechliche Uhnungen gro-

<sup>1)</sup> Ja mahrhaftig! aber eben darum ift auch eine fromme Stanbesperfon unendlich fcabbar.

<sup>2)</sup> Wer gewurdigt wird, bergleichen Ausbrude gu feben, und bann nur flare Augen mitbringt, ber fann baburch auf fein ganges Leben bin geftartt werden.

Alon. Berzeihe mir, Du Seiliger! Gott wußte aber ben Ab-fall ber Menschen und allen Jammer vorher, und schuf ihn boch?

Usiel. Merke wohl, das christliche System hat Dinge, die der Vernunft im Erdenleben zu hoch, und zu begreifen unerseichbar sind '), aber das Deinige hat Widersprüche: Gott ist nach Deinen Vegriffen gerecht, heilig und die ewige Liebe, schafft aber doch Menschen, die von Natur mehr zur Sünde, als zur Tugend geneigt sind, und straft noch über das Alles das Laster. Er täuscht sie mit einem Gefühle von Freiheit des Willens, im Grunde aber sind doch alle ihre Handlungen bestimmt, folgslich nothwendig; dem Allem ungeachtet richtet Er sie so, als wenn sie vollkommen frei waren.

Mlon. Du haft Recht, das find Biderfpruche.

Usiel. Du sagtest eben, Du hattest Dein System besmes gen gewählt, weil es vernunftmäßiger sey, als das christliche ober symbolische Deiner Kirche; und dann behauptetest Du noch vorber, Du hattest alle Deine Kräfte zur Erforschung der Wahrbeit verwendet; ist nun Beides mahr? Pruse den Geist genau, der Dein ganges Leben geleitet hat!

Alon. Ach ich fande mit Beschämung, daß nun Beibes nicht mahr ift 2)!

U fiel. Gib Gott die Ehre, und bekenne, warum Du Dein System gewählt haft?

Mlon. Es gefiel mir beffer!

Ufiel. Warum?

Alon. Ach! mein ganzes Leben liegt ja enthullt vor Euren Augen, Shr wißt es, seine Forderungen waren mir leichter zu erfullen, als die Pflichten des erften.

momte doch jeder aufrichtige Zweifier burch meine obigen, gewiß unwiderlegbaren Grunde fich hier icon überzeugen laffen!

<sup>1)</sup> Indeffen laft fich boch ein Blid in dieß große Geheimnisthun. Bei Gott ift teine Zeit, folglich teine Bergangenheit und teine Zukunft, die ganze Ewigkeit ist bei Ihm ein einziges gegenwärtiges Run, in welchem das Leiben der Menscheit im Bershältniß gegen ibr Glud ein Richts ist; nimmt man nun noch dazu, daß der christiche Rampfer unenblich weit herrlicher und feliger wird, als der Mensch ohne den Fall aldams wurde geworden sent, und daß die Eribsung durch Ehristum die Menschebeit unaussprechlich aludlicher mache, als sie ohne ihren Fall wurde geworden son, so ist der Blid in dieß Geheimnis noch heller.

Ufiel. Siebe, wie Du ben Erhabenen, Dich felbst und uns belogen haft: Du beriefft Dich auf Deinen guten Billen, auf Deine Treue in Erforschung ber Babrbeit, und auf Deinen Rleiß in der Ausübung bes Guten; wo ift nun Dein guter Bille? und wo Deine Redlichkeit im Forschen? - Run wollen wir aber auch noch die Menge Deiner guten Werke prufen; Du baft Randidaten ine Predigtamt befordert, Die Deiner Meinung maren, und bie nun lauter Schaben anrichten; Du baft Dir Einfluß an Sofen verschafft und Lehrer fur Pringen beforgt, bie Deine Freunde und Deinem Spfteme zugethan maren, die aber nun Freigeifter bilben, beren Wirkung auf die Nachtommenschaft schrecklich fenn wird. Du haft vielen Aleif auf die Berbefferung ber Schulen verwendet, indem Du Schullebrer bildeteft, die aufgeflart, bas ift: 3weifler waren. Sehr haft Du Dich gehutet, Unstalten zu begunftigen, wodurch die Rinder gur Erfenntniß ihrer felbst und zu den Grundbegriffen ber chriftlichen Religion geleitet werben, bagegen aber mar Dire febr barum ju thun, daß fie brauchbare Renntniffe fur bas turge Erdenleben befamen : Diefes hatteft Du thun, aber Jenes nicht vernachläßigen follen. Du haft Schriften bruden laffen, morin Du Dein Spftem mit fehr lebhaften Farben und mit vieler Rraft der Ueberredung vorgetragen haft, die also viele vom rech. te: Dege berführt haben und noch berführen werden. Du baft auch bin und wieder hungrige gespeiset, Durftige getrantet und Nadende befleidet, aber nicht aus Pflichtgefuhl, bas ift: aus Liebe ju Gott, fondern entweder um Dir bas Bergnugen bes Bewußtsepus guter Sandlungen verschaffen, ober ben Richter ber Lebendigen und ber Todten bereinft damit zu bestechen. Der Glaubenegrund, aus bem alle guten Werke fliegen mußten, fehlte Dir alfo ganglich, und ba Du endlich auch bas Erlbfungewert bes Weltheilandes gefannt und boch nicht geglaubt haft, fo fann es Dir auch bei Deiner mit Gunden befleckten Gerechtigkeit nicht au gut fommen! Sprich Dir alfo Dein Urtheil nun von felbft ')! Erbarmer, schrecklicher Richter! wie fonnte ich jum Mlon.

<sup>&#</sup>x27;) Mochte diese Rebe bes Engels boch ein durch Mart und Bein bringendes zweischneibiges Schwert für alle sogenannten Aufliarer fepn; denn be enthalt Blispfeile der Bahrheit!

Erlofer auf biefe Beife meine Buflucht nehmen, ba bie Burechnung einer fremden Gerechtigfeit meiner Bernunft widerfprach ')?

Ufiel. Batteft Du die Pflichten ber chriftlichen Religion. bie auch ber allerungeubteften Bernunft einleuchtet, namlich: Befampfung eines jeden Reims fundlicher Begierden, Berlauge nung alles deffen, mas ben Reiz zu finnlichen Bergnugen nabrt. beständige Richtung ber Aufmerksamkeit und bes Begehrungs-Bermogens auf Gott und fein Gefet, und bie immermabrenbe Bachfamkeit auf alle Deine Gebanken. Worte und Werke fleis fig geubt, fo murdeft Du in Dir einen Abgrund bes Berberbens entbeckt und gefunden haben, daß in Deinem ganzen Befen fein Rettungemittel, ju Deiner Bestimmung und Bervollfommnung ju gelangen, ju finden fen. Dann mußte aber auch Deine Bernunft erkannt haben, bag es ber ewigen Liebe und Barmbergigkeit Gottes nicht gemäß fen, vernünftige Geschöpfe, benen bei allem ihrem Berberben boch noch ein fehnliches Berlangen nach Bollfommenbeit übrig geblieben ift, bulflos zu laffen : Du murdeft bann ohne Vorurtheil und grundlich bie Erlofungelehre gepruft, ben Geift aus ber Buchftabenbulle entwickelt, und bann mit hohem Frieden entbedt haben: bag ber Begriff von ber Berfdhnung der Menschen mit Gott burch Chriftum gang und gar nichts Bernunftwidriges enthalte, folglich murde in Dir ein mabrer und thatiger Glaube entstanden fenn. ber nun jest in ein Schauen und Genicfen überschwenglicher Scligkeit überges ben fonnte 2).

<sup>1)</sup> Run da tommt benn endlich ber lette Feind, ber nun anch noch aufgehoben werden muß. Der Stolz ber felbstiuchtigen Bernunft ift wirklich unbeschreiblich groß, sie will durchaus nichts fur wahr erkennen, als was sie bei ihrem Lampchen sieht — sie hat ein wahres Nachteulengesicht, bas ben Tag nicht vertragen fann!

ein wahres Nachteulengesicht, bas ben Tag nicht vertragen tann!

2) Die Lehre von der Berschnung und der zugerechneten Sezrechtigkeit Christi ist nur der philosophisch ausgeklatten Bernunft widersinnig; dagegen der biblisch erleuchteten Bernunft aufferst zwedmäßig, heilig, gerecht und Gott geziemend; denn wenn Chrizstus den Sunden am Ende lauter heilige und selige Folgen berleitet, die ohne die Sunde nicht hatten entstehen konnen, so bleibt die Sunde zwar immer noch abscheulich, und der Sunder unter dem Jorn Gottes; aber diese Gerechtigkeit Christi thut der Gerechtigkeit Gottes volltommen genug, denn die Sunde wird in Segen verwandelt, und, sobald der Sunder nun wiedergeboren ist, und Ehristo das Bose zu guten zwechen lenten hilft, so ist er ja versohnt mit Gott und hat Theil an der Gerechtigkeit Ehristi.

Din erft felbst sen! - und auf der andern Seite taufcht bas Sparfengetone eines Chors diefer Fürsten, wie ferner Donner.

Paltick. Sieg! - Seraphim! Ihr Chbre fingt und lobet ben Berrn!

Elnathan. Sieg! und Gebet fur die freitenben Bruber, Er boret Euch gern!

Braja. Sieg durch Ihu allein, nur Ihm gebuhrt ber Triumph!

(Das Chor ber Seraphim mit Gefang in bie harfe.) Ichovahs Donner sprach einst Leben in bas Nichts, Und Blige strömten Strablen seines Lichts

In die Unendlichkeit ').

Run wälzten Sterne sich in weiten lichten Zonen, Es jauchzten ihm die hohen Orionen,

Aus Ewigkeit ward Zeit.

Der Erstling, die Vernunft, ein heller Morgenstern, Stand hoch und hehr im Jubel vor dem Herrn, D unerschaffnes Wort, erheitre doch Dein Licht:

Du Quell der Kraft, entweich dem Rampfer nicht, Weck' hoben Muth in ihm!

Die Sieger mehren sich , Triumph! Jehovah siegt; Seht, wie der Feind im Todeskampf sich schmiegt 2)!

. Nun jauchtt ihr Seraphim!

(Das ganze Chor im Donner ber Harfen.) Hallelujah! Jehovah siegt! Hallelujah!

Paltick. Sieg im Kampfe mit der Sunde! Dn Sieger Jebovah!

Elnathan. Licht auf dem dunkeln Pfad im Staube! Salleluja!

Braja. Sobe Empfindung des Friedens dem Rampfer im Tobe!

(Der Jug naht fich der Stadt Gottes, die Strafe führt zu einem majestätisch glangenden, bis boch in die Sobe stelgenden Thore, welches durchsichtigem Silber oder tostbaren Perlen abnlich ist; seine Banart, so wie die der gangen Stadt, ist in ihrer Schon-

<sup>3)</sup> Sott fprach: es werbe Licht! und es ward Licht.

<sup>3)</sup> Dagu wird es nun balb tommen, aber barte Rampfe maffen noch vorher getampft, und ber Glaube grundlich bewährt werben.

fomm mit mit! Ich will Dir Dein Erbtheil zeigen, das Du von nun an im Reiche bes Lichts auf ewig bewohnen follft.

(Beide schweben über bas Gebirge weg.)

(Mlon und Deguet im Reiche ber Bilben.)

Alon. Sen mir gesegnet, du heilige, stille Eindbe mit allen beinen waldichten Gipfeln, die das ewige Morgenroth erhellet, mit allen deinen dunkeln stillen Thalern, die kein Laut belebt! — Bald soll hier allenthalben des Herrn Lob erschallen, und mein unsterbliches Wesen soll sich bier allen Sturmen, wie ein Berg Gottes im Ungewitter, entgegenstemmen! — Durch Sanstmuth will ich alle Geister bekämpsen und sie durch Demuth überminden 1)! — dann will ich sie den Gesalbten Gottes kennen lebren und ihr Mose senn, der sie aus dieser Wüsste ins gelobte Land führt!

Deguel. Dulon, Dein Glaube ift groß! — ce geschehe, so wie Du gesagt hast! Ich will den Erhabenen bitten, daß Er mir erlaube, Dich oft zu besuchen, und Dich zu troften, wenn Du leidest!

Alon. Mußte doch ein Engel den Gottmenschen in Geth, fem ane troffen, wie viel mehr werde ich es nothig haben! Aber blos und allein des herrn Wille soll geschehen; dem übergebe ich mich ohne Borbehalt.

Deguel. Rimm bin den Ruß der himmlifchen Liebe! - und nun lebe und wirke im Segen! (Er verschwindet.)

<sup>1)</sup> Bater im Simmel! — biefen Kampf lebre mich und alle Deine Rinder! Denn burch ibn wird man volltommen uniberwinds lich. Die gange Macht ber Solle vermag gegen diese Baffen nichts.

Im Selbstgefühl der Macht entbrannt sein eignes Licht In rother Gluth, des Herren Hochgericht

Blitt ibn aus feiner Babn.

Das ew'ge Bort ertont, und fieh' im lichten Rreis Balgt. fich ein Stern fanftleuchtend, filberweiß. Sehvbah liebte ihn ').

Er wantt aus feiner Bahn, trinkt Licht vom bbfen Stern. Rollt bonnernd meg, entfernt vom Thron des Herrn

Bu jenem Beltruin.

Jehovah redt den Urm, er halt den Stern im Fall, Er lenkt ihn um, und dieser Erdenball

Barb holder Liebling ihm.

Das Wort wird Stanb im Staub, besiegt die finstre Macht "). Entlockt das Licht ber ew'gen Todesnacht,

Mun jauchzen Geraphini.

Alle. Preis, Lob und Dant und Sochgefang bem Urlicht! Sallelujah!

(Paltiel, Elnathan und Braja felern am Juße des heiligen Berges: alle Schaaren der Palmträger und harfenspieler feiern in unübersehdaren Reihen durch die Gassen hin. 3wei Kinderseuget schweben auf einem goldenen Gewölke vom Pallaste herab, und führen jene Drei hinauf vor den Thron, auf welchem das Urbild junger, männlicher Schönheit sist, die rothfunkeln uns Sterne auf Händen, Kußen und in den Seiten strablen in uns aussprechlicher Majestät! Sein Gewand ist Silberlicht und eins sach, und auf Ihn sließt beständig ein geistiger Strom aus dem Lichtquell herab.)

(Paltiel, Elnathan und Braja fieben fern auffer bem Rreife ber Furften.)

Der Herr. Sen mir willfommen, meine Schwester! — aus dem Baterlande! — Du bist getreu gewesen bis in Deis nen Tod, und hast überwunden. Bon nun an sollst Du in der Stadt Gottes wohnen, und Du wirst über Biele gesetzt werden, um sie mir naher zu führen.

Braja. Unbegreiflich Herrlicher, König ber Engel und Menichen! — nun seh ich Dich von Angesicht zu Angesicht; Dich, ben ich im Leben meines Glaubens über Alles, aber in großer Schwachheit geliebt habe! — Dant Dir in Ewigkeit! Du baft

<sup>&#</sup>x27;): Unfere Erbe.

<sup>2)</sup> Das Bort murbe gleifc.

Paltiel. Gine Furfin, Die burch erftaunliche Arubfale gelautert, burch die feurigsten Bersuchungen bewährt, in den schrecklichsten Kampfen Siegerin, und deren ganges Leben ein Gewebe von eblen Thaten ift ').

Elnathan. Solch ein ebles, erhabenes Befen jn feben und in feine Gemeinschaft zu kommen, erhoht jede Seligkeit. Willt Du mir auf bem hinweg zu ihr ihre Geschichte erzählen?

Daltiel. Das foll mit hoher Freude gefchehen. Braja' beift in unferer Sprache ber erhabene weibliche Beift, zu bem wir jest hineilen; sie ist die Tochter einer frommen Mutter, die fehr viel von ihrem Gemahl libte, ber feine Große barin fucte, Alles um fich ber gittern zu machen; jede fleine Wohlthat, bie er Jemand erzeigte, mar ihm blos Gnade, aber nicht Pflicht: bagegen mar es eines Neben ftrenge Schulbigfeit, Alles ju thun, mas feine milbefte Leidenschaft beischte. In bem Dfen ber Leiben gepruft, erzog fie ihre Tochter fo, baß fie fabig wurde, Alles zu ertragen, mas fie felber bulben mußte, und gewohnte fie an Die reinfte und lauterfte Gelbftverlaugnung, verbunden mit ber Aufopferung aller Rrafte zum Boble des Nebenmenichen; ber Regentenstand wurde bem jungen Gemuthe nicht andere vor gestellt, ale ein Berhaltnif, worin man bor allen anbern Menichen Gelegenheit babe, Gutes zu wirken, und alles Glud, aller Segen , ben man barin um fich ber verbreiten tonne , fep' nicht freie Billfabr, fondern bobe Pflicht. Go ausgeraftet. wurde fie frube an einen wolluftigen und von Grund aus verborbenen Erbfürsten verheirathet 2). hier mußte fie nun taglich alle Greuel eines tief in ben Abgrund aller Lafter berfuntenen Sofes anseben, und mit lauter Menschen leben, beren Betragen so beschaffen mar, als wenn sie bagu bestimmt maren, allentbalben Rluch und Berberben zu ftiften. Db fie fich nun gleich in

<sup>1)</sup> Bei Standespersonen find die Reize, die Gelegenheit und bie Mittel zu sundigen, weit haufiger, machtiger und starter, als bei ben gemeinen Leuten; wer also ba treu aushalt, auf den warten himmlische Triumphe.

<sup>2)</sup> Dieß ist leiber! eine fehr gewöhnliche Geschichte regierender Saufer. Uch, wie oft mitfen Pringessinnen und Grafinnen das Opfer ber Politit, ber Connerion und ber Wergrößerungesucht sein! — follte aber ber gerechte Richter an jenem Tage folche Grunde gelten laffen?! —

## Gilfte Scene.

## Das große Geheimnis.

## Abdiet, Sclupiel und Labrimon.

. (3m Rinberreiche.)

-Abbiel. Sey mir gegrußet, mein Bruder Seluniel! Du wandelft ja so einsam im Dunkel des Myrthenhains, als wenn Du Geheimniffe ber Ewigkeit enthullen wolltest.

Seluniel. Sch empfinde hier bas fanfte Behen ber allbe- lebenden Ratur, und feiere dem Erhabenen.

Abbiel. Ich lefe in Deinem Antlit bobe Gedanken; Dein Geift arbeiter im Unermeflichen.

Seluniel. Siehst Du jenen großen Fremdling, wie er feierlich ernft auf Sugel unter ben Palmen manbelt?

Abbiel. Ich sehe ihn, er blickt mit Unruhe nach bem Lichte; es scheint ihm ber nicht wohl zu fenn ').

Seluniel. Er sehnt sich nach seiner Berschnung mit Gott. Abdiel. Glaubt er benu bas Geheimnist ber Erlosung nicht? Seluniel. Er ift ein Bramine und hat die chriftliche Religion nie kennen gelernt.

- Abbiel. Ift fein Leben gepruft?

Selunicl. Sch hab' ihn berübergeführt; er ift einer ber ebelften Beifter, und eben jest bereite ich mich, ihm bas Ge heimniß ber Wersbhnung ju enthallen.

Abbiel. Es gab einen Buftand, in welchem bie Engel bice

fer Enthullung mit Schnfucht entgegen jauchzten.

Se lun tel. Belobet sen die Quelle des Urlichts fur diese Offenbarung! Weißt Du auch, mein himmlischer Bruder, daß bieses Licht schon brunten im Thale der Schatten und des Todes die hochsten Gipfel der Berge vergolbet?

'Abdiel. Ja, ich habe erfahren, daß verschiedene unter ben Sterblichen helle Blide in dies Geheimniß thun; auch bafut

<sup>)</sup> Ber in feinem Bergen feiner Berfohnung mit Gott noch nicht gewiß ift, ber ift auch im himmel nicht felig.

verfagt wurbe. Dier lebte fie mit einigen getreuen Perfonen viele Jahre ganglich von der Welt abgeschieden, und biefe Belti brachte fie mit grundlicher Selbstvrufung und Beredlung ibres Beiftes zu. bis endlich ihr Gemahl plotlich aus bem Taumil ber Bolluft in die Emigfeit bingeriffen murde ; jett richteten nun die wenigen, von allen Geschäften verbrangten Rechtschafe fenen ihre Saupter auf, fie bewiesen nicht nur die Unschulb, Sonbern auch die bobe Tugend ihrer Kurffin rechtefraftig, und erbuben fie ale Regentin und Vormunderin ihrer Rinder auf ben Runftenftubl. Go febr ihr nun auch alles Bolf entgegen jaudeit. fo groß war ihr Leidwefen, als fie den ganglichen Muln und bie fcredliche Bermirrung ber Staateverfaffung, und bann bas große Berberben ihrer brei Rinder entdecte; der Erbprint war ichon in den Grund verdorben, und die beiden Toebrer Mus fter der Gitelkeit. Jest griff fie mit Muth und Selbenftarte bie Sache an: fie versammelte einige ber groften und marbia ften Manner um fie ber, brachte ben Religiones und Rirchens Dienft in Die befte Ordnung, verbannte allen Luxus, gab ihren Rindern die zwedmäßigste und flugste Aufsicht; und regierte fo, baf fie in amblf Sahren burch fluge Sparfamfeit, unermit beten Kleiß und Geduld, und mit unaussprechlicher Dube bie gante Bermirrung aufgelost, und Alles in guten Stand gefett batte: Jett fam aber ihr Gohn gur Regierung, ber nun bie Bu fpat gelernten guten Grundfate bald wieder vergaß, und ganglich in feines Batere Sufftapfen trat; feine murbige Muts ter, die ihm überall im Wege mar, murbe mit guter Manier wieber auf ihr altes Schlof verwiesen, mo fie noch einige Nabre in beiligen Uebungen verlebte, bann frant murbe, und nun ibrer Auffbfung nabe ift ').

Elnathan. Diese erhabene Seele muß wohl unaufhörlich im Geifte des Gebets vor Gott gewandelt haben: benn sonft war' es unbegreiflich, wo alle diese Krafte zur Befampfung ih

<sup>1)</sup> Mochte boch biefe Erzählung jum mahren Regentenfpiegel werben, in dem fie fich oft befahen! Allein was hilft biefer Bunfch? — meine Schriften tommen wenig Regenten in die Sande, Diejenigen, welche um fie find, entfernen Alles, was ihren Abnicten jus wider ift.

Bollommenbeit au wirten. Befonbere aber murbe mir ber, unferm Stamme fo gewohnliche Stoly, als ein Tob aller Birts famteit zum Guten, aufe Lebhaftofte porgeftellt. Dein Bater fagte: ber Stoly liebt fich nur felbft, und fchatt alle Undere gering; er ift also bem Gesette ber Menschenliebe gerade ente gegen; ber Stoly wird von Jedermann gehaft, feine Lehren und feine Wirkungen zum Beften Underer tonnen alfo unmbalich Einaana finden; ber Regierer aller Dinge lenft und beberricht Alles auf eine uncrforschliche Weise, ber kurzsichtige Menich wirft in biefe verborgenen Gange mit ein. Wenn er nun ftola ift, fo will er immer eigen machtig nach seinen Grundfaten bandeln; er ftrebt alfo bem Alliveifen und Allmächtigen in feinen erhabenen Wegen immer entgegen 1). Der mahre Demit thige und Sanftmuthige aber wird von Jedermann geliebt, et läßt fich gern von Andern belehren und nimmt also immer an Beisbeit ju; er icat fich nach feinem mabren Berth, und findet immer mehrere Unvollkommenbeiten an fich felbit. als an Andern; er befirebt fich alfo unaufborlich, immer fittlich volltommener zu werden und Alle um fich ber auf feinem Bege mit fich fort zu ziehen, und endlich forscht er immer mit tiefer Unterwerfung, mas mobl in iedem Augenblicke ber Wille Got tes fepn mochte; er mandelt in feiner Gegenwart, und wirft bann nicht als Gelbstherrscher, sondern als Diener des Allerbochften. Scht! bas find nun auch die Grundfate, die ich von meiner Jugend an bis in meinen Tob nach allen meinen Rrafe ten zu beobachten gesucht babe 2).

Abbiel. Gelobet sey ber herr, ber bicse Borte bes Lebens in aller Menschen Seelen ausgesprochen bat! — Aber wie Benige suchen und finden diesen Schatz, ber so tief in ihnen verschlossen liegt! — Er hat ihn und enthullt, ber Erhabene,

1) Dieß fann nicht genug beherzigt werden, besonders weil es

Die Modefrantheit unserer gelt ift.

2) Daß ich hier dem Braminen nicht mehr in den Mund lege, als er gu leisten fahig ift, das beweisen die Fatirs, die unglaubliche ubtebtungen der sinulichen Lufte unternehmen und aufführen; da dieß aber gewohnlich nur geschieht, um sich den Beigenschein um den Kopf zu erwerben, so ist es ein Grauel vor Gott. Bei Tabrimon war der Grund redlich, darum wird er anch selig.

Empfindungsorgan! - Rur Giner Diefer Blide - nur ein leis fer Laut von bier murbe die abgelegte Sulle zerflauben ')!

(Elnathan bringt brei webende Palmzweige und theilt fie aus; ein Seraph fowebt über das Thor herüber, fest der Braja eine ftrahlende Lorbeerfrone aufs haupt und zieht ihr ein blendend weißes Gewand an, das mit rothfunkelnden Sternen bestättift).

Paltiel. Weit auf das Thor, jum Siegeszug!

Elnathan. Der helb aus Juba fiegt burch feine Rnechte, Durch Ihn, burch feine Rraft ward Braja, die Serechte, Auch Siegerin 2), sie fommt!

· Braja. "Ich fomm! im Ablereflug!

(Sie ziehen alle Drei burche Thor ein; hier schwebt ein lichter Wolfenwagen auf den Schultern zweier Cherubim einher, Palztiel und Elnathan nehmen die Braja zwischen sich und fteigen binauf; nun geht der Jug vorwärte).

Braja. Ich sehe eine breite, gerade Strafe vor mir; fle erstreckt sich bis in die außersie Ferne des Often, und glangt, als wenn sie mit Sonnengold gepflastert ware. Tief am außersken Ende straft ein wunderbares Licht bis ins Unendliche. Straffer Gott, welch eine Herrlichkeit!

Elnathan. Siehst Du auch rechts und links bas fcone, paradiesische Land, wie es ba in ber Morgendammerung ruhi? Braja. Ach ja! ich sehe bieses Eben, und ba mochte ich wohnen!

Elnathan. Das ift bas Rinderreich; für Dich ift ein boberer Standplat beftimmt.

Braja. Allgutiger! ich fthe heere von englischen Rindern berzu schweben, und alle baben golbene harfen.

Paltiel. Sieg! - Shr himmlischen Rinder! - Singt und lobet ben Berrn!

Elnathan. Sieg! — und fleht für die Rampfer, Sebovah erhoret Euch gern.

<sup>1)</sup> Eben barum wird and bie sterbliche Sulle gerftaute und ber verklarte, Christus abnitide Korper angezogen, um bober empfiniben gu itonnem:

<sup>2)</sup> Ohne ble Ueberwindungsfraft bes Geiftes Je fu Chrift wird tein Menich Sieger, — biefe muß errungen, erharret und erbeten werden.

bes auch meine orbitten und delften Danblungen nicht zein und lauter, nicht blos aus Pflichtgefühl entsprungen waren. fondern daß immer Stolz, Eigenliebe, Empfindung meiner Holb fommenbeit, Gitelfeit, und bergleichen unteine Triebfebern mehr, fich mit bagu gemischt batten; ja ich nahm endlich zu meiner größten Besturzung mabr, bag ich gmar Unlagen gum Guten in meinem Wefen batte, baß fie aber alle mit einem unergrunde lichen Berberben umgeben, und gleichsam wie gelahmt waren, Bober nun biefe tiefe Berborbenbeit, in ber menfchlichen Natur? Das reinfte, beiliafte und: gerechtefte Befen fann unmöglich: ben Renfchen fo unrein und verborben gesthaffen baben, und ber Mensch ift boch bon Grund aus bose; wer bas lauguet, bat noch nie einen Blid in die Tiefe ber menfolichen Seele gethan. Beld ein Biderspruch ). - Bei einer ferneren treuen und langwierigen Unterfuchung fand ich, baf bie Borfebung eines gang befonderen Sang mit ben Menfchen gebe, bie mit Guft an ibrer eigenen und an Anderer Bervollkommnung arbeitet. und fich ungbläßig bestreben. Gott moblgefällig zu mandeln; fe führt biefe Menschen so beilig und so zwedmäßig, bag man blind febn mußte, wenn man nicht seben konnte, wie es die fitte liche Bervollfommnung am ichleuniasten und machtigken bestie bert. Darans folgt also unmibersprechlich, baf bie Goutheit bas grundverborbene menschliche Geschlicht bennoch liebe, und Se ben gu feiner anerschaffenen Bestimmung fubre, fobald er nut ernfelich will 2). Das reinste, beiliafte und volltommen gerechte Befen, liebt gegen feine Ratur ein unreines, unbeiliges und ungerechtes Wesen, ift bas nicht abermals ein Widerspruch 3)? -Das unbegreiflichfte aber, und mas mir noch immer fus bie Bukunft bange macht, ift : die Gewigheit, daß Gott vermoge feiner unendlichen und bochftvollfommenen Gerechtigkeit auch nicht bas allergeringste Unrecht ungestraft laffen fann. Rup

<sup>1)</sup> Dag blefen Cabrimon fant, bas ift ibm tein Schabe, wenn ton aber ber Chrift noch findet, fo verbient et Mitleiben,

<sup>2)</sup> Diefe Beobachtung war der Polarstern, nach bem er fich in feiner Finsterniß richten tounte.

<sup>3)</sup> Und eben bieg hatte ihn auf ben Bebanten bringen tonnen, es muffe eine Berfohnung ber Menfchen mir Gott vorgegangen fepu.

Elnathan Gieg! und fleht far bie Rampfer im Staub', Er erboret Guch gern!

Braja. Er! Er fieger allein, nur Ihm gebahrt ber Zriumph!

(Das Chor ber Engel bes Lichts mit Befang in bie Darfe.)

Er hat gesiegt! Das Licht aus seinen Wimben ")

Glangt weit und breit von feinem Thron!

Er hat im Tod bes Lebens Quell gefunden, and 🗦

Und trägt mit Recht bie Siegestron!

Sein Licht burchfreht die Rampfer in dem Staube, Sein Licht burchstrahlt das Schattentbat. 509

Briumph, er fiegt! - der hohe Chriftenglaube! . 19

Und mehrt mit Macht der Sieger Zahl 2).!

Sprich Muth dem matten Kampfer zu:

Damit burch ihn die Wuth gedampfet werde.

Ballefuja!

Braja. Gnabe bem ftrauchelnben Pilger im

(Bei bem Ginzuge ins Reich ber herrlichkeit):

Braja. Hier schwindet jeder Ausdruck, beffen ein endliches Wesen fähig ist. Glübende Lichtfarben allenthalben, und lauter Ideale der Urschönheit! — Lehrt mich die Sprache der Seligen, damit ich das Lob des Freudenschöpfers nach Burden besingen tonne! Welch eine unzählbare Wenge strahlender himmelsfürssten mit hochwehenden Palmzweigen zieht da einher! — Gtos ger und erhabener Gott! welche eine Wajestät, wie herrlich wirst

<sup>1)</sup> Die armen Vernünftler hienieben, die sich so sehr über das geschlachtete Lamm, Blut und Wunden scandalissen, werden sich dereinst wundern, wenn sie sehen und hören, daß das Sprache des himmels ist; indessen scandalissen sie sich über Jupiters Abler, ben Psau der Juno, die Eule der Miner va und die Schange des Nestulap ganz und gar nicht. Es ist entsessich!— man ist Ehrifus und seiner Religion so satt, daß man nichts von Ihm mehr hören und seben mag!
2) Großer und guter Gott! laß es doch bald wehr werdent

volltommen frei! aber woher tommt benn nun fein naturlicher Spang jum Bbfen?

Seluniel. Glaubst Du, baff ein Kind, wenn es von einem vollkommenen, weisen und beiligen Bater, mit ununterbrochener Ausmerksamkeis, von den kleinsten Regungen an, bis zu ihrem plebergange in Thatsache geleitet, bewacht und erzogen wurde, einen überwiegenden hang zum Guten bekommen mußte 327

. Tabrimon. Gang gewiß!

Seluniel. Wenn also ein bbser Bater burch Beispiel und Leitung bas. Gegentheil bavon thut, so wird bas Kind einen Sang gum Bbsen bekommen?

Zabrimon. Unftreitig!

Seenniel. On weißt boch auch, baß in ber phy fifchen Ratur Reize ober Triebfebern zum Bofen liegen, bie von ben Ettern auf die Rinder fortgeerbt werden. 2)?

Seluniel. Folglich wirst Du nun einsehnen, baß ein physisch und moralisch verdorbenen Bater auch einen physisch und moralisch verdorbenen, das ift, einen jum Bbsen geneigten Sohn erzeugt, und nothwendig erzeugen muß 3)?

: "Labrimon." Das febe ich vollfommen ein,

Seluniri. Wenn nun alle Menschen, so weit wir fie tennen, jum Whsen geneigt find, ober einen hang jum Bosen haben, so muß dieser hang angeerbt sepn, und diese Erbschaft muß bie jum Stammvater hinaussteigen.

Labrimon. Die Mahrheit diefes Schluffes febe ich vollfommen ein; benn wie follten fich alle Menfchen vereinigt baben, ben Sang jum Bofen in ihre Natur aufzunehmen? —
Benn bas ware, fo fette bas ja fcon einen Sang vorans.

Seluniel. Du urtheilft gang recht! - und fo verhalt fiche auch: ber Stammvater ber Menfchen murbe vollfommen frei, whue hang jum Bofen, geschaffen, er ward aber burch ein

<sup>1)</sup> Man prufe biefen Sat aufs genauefte, damit man vollfoms men bavon überzeugt werbe.

<sup>2)</sup> Auch diefer Sat muß als Grundfat gepruft merben.

<sup>3)</sup> Diefer. Shiuf fest alfo unn bie Erbfunde ine Rlare. 1

beit durdans unbefdreiblich. Die weltbin fic erfiredenben Manern icheinen lauter toftbare Inwelen ju fepn, und bie Saus fer der Stadt find himmelhohe Pallafte, von eben biefen Stel-nen gebant. Lief im Sintergrunde ragt eine fapphirne Sobe weit und breit empor, welche tegenbogenfarbige Bolten umgiebn. Auf diefem Berge ficht die Bohnnng bes Ronigs aller Welten, ber Beit und Der Ewigfeit; ein Ganlenwert, wie von gefdif= fenen Diamanten, bas fic bis in die ewigen Soben erftrect, und bas in einem Lichtmeere glangt, gegen welches alles Connenticht Ainfternis ift. Diefes ift nun bas große Urlicht, wels des die drei himmlifden Reide durdftrabit, und alles mit Licht und Barme, Babrheit und Gate erfult. Sinter Diefem Lichte ift das emige, jedem endlichen Geifte unerreichare Dunfel, sur Rechten fieht ein Ehron aus der glangendfien Lichtmaterie, auf fieben fapphirnen Stufen. Gin glubenber Regenbogen treist um ibn ber, auf welchem viele Rinber, in Purpur gefleibet, ruben. Innerhalb bes Regenbogens um ben Ehron ber wallt fanft ein erpftallbeller Gee, in dem fich Ehron und Licht mit bimmlifder Schonbeit fpiegelt. Oben uber bem Ehron ift bie eigentlide Quelle alles Lichts, wo es fic ans dem emigen Dumtel gebiert und unaufborlich die Geheimnife ber Borfehung enthult. Bor bem Ehrone, im weiten Areife, fiben die vier und zwanzig Stammfurften bes Menfchengefclechts, welche bem Erhabenen ungufborlich bie Gebete ber Sampfer vortragen und ' die Beschäfte der niedrigen, entfernten Erde beforgen.)

(Der Bug geht nun burchs Thor über bie mit Gold gepflafterte Gaffe auf ben heiligen Berg gn. Die Burger fteben auf beie ben Seiten in ihrem Ornate mit hochwehenten Palmyweigen.)

Paltiel. Sieg! Ihr Burger Jerusalems! Singt und lobet ben herrn!

Elnathan. Sieg! und ficht fur die Rampfer im Staube! Er erhoret Euch gern!

Braja. Ihm allein Triumph!

(Die Bürgerichaft Jerufalems.)

Feiert dem Herrn am Throne! — denn Er hat gestegt!

Friert dem Urlicht! — Heilig! Heilig! Heilig ift Er!

Feiert dem Bundengefirne! dem Ordenszeichen des Herrn!

Feiert Ihm! — Er naht fich bem Thron! — die Grund-

hin jum Boben bas Antlit!

heiliger! - richte ben Gunder! - und ftarte ben Rampfer jum Gieg!

Er ftrablte himmelan ').

<sup>&</sup>quot;) Det Baten.

warum will ich begreifen, was in sich undegreistich ift? — Uber belehre mich ferner! ich will nur Sachen fragen, die mein Geschlecht betreffen: da nun einmal alle Menschen einen übers wiegenden hang zum Bosen haben, folglich nicht mehr volltoms men frei sind, wie kann da die göttliche Gerechtigkeit fordern, daß sie ihre Bestimmung zur Bolltommenheit erreichen sollen? — und boch muß sie das sordern: denn die vollkommene Gerechtigkeit eines unumschränkten Oberberrn kann ja nicht zugeben, daß ein Unterthan dem andern Unrecht thut.

Seluniel. Merke wohl, Tabrimon! was ich Dir jeht fagen werbe. Sobald Gott vernünstige Wesen außer sich schus, so tonnten diese nicht unendlich senn, wie Er; begreifst Du bas? Labrimon. Ja, das begreif ich! sie waren sonst selbst Gott, also Er felbst gewesen.

Seluniel. Gang recht! Diefe Endlichkeit nuf aber barin bestehen, daß sie nicht alle Ibeen auf Ginmal, sondern eine nach ber andern baben, daß sie also in der Zeit leben.

Zabrimon. Das ift unwidersprechlich.

Seluniel. Da nun Gott Alles auf Einmal erkennt, und Alles auf Einmal ift, die endliche Wesen aber in der Zeit leben, folglich ihnen der gottliche Wille in einzeln auf einander folgenden Iden oder Begriffen offenbaret werden muß, so gebar Gott von Ewigkeit her ein Wesen aus sich selbst, welches auf einer Seite die Unendlichkeit des gottlischen Verstandes umfaßt, Alles weiß, was Gott weiß, selbst Gott ist, aber auch auf der andern Seite die Fähigkeit hat, eine Idee nach der andern aus dem gottlichen Verstande zu entwickeln, und an die endlichen Wesen zu offenbaren. Diesser Hochheilige heißt das ewige Wort, oder der ein geborne Sohn Gottes. Du kannst leicht einsehen, daß ohne dieses Mittelwesen durchaus keine Mittheilung oder irgend eine Gesmeinschaft zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen mögslich wäre.

Tabrimon. Jest geht mir ein großes Licht auf!

Seluniel. Mun hore ferner: Diefes Wort, ober ber Sohn Gottes fpricht in jedem endlichen Wefen, folglich auch in jedem Renfchen, auch im verdorbenften, unaufhörlich das große und

Stillings fammtl. Schriften. 11. Band.

mich burch Deinen Beift in Deinem Borte geleitet und mich bewahrt, baß bie Ganbe in mir nicht herrschend geworben ift. Dir sey bafur nun auch mein ewiges Leben gewibmet ').

Der herr. Deine unverbrüchliche Treue in so vielen Proben bewog mich, Dich nach Berhaltniß zu ftarten; nun ftarte auch Deine unvollfommenen Bruber 2).

Braja. Gib mir Kraft, Du Quelle alles Lichts und alles Lebens! so will ich thun, was Du mir befohlen haft! — D wie erträgt mein endliches Wesen die unendliche Liebe zu Dir? Du Liebenswurdiaster!

Der herr. Gben biese unendliche Liebe erweitert Deine Schranken ins Unendliche. Liebe mich aus allen Deinen Rraften! benn barin besteht Deine hochste Steube ift bie Liebe zu meinen Erlosten.

Braja. Mein endlicher Geift erträgt die Bonne Deines Unsichauens nicht langer, Du gottlicher Bruber!

Der herr. Dieser Name, meine Schwester! tounte meine Seligfeit erhoben, wenn's moglich ware 3). Ihr lieben Freunde und Bruder, Paltiel und Elnathan! bringt die Selige an ihren Ort.

Braja. Konig ber Menschen! barf ich zuweilen in Deinem Unschauen ein Fest bes himmels feiern?

Der Herr. Go oft es Dein himmlischer Beruf erforbert. Du wirft mich oft seben und aus der Lichtsquelle Aufträge erhalten.

Braja. Allerfeligster, ewiger Dant Dir!

Paltiel. Gelobet fenft Du, Erhabener auf Deinem Throne! Elnathan. Preis Dir, Ronig bes himmels und ber Erden! Det herr. Genieft ber Seligkeiten Fulle, meine Bruder! -

2) Das ift unverbruchliche Pflicht und bas mahre Buchern mit bem unvertrauten Pfund.

<sup>1)</sup> Ach, wer ihr diefes bereinft einmal nachfagen fann, wie gludlich ift ber!

<sup>2)</sup> Die größte Idee, die ein Mensch benken kann, ist: ein Besten meines Geschlechts, mein wahrer, fleischlicher Bruder, ist best wahre Gott des himmels und der Erden, und die ewige Gottbeit ist ein Besen meiner Art geworden — und diese größte Idee aller großen Ideen ist so groß, daß sie dem Herzen tief empfune dene, unwiderlegbare Wahrheit wird, wobei jede Vernuuft versstummt, sie ist die Grundseste und das Wesen der ganzen cristischen Religion.

Zabrimon. Ber ift biefer Berführer?

Seluniel. Ein machtiger Fürst, der mit der ganzen Rlaffe seiner Art vor den Menschen auf der Erde wohnte, und aus eigenem Triebe, ohne Berführung, von Gott absiel '). Du wirst ihn und seine Berfassung kennen lernen.

Tabrimon. Ich habe in meinem vorigen Leben einige Rennts niß von diefer Sache gehabt 2).

Seluniel. Die Borsehung machte allerhand Anstalten, bie Menschen zur Erkenntniß ihres Berberbens, und auf ben Beg zum Guten zu leiten; sie errichtete sogar einen eigenen Staat, zu bem sie ein besonderes Bolk mahlte, dem sie den eingebornen Sohn Gottes zum Regenten gab, der sich ihm unter dem Namen Jehovah sinnlich, und auf mancherlei Weise offenbarte: allein auch das war vergeblich, eben dieß ausers wählte Bolk wurde sast noch schlimmer, als andere Nationen.

Labrimon. Das ift entfetzlich und unbegreiflich! - Ber war biefes bochft ftrafwurdige Bolt?

Seluniel. Die Juben.

Labrimon. Die Juden! Mun wundre ich mich nicht mehr, warum biefes Bolf so verworfen und verlassen auf Erden hers umirrt, und warum es so gang sittenlos und verdorben ist.

Seluniel. Noch mehr: Als das Berberben unter ben Renschen allenthalben muche, auch ber Bersuch mit dem Bolke Gottes mißlungen war, so traf die ewige Liebe eine Anstalt, über beren munderbaren, weisen und unbegreistich liebevollen Plan der ganze himmel erstaunte, in hohem Jubel feierte. Der Sohn Gottes, oder der Jehovah hatte seinen Heiligen unter seinem Bolke, wenn sie das allgemeine Berderben beweinten, gewiffe Winke gegeben: es werde derein st ein Erloser erscheinen; baher entstand eine allgemeine Sage von einem Konige der Juden, der bereinst auftreten, und ein ewiges Reich bes Friedens, worin nichts als Gerechtigkeit herrschen sollte, siften wurde. Diese Sage wurde nun zwar allgemein geglaubt, aber Jeder erklarte sie sich nach seinen Wunschen, und da die

<sup>1)</sup> G. bie vierte Scene.

<sup>2)</sup> Da bie Parfen feine Nachbarn waren, fo hatte er mahre foeinlich vom Ahrimann gebort.

fen ber Herr gelobt! - benn nun wird bald bas Licht die Finsternif völlig besiegen 3.

Seluniel. Begleite mich Abbiel! - wir wollen gufammen bem Kremblinge uns nabern.

Abbiel. Schr gerne, mein Bruder!

Selundel. Friede fen mit Dir, Zabrimon! in den Thalern des Friedens! - Sage und boch, warum Deine Seele fo arbeitet, und warum Du im Lande der Rube keine Anbe finden kannft? - Entdede und Dein Innerstes gang.

Tabrimon. D wie gern will ich Guch, Ihr gottlichen Junglinge! die Geschichte meines sittlichen Lebens erzählen! und dann bitte ich Guch, ftromt Licht in meine Dunkelheit!

Seluniel. Das foll mit Freuden gefchehen!

Trabrimon. Ich bin ein Bramine, und wurde zwar in den Geheimnissen des Brama unterrichtet, allein mein Bater belehrte mich schon in meiner frühesten Jugend, daß die bechite Pflicht, die Mutter aller Pflichten, in der Ausübung der Liebe gegen alle Menschen bestünde; Iedermann wohlzuthun, an jedes Menschen sittlicher Bervollkommnung unaushörlich und mit allen Kräften zu arbeiten, das sey es allein, was uns dem Wesen aller Wesen wohlgefällig machen könne. Alles nun, was uns zur Ausübung dieser Pflicht geschickt mache, sey Tugend 2). Unter allen Tugenden aber musse uns die Verläugnung aller sinnlichen Verguügen, als die vornehmste, von der Kindheit an die zum Tode unabläßig begleiten, denn dadurch wurde die Eigenliebe gekötet, die uns sonst immer hins dere, unparteiisch zu unserer und unsers Nebenmenschen sittlichen -

<sup>&#</sup>x27;) In biefem Stude hat bie Brubergemeine vor allen andern ben Botfprung, und fie wird beswegen auch ewig bie Stammges meine beet Reichs Gottes bleiben.

<sup>3)</sup> Tugend beißt: zu etwas tangen; Bermogen und Kraft haben, etwas auszurichten; alles, was uns nun zur Ausübung der wahren Gottseit, ber Gottes und Menschenliebe Kraft gibt und Fabigteit veischafft, das ift Eugend. Aber darum ift im Grunde jede mahre driftliche Augend nicht eigenthumlich, sondern Gabe Gottes, folglich nicht Augend, fondern Gna de. Man muß bemerken, daß hier ein Heide redet. Bur natürlichen, philosophischen Augend gibt nur die Eigen liebe Kraft, daher gehiert fie Stolz. Eigendunkel und Splitterchenit die Guade him gegen wirkt gottliche Augend und wahre Domuth.

was er auch bei bem erften Menschen versucht hatte, benn biesem Manne traute er nicht; er suchte Ihn also auf eine bleubenbe und seinere Art zu versuhren 1).

Tabrimon. Da fam er gewiß ubel an!

Scluniel. Allerdings! er wurde mit seinen eigenen Waffen aus dem Felde geschlagen. Jeht sing nun der Sohn Gotztts an, seinem Zwecke gemäß zu wirken. Da die Sinnlichkeit eigentlich der Sits alles Bosen im Menschen ist, so griff Er diese recht an der Wurzel an, und eben darum war Er auch in der niedrigsten Bolksklasse Mensch geworden. Er offenbarte das Gesetz der Sittlichkeit rein und lauter, und belebte es selbst im hochsten Grade, so daß Er das hochste Ideal der vollsommenen Menschheit wurde; seine Lehren begleitete Er mit außer, ordentlichen Thaten zum Wohle seiner irdischen Brüder, daß der gemeinste Menschenverstand überzeugt werden mußte, Er sep ein solcher Gesandter Gottes an die Menschen; mit einem Worte, Er war der liedenswürdigste, vortresslichste Mann, der je gelebt hat und je leben wird!

Labrimon. Das glaub' ich! — O mein Geist jauchzt vor Liebe gegen diesen vortrefflichen Namenlosen 2)! — Aber wie benahm sich sein Bolk dabei?

Seluniel. Der Urheber alles Bosen bot seine ganze Macht gigen ihn auf: benn er begriff gar leicht, daß dieser Mann ihm und seinem Reiche gefährlich war; sein Plan ging also dahin, Ihn durch den Tod aus dem Wege zu räumen; zu dem Ende afülte er die Obersten und Priester der Juden mit Wuth gegen Ihn, so daß sie Ihn auf alle mögliche Weise verfolgten und eine Ursache an dem Unschuldigsten aller Menschen suchten, um Ihn mit einigem Scheine des Rechts schmählich hinrichten zu können 3).

<sup>1)</sup> Sier wird auf die Berfuchung Chrifti in ber Bufte gezielt.

<sup>7.</sup> Diesen Ausbruch ber Liebe gegen ben Erlofer bemerten alle heibenbekehrer, sobald ihr Wort Eindruck macht und das Berg tubtt. D Gott! und unter den Christen gibt es Ehristuchasser! — iehr richtig urtheilt der Verfasser von Sophien & Reisen von Remel nach Sachsen, daß der Christushaß die Eristen des Teufels und seine Einwirkung auf die Menschen beweise; denn in der menschlichen Nazur ist er nicht gegründet.

<sup>)</sup> Eben bas ift auch ber Grund bes heutigen Chriftushaffes.

als wir noch bauiweit im Meifiche manvelten, Salleluja in Ewigkeit! Bannte Dein Bater Die Lehre ber Chriften ? — und haft Du fie gekannt? —

"Edbrimon. Wir haben oft von ihr gehort, aber und ime mer mit Abschen von ihr entsernt gehalten ').

" Mbbiel Barum ? ""

Eabrimon. Wie kann ein Mensch, ber als ein Uebelthater mit Schande hingerichtet worden, ein Gott sepn? — und wie kann ein Bolf, das in den schrecklichsten Lastern lebt, zum Theil gröberer Abgötterei ergeben ist, als irgend eine Nation, zum Theil gar keinen Gottesdienst hat, und übrigens mit dem umbändigsten Stolze gränzentose Habsucht, Raub, Mord und zägellose Wollust verbindet, die wahre Religion und eine gott- liche Lehre haben 2)?

Abbiel. So hast Du die Christen in Deinem Baterlande kennen gelernt; hast Du nie ihre beiligen Bucher gelesen? — Kabrimon. Was kounte mich bazu aufmuntern oder an lotten? — Uber himmlischer! Warum fragst Du nach diesem verworsenen Bolke ?)?

"Abbiel. Das wirft Du bald erfahren!

Deines Baters von Deiner Jugend an, bis in Deinen Tob, nach allen Deinen Kraften zu beobachten gesucht: warum bift Du benn nun nicht zufrieden?

Tabrimon. Das ist eben der Punkt, worauf es jetzt ankommt, und kannst Du mir dieses große Geheimniß enthalben, so bin ich selig; ich will Dir also Alles sagen: So, wie ich in Erkenntniß meiner selbst und in der sittlichen Vollkommenheit zunahm, so entdeckte ich immer größere Tiesen des Bers derbens meiner Natur: erst fand ich bei scharfer Selbstprüfung,

2) Sier urtheilt Cabrimon oberfidolich, aber bie Chriften in Oftindien geben leiber Anlag bagu.

TABLE OF BEING FOR

<sup>1)</sup> Bebe benen, bie bajn Anlaß geben.

<sup>3)</sup> Niemand wird bem Cabrimon feinen Wiberwillen gegen bie, Spriften übel nehmen, ber ba weiß, wie fich die europäischen Rationen gegen bie Bolter anderer Welttheile betragen haben. Dan fanu folde Geschichten ohne Schauber und Abfche nicht lefen.

Labrimon. Diefen aber Alles erhabenen und herzerhebens ben Gebauten faffe ich noch nicht recht.

Seluniel. Du erinnerst Dich boch noch beffen, mas ich vorbin sagte, bag die Gottheit für sich ausser aller Zeit, und in ber Ewigkeit jedem endlichen Wesen unbegreislich und schleche terbings unzugänglich sen; und daß sie zu dem Ende das ewige Wort ausgebähre, wodurch sie sich den endlichen Wesen mittheile?

Labrimon. Ich erinnere mich beffen febr wohl und febe ein, baß es nicht anders fenn tann.

Seluniel. Run, so wirst Du auch erkennen, daß dieset eingeborne Sohn Gottes, ber allein erkennbare Gott, ber Konig und Regent aller endlichen Wesen, der Reprasentant ber Gotte heit sen muffe.

Tabrimon. Ja, bas ift gang richtig!

Seluniel. Da nun biefer Repräsentant ber Gottheit sich mit ber menschlichen Natur in Giner Person und unzertrennlich vereinigte, mußte ba nicht diese menschliche Natur in Ihm
bis zur höchsten sittlichen Wurde, bis zu feiner göttlichen Natur hinauf geabelt werben, wenn nicht zwei sich widersprechende
Prinzipien in Ihm stattsinden sollten?

Tabrimon. Sett febe ich diefes hohe Bebeimniß ein: die fer erhabene und munderbare Menfch fonnte nicht zugleich ein unvolltommen er Menfch und volltom men er Gott fenn.

Seluniel. Jest wirft Du aber auch begreifen konnen, baß die menschliche Natur bes Sohnes Gottes nicht anders die bichsten Proben der Tugend und Heiligkeit durchkampfen konnte, als auf dem Wege des hochsten Leidens, beffen ein Mensch nur flibig ist 1).

Labrimon. Ja! nun begreife ich Alles! — Gott! welche unergrundliche Weisheit! — Gerade durch den Plan, wodurch der Feind alles Guten seinen Gegner fturzen und besiegen wollte,' wird er felbst gesturzt und besiegt!

Seluniel. Aber lieber Tabrimon! wie fehr wirft Du affaunen, wenn ich Dir nun auch bie britte Urfache bee Lei-

<sup>1)</sup> Wenn man bod einfältig, ohne Borurtheil und unbefangen alle diefe Grunde prufte! - Wahrlich! es tonute nicht möglich icon, fie ferner zu bezweifeln.

bab ich aber, aller meiner Treue im Bandel ungeachtet, taglich. pon Jugend auf bis an meinen Tod, viel Gutes unterlaffen. das ich batte unter den Menschen ftiften tonnen, und mit Ge banten. Worten und Thaten viel Bofes ausgeübt, bas nun noch immer auf ber Welt fortwirkt, folglich muß bie Gerechtigkeit Bottes ichlechterbings fur bas verfaumte Gute Erfat von mir Baben, und fur bas positive Bofe, bas ich veranlafte, muß ich eigt Berhaltniß gestraft werben. Go gewiß ich alfo nun mein tranriges Schidfal erwarte, und fur meine Sunden bufen muß, fo mabr ift es boch, baf alebann mein Loos bas Loos aller Sterblichen ift. Wie laft fich bas nun wieber mit ber Beisbeit und Gute Gottes vereinigen? - D ihr Berklarten! Ronnt Ifir, fo enthalle mir biefes große und wichtige Bebeimnig '). Seluniel. Selig find, die ba bungern und durften nach Berechtigfeit! benn fie follen gefattiget werben 2). Du erfenneft boch im Lichte ber Babrbeit, baf Gott, fobald Er vernunftige Befen schaffen wollte, diese volltommen fren, bas beift : weber mit einem überwiegenden Sange jum Bofen, noch 2um Guten ichaffen mußte 3)?

La brimou. Nicht jum Bbfen, bas febe ich ein, aber warum nicht jum Guten?

Seluniel. Kann benn ohne vollfommene Freiheit Sitte lichfeit; und ohne Sittlichfeit Zurechnung gedacht werben? — Wenn ein anerschaffener hang, aber nicht die Bernunft, Triebfeber bes Willens ware, das vernünftige Wesen ware also zugleich nicht vernünftig; benn nur in so fern ist ein Geist vernünftig, als er sich von der Bernunft bestimmen läßt 4).

Tabrimon. Das ift mahr! Gott fchuf also ben Menfchen

<sup>1)</sup> Alle Berfuche der Philofophen, dieß Gehelmnif auffer der Erisfung durch Chriftum ju enthallen, ift leere Spiegelfecteri.

<sup>2)</sup> Eben bie Sehnsucht nach ber Ueberzeugung von der Erlbfung burch Christum, ift ber Sunger und Durft nach Gerechtigfeit.

prufen and wohl zu beherzigen; batte er fie mit einem überwies genden hange jum Guten geschaffen, so waren fie bios selige Mas schien geworden.

<sup>&</sup>quot;) Diefe Rebe Seluniels ift von aufferfter Bichtigteit in ber Lebre vom Kalle Abams.

fen sehr erleichtest. Wenn baber der Mensch ernstlich und und widerrussich den Vorsatz faßt, dem Worte Gottes in sich zu solgen und das Whse mit allem Eiser unabläßig zu bekämpfen: so werden seine Kräfte durch die menschlichen Kräfte des Sohnes Gottes in ihm erhöhet, und so wächst er von Kraft zu Kraft, und wird seinem himmlischen Urbilde, das sich wesentlich in ihm spiegelt, immer ähnlicher. Siehst Du nun ein, in wiesern der Erlöser Antheil an der Vervollkommnung jedes sich bessenden Menschen hat 1)?

"Tabrimon. D ja, jest begreife ich erft, wie es möglich ift, bag bie fchmächeren Rrafte jum Guten bie ftarkeren jum Bofen überwinden tonnen; bas war mir ehemals ein unerforschliches Geheimniß, und boch bemerke ich an allen wahrbaft tugendhaften Menschen, daß es wirklich geschah.

Seluniel. Run bore weiter! In einem folchen Menfchen finden fich jetzt zwei Gestalten, ober eigentlich zwei Naturen in Einer Perfon, ber neue qute Menfch, ber mit bem Cobn Gottes in fich vereinigt ift und fich von ibm regieren laft; und ber alte verborbene Menfch, ber ungufborlich emporftrebt und nach ber Berrichaft ringt. Da nun bie immer fortbauernbe Abtod. tung des alten Menschen viele Schmerzen und immer anhaltende laden verursacht, der alte und der neue Mensch aber nur Gine Person ausmachen, so leidet der neue Mensch, und in demsel bin ber Sohn Gottes mit. Kerner, ba auch nicht die bofen handlungen bes Menschen und seine Unterlassungen, sondern ber bobere oder niedrigere Grad bes bofen Dringipe in ber Seek. in feinem genauesten Berhaltniffe, vor bem Gerichte ber gottlis ben Gerechtigfeit, Die Burechnung bes hoberen ober niedrigen Grades ber Strafe verdient, bie fo eben bemerkten Leiden ber Abtodtung aber fich genau fo, wie der Grad jenes Pringips verbalten, fo wirft Du einsehen, daß jeder bekehrte Mensch genau p viel leibe, ale er verdient; daß diese Leiden fortdauernde Leis bin bes Gottmenfchen find, wozu ber Anfang in feinem eigenen Riden und Sterben gemacht worden; und daß diefes die eigente

<sup>&#</sup>x27;) Der Geift Jefu Chrifti hat die menschliche Natur angenommen und baburch die Eigenschaft erhalten, die fittlichen Krafte in der buffertigen Geele ju erhöhen.

boberes bbled Welen verführt, und er ließ fich vereihren ...). Zabrimon. Das ift mir nun Alles beareifilch waber noch fimmer febt ich nicht ein warum Gott Belen fcul, von benen er voraus wußte, baffiffe abfallen murben ?) ?: .... :::::: 11 Solumbel. Biog: menn Er nun eine große: Menge bon .Gefchlechtern vernünktiger Wefen mit volltomniener Kreibeit fchaf, mid fie in eine folche Lage fette, baf ihnen ibre Befine mung gum Guten zu erreichen, leicht, ber bang gum Boffen aber Bios mbalich war; und nuter ben ungabligen Klaffen gabe es blos mei, die abfielenis), und auch biefen Awden liefleiskt nicht allein ihre Freiheit, gut zu werben, fenbemille nabe ibnite auch noch Mittel bazu an die Sahb: masifvollteft: Dn ba Dem Allkalitigen jur Laft:legen Wille Endlich bebente auch und bag Both bie Saanze Uneublichfeit in Einen Bilch faft : Commits Reben . in ber Bulle ber berbornenen gewieden Anfanfomoch wie entwickelt liegenden Erfolg; por Shmifillibie.:moralifche Belt eity großeb. Bange ; bad: Eribeni Raum aing bert Beit mach auf Winnhal abberfiebt: ift es unmurnicht: viel gehilagour webt foffat Aborbeite menn eiff mblicher Geift murchliche Dinte braro fen will? erzeugt, with nordwendig er blieb beit 300

Tabrimon. Bergib mir, o Du Berffartenb Biu haft mir abermals eine neue Unart. entbeilt zwichnische, duffiein geheis meis venborgenes Stolz die Urfache meines Forfchens war De

<sup>1)</sup> Ich tann nicht begreffen, wie es möglich'ift; bas man nicht wien biefan Grunden, welche Bernunft und Menbarung foft ichen, noch immer am Falle Abams zweifeln fann? — Wenn man es nur etnmat ber Rube werth hielte, genau zu prufen, fo wurde man finden, daß irgend eine tief verborgene beterministische Idek der Grund von Allem ist; wie falsch aber der Determinismus ist, das zeigen alle die Widerspruche, die er enthält.

<sup>2)</sup> Das ist eben bie Alippe, un welcher fo Biele icheltern; man werte wohl auf bas, mas Gefuntel autwortet.

ni,3) Diese zwei Klaffen sind die bosen Geisten und die Menfchen, und die übrigen Klaffen, beren nach der heiligen Schrift fehr viele find, nennen wir mit einer allgemeinen Benennung Engel ober gute himmlische Geister.

<sup>4)</sup> Und wenn Er auch nech Alles fo gu lenten mufte, bag bie amet Rlaffen vernunftiger Wefen am Ende noch weit feliger murben, als wenn fie nie gefalten maren?

<sup>&#</sup>x27;5) Der Stola ift die allgemeine Urfache bes Unglaubens.

gu Muthe! Nun erflare mir doch auch noch, wie bas verfaumte Gute eingebracht wird?

Seluniel. Bift Du nicht unsterblich, und haft Du nicht bie ganze Ewigkeit vor Dir, in welcher Du unaufhörlich Gelegenheit finden wirft, alles Berfaumte wieder einzubringen? Denn glaube mir, in diesem erhöhteren Zustande Deiner Krafte kannst Du weit mehr ausrichten, als auf der ersten Stufe Deines Lebens.

Labrimon. Das ist wahrlich wahr! und ich werde thun, was nur immer in meinen Kraften steht; aber die gottliche Gerechtigkeit fordert doch, daß jede gute Handlung zu ihrer Zeit, namlich dann, wann sie versaumt wird, geschehen muß; dieser versaumte Zeitpunkt ist doch nicht wieder einzubringen ').

Seluniel. Die Gottheit weiß von keiner Beit, fie ftellte fich bie gange emige Dauer eines jeden endlichen Befens auf einmal und in einer Idec vor; feine ewige Unnaberung an ihr, und feine ewig fteigende Bolltommenheit ift ihre Korberung, und diese wird bei jedem Geifte, der wirklich bekehrt ift, effult; baber fieht fie auch jeben schon in Gnaden an, fobald er feine ewige Richtung in ihr angefangen bat, in fofern fie weiß, daß er in dieser Richtung beharren wird 2). In dem Berstande Gottes ift die gange erloste Menschheit ein einziger Mensch, von welchem sein Sohn das haupt ift; alle einzelne Menschen aber find feine Glieder; ba ihm nun bas Bergangene fo gegenwartig ift, wie bas Bufunftige, und Er bie gange Unendlichkeit in einem Blid faßt, fo fieht Er biefen großen moralischen Menichen in aller seiner fteigenden Bollkommenheit; er fieht in ibm die vollkommene Menschheit seines Sohnes, in aller ihrer Birt samteit; Er fieht, daß die Quelle alles Guten im irdischen Leiben des Erlofers durch Leiden und Tod eroffnet wurde, und bag biefer große Mensch immer genau in dem Berhaltniffe leis bet, in welchem er noch unvollkommen ift, bag alfo feiner Ges richtigkeit vollige Benuge geschieht. Siehe, lieber Zabrimon!

<sup>1)</sup> Aber, wenn nun eben bieß Werfaumnif burch die Regierung Chrifti wieder die Quelle eines noch größeren Guten wird, fo ift ja auch diese Schwierigkeit gehoben.

<sup>2)</sup> Daber ist auch eine ernstliche Bekehrung auf bem Tobtensbette nicht vergebiich.

allgemeine Gefetz aus, und biefe wirffame Araft in jedem endlichen Wefen heißt der Geift, der vom Bater und Cohn ausgeht.

Labrimon. Uch wie wohltbatig find biefe gittlichen Bahrheiten! Jest erkenne ich, was bas moralische Gefahl
und bas Gewiffen im Menschen ift ').

Selaniel. Jeder Mensch wird bei genauer Selbstprufung finden, daß ihm das Wort Gottes bei jeder Gelegenheit in seinem Geiste offenbart, was recht ist, und daß er ungeachtet seines Rangs zum Bbsen boch immer noch die Kraft hat, dem Gesetze Gottes zu folgen, wenn er nur will; er braucht nur treu und unaufhörlich gegen seinen Hang zu kampsen, so wird jene in ihm wohnende göttliche Kraft ihn immer mehr unterstützen. Ja er darf nur ernstlich gut und heilig werden wollen, so sehlts ihm an Kraft nie 2).

Tabrimon. Ja, das ift alles volltommen mahr, und ich bab' es an mir felbft erfahren, allein dem allem ungeachtet find boch bei weitem die mehrsten Menschen bose, und werden immer boser; diese Anstalten zu ihrer Besserung scheinen mir also auch nicht kräftig genug zu senn.

Seluniel. Ift es benn Gott geziemend, freie Geschopfe zu zwingen? Und muß benn Alles auf ber ersten Stufe bes menschlichen Dafenns im Erbenleben geschehen? Rannst Du wiffen, was in Diefer zweiten Periode und in den funftigen geschieht?

Tabrimon. Berzeihe, Herrlicher! ich habe wieder thbricht geurtheilt. Mun belehre mich auch noch über die übrigen Puntte; besonders in Unsehung der Berschnung mit Gott!

Seluniel. Bon herzen gerne! — Der hang jum Bbfen nahm bom erften Stammbater an unter ben Menschen immer ju, und murbe immer herrschender, und ihr Berführer breitete fein Reich immer weiter auf Erben aus.

<sup>1)</sup> Das moralifche Gefühl ift bie Stimme ber Natur in bem Menschen, und das Gewiffen biefe namliche Stimme, aber burch die Religion erhöht ober modificirt. Je nachdem nun eine Religion mehr ober weniger falfch ift, je nachdem wird auch bas woralische Gefühl verfalscht, und das Gewiffen irrend, so daß es nicht mehr ben reinen Willen Gottes ausspricht.

<sup>2)</sup> Der vollkommene, Gott ergebene Wille ift ber Magnet, ber bie Rrafte aus bem gottlichen Ciemente angieht.

Seluniel. Die ernfliche Umtehr des Willens vom Bbien sum Guten ift bem Christen beinabe so schwer, als bem Nichts driften, und in jedem Menschen spricht die Stimme bes Ge wiffens laut, in Jebem fagt ber menfchgewordene Gobn Gottes, was recht und gut ift, ob ihn gleich ber Mensch bem Ramen nach nicht kennt. Wenn es nun unter ben Christen etwas leiche ter ift, gut zu werden, so ift auch die Berantwortung und die Burechnung bei bem, ber es nicht wird, besto schwerer, und wenn ein Nichtchrift sich ber Beiligkeit widmet, so wird fein Lobn befto großer, und bei bem, ber ce nicht thut, die Strafe befto erträglicher fenn. Gott ift gerecht, und feine Berichte find gerecht! - Die driftliche Religion wird immer mehr ihr Licht berbreiten, und nach und nach Alles aufflaren. Go wie bie Rrafte des Reichs der Kinsternif machsen, so werden auch die Rrafte bes Reiche bes Lichts zunehmen, und endlich, wenn bas Mag ber Bosheit voll ift, fo mirb im letten fcbredlichen Rampfe ber Sohn Gottes über ben Furften ber Finfternig und alle feine Unbanger fiegen und an ben Ort ber Qual verbannen, wo fie Niemand mehr verführen, Niemand mehr ichaben konnen 1).

Tabrimon. D Ihr herrlichen! wie bin ich nun so seig! aber ich brenne vor Berlangen, ben herrn zu sehen, und Ihn in seinem Anschauen zu verherrlichen; wie unaussprechlich gut ist Er, dieser Mensch auf dem Throne Gottes! — Ich Gott! — ein Mensch — mein Bruder! — Gott und Regent aller Welsten! Welch ein Geheimniß! Welch eine Quelle von unbegreistischen Freuden, und boch so wahr, so angemessen allen mensche lichen Bedürsnissen! — Durft ihr mich denn nicht zu ihm führen, Ihr himmlischen Brüder?)?

Abdiel. Du sollst Ihn sehen, und Dich mit unausspreche licher Freude freuen; erst mußt Du aber mit himmlischer Here lichkeit verklart werben, und Dein Strahlengewand anziehen.

beit noch nicht allen Wolfern befannt geworden, und was bishet nicht geschehen ift, das wird noch geschehen, und am Ende aller Dinge wird ja Alles noch errettet und felig werden.

<sup>&#</sup>x27;) Diefer große Rampf ift nun wirflich im Gange, und Schaaren von Evangeliften predigen in allen Welttheilen die Wahrheit von Jesu Chrifto.

<sup>2)</sup> Bie febr befdamt bier ber Soibe bie tobtfalten Chriften!

Mehrsten sein finnlich bachten, so erwartete man nichts anders, als einen weltlichen Monarchen, ber die Juden zu herren ber Beir machen werbe.

Labrimon. Das war weit geschlt! — 3ch erflatte mie vielmehr diese Sage so, daß ein Lehrer anstreten sollte, der die menschlichen Pflichten allgemein bekannt machen wurde, damit sich Niemand mehr mit der Unwissenheit entschuldigen könnte: weil das hochgestiegene Berderben die Ohren so verstopft hatte, daß sie Stimme des ewigen Worts in ihren Seelen nicht mehr hörten.

Seluniel. Gang recht! — Aber wer biefer Lehrer war, bas errathft On nicht. Jebo vah felbft, bas ewige Wort, ber eingeborne Cobn Gettes, belebte burch feinen Geift, ohne 3m thun eines Mannes, einen menichlichen Reim in einer fehr frommen, jubifchen Jungfrau, und warb von ihr, also als wahrer Mensch, aber ohne hang jum Bblen, solglich veillommen frei, so wie ber Stammvater ber Menschen vor bem Falle war, geboren,

Labrimon. D, bas ift erfiannlich! — Die weislich war biefe Anfialt getroffen! — Da trat also wieder ein neuer Stammvater auf. Ach, warum weiß bas nicht jeder Menich auf Erben?

Selnniel. Gin großer Theil der Menichen maß es, und bie übrigen alle erfabrens tier.

Zabrimon. Wer find benn tie gladlichen Biller, benen bas große Geheimnig befannt ifi?

Seluniel. Rur Gebuld! Du mirft es erfahren. Der Sohn Gottes war unn Menich, und zwar Giner aus ber niedrigsften Boltstlaffe, obgleich seine demals arme Mutter von thuigslichem Geschlechte berfiammte; er wurde in aller Heiligleit erszogen, wuchs beran und zeigte einen außerordentlichen Berfiand und Alles übertreffende Rematniffe.

Tabrimon. Das ift nichtlich fein Bunder!

Seluniel. Endlich, als Er nun im Begriffe mar, als Achrer aufzutreten und den Zwed feiner Sendung zu verfündigen, fo magte der Furft ber Finfternif bei Ihm das Nämliche,

<sup>1)</sup> Man beute ja nicht, bag hier Tabtimon incenfequent fpreche. Das, was er fagt, muß jeber mahrhaft moralifch gute und denlente Appl an feiner Stelle fagen.

Safie L' Beift Du Die jetige Barfaffung ber ftreitenben Rirche auf Erben nicht?

. Jedib ja. 3ch ftarb als Kind, wurde bann im Kinderreiche erzogen, und hernach hieher ins Reich des Lichts versetzt. Bisber bin ich noch zu Gesandtschaften nicht gebraucht worden; und thas ich von der Erde erfahre, sind nur einzelne Thatsachen.

Safiel. Run, so will ich Dir die ganze Berfassung erzählen: Du mußt sie wiffen, benn bald wird ber große und lette Kampf bes Reichs des Lichts gegen bas Reich der Finsterniß beginnen ').

Je di b ja. Gelobet sen Der, der auf dem Throne sitzet! — Es ift auch bald einmal Zeit, daß dem Grimme der Holle Einshalt gethan wird. Nun lehre mich, himmlischer Bruder, lehre mich die Berfassung meines Baterlandes kennen.

Sasiel. Die Entfernung von der Zeit, in welcher unser herr auf Erden lebte, der Gang, den die menschliche Bernunft in ihrem Wissen genommen hat, und der hohe Grad des blos sinnlichen Genusses, hat den Glauben an den Erloser so sehr geschwächt, daß es außerordentlich wenig wahre Kämpfer mehr gibt; sie leben stille und zerstreut umher; und außer dem Streit, den sie für sich mit dem Reiche der Finsterniß sühren, konnen sie fürs Allgemeine wenig mehr thun 2).

Jedidja. Es ift doch erschrecklich, daß der so gierige Forschungsgeist der Menschen nach so vielen Jahrhunderten noch nicht die reine und so klare Glaubenswahrheit finden kann.

Safiel. Lieber Jedidja! er mag sie nicht finden, weil sie seinem naturlichen hange entgegenstrebt. Run bore weiter! Die zweite Klasse der Christen besteht aus wohlmeinenden Seelen, diese lieben Gott und den Erloser; aber da sie das naturliche

<sup>&#</sup>x27;) Er ift foon wirtlich begonnen: Denn die allgemein berrichende Ertaltung in der Religion, Berachtung und fogar vielfaltiger haß gegen Chriftum, fteigt von Lag zu Lage, und werben balb ber Langmuth Gottes ein Biel fteden.

<sup>2)</sup> Jeht hat nun die große englische Missions-Societat, an welche sich allmählig die deutschen Spriften anschließen, den Weg jur allgemeinen Vereinigung gebahnt, und in allen Welttheilen beginnen die Missionen Eingang ju finden; auch in Deutsche land sind hin und wieder wichtige und weitaussehende Erweckungen, folglich wächst auch das Reich des Lichts mit Macht.

Zabrimon. Ich begreife wohl, daß außerft finnliche, grunds verdorbene Menschen die sen heiligen, der gerade das Gegenstheil von ihnen selbst war, unmöglich lieben konnten, vielmehr daß sie ihn im bochsten Grade haffen mußten: allein, daß ihnen ihre Anschläge nicht gelungen sind, das versteht sich von selbst.

Seluniel. Guter Tabrimon! so denkt ber kurzsichtige Mensch; gerabe dieses Plans ber allergrimmigsten Bosheit bebiente sich ber Sohn Gottes, um seinen erhabenen 3wed ausgusühren.

Tabrimon. Bie! - wie foll ich bas verfteben?

Seluniel. Das will ich Dir erklaren, und bann wirft Du in tieffter Demuth die unergrundliche Weisheit Gottes anbeten. Du wirft doch einsehen, daß der Mann, der das hochste Urbild ber sittlichen Bolltommenheit und das hochste Muster der heisligkeit senn sollte, in allen, auch den hochsten Proben, be währt werden mußte?

Tabrimon. D ja, bas febe ich mohl ein!

Seluniel. Dies war die er ste Ursache, warum der Sohn Gottes freiwillig sich dem schmählichsten Tode unterzog, dem er gar leicht hatte ausweichen konnen; auch bier besiegte er das sittliche Verderben in der menschlichen Natur in so hohem Grade, daß er in der schrecklichsten Marter, nahe vor seinem Tode, noch für seine Feinde bei seinem himmlischen Vater um Vergebung bat 1).

Tabrimon. D ber unaussprechlich Gute!

Seluniel. Der zweite Grund, ber ihn bewog, zu fterben, bestand barin, baß er sich durch diesen Sieg aber alles sittliche Berderben, und burch die Erkampfung der bochsten, bem Menschen nur immer erreichbaren Tugend, bas Recht erwerben mußte, ein em i g er Konig der erlösten Menschbeit zu werden 2).

<sup>1)</sup> Man behalte diese erste Ursache des Leidens Christi wohl, benn sie adeit seine Seele zur hocht vollommenen sittlichen Burde empor, die ja ohne eine folche Probe nicht entwidelt, nicht zur Araft geworden ware, auch Andere zu beiligen.

<sup>2)</sup> Denn dieß Recht jum Konigreiche fonnte nur ein bochf volltommener Menich betommen, der jugleich Gott und Erlofer der Menichen war. Man lefe das, was Seluniel ferner fagt, mit ber gespannteften Ausmertsamteit.

nit Macht baran, ben Berrn zum bloßen Menschen beraben parbigen. Er ift ihnen nichts weiter, als ein frommer und weiser Lebrer, und feine Lebre erflaren fie vollig nach ihrem tinmal angenommenen Spftem; mas nicht bamit übereinstimmt. bas nehmen fie gar nicht an, es mag in ber Bibel fieben, pber nicht. Ihre Bernunft ift bie bochfte Richterin in allen Religiones fachen. Dom Glauben wollen fie nichts miffen. Gie bebenten gar nicht, daß die Bernunft groblich irren fann, wenn fie von falfchen Grundfaten ausgeht; und ob fie gleich biefe Berirrungen täglich an Undern feben, fo bilft bas boch nicht, fie baben einmal Recht! - Dabei find fie unerträglich ftolz, baf fie nicht Die geringften Ginwurfe gegen ihr Goftem ertragen tonnen; fie berfvotten, beschimpfen und verfolgen Alles, mas anders lehrt, als fie. und werfen fich eigenmächtig zu Reformatoren auf. Hr Leben entspricht indeffen ihrer Sittenlehre fo menig, baf fie fich alles erlauben, was nur dem außeren Wohlstande nicht gerabem entgegen ift; besonders find ihrer Diele wollustig und ausichmeifend. Du fichst alfo, baß bei biefer Klaffe bie Sittenkbre nur blos bafur ba ift, um ihrem Spfteme ben Schein bes Rechtes und ber Religion zu geben; im Grunde aber find fie Hofe Raturalisten, und ohne es senn zu wollen, die fruchtbarften und thatigsten Berber fur bas Reich ber Rinfterniff; fie beschleunigen bie Fullung bes Maffes ber Bosbeit und bes Zas ges ber Rache 1).

Sedibja. Gibte biefer gefährlichen Menschen viel?

Sasiel. Sehr vielc! besonders aber wird ihr Einfluß daburch gefährlich, daß sie großentheils Gelehrte sind, die theils mundlich, theils schriftlich auf das Publikum wirken und also ihre befen Grundsätze auf alle Weise und allenthalben verbreiten 2).

Jedidia. Das sind ja schreckliche Aussichten!

Safiel. Freilich find die Aussichten schrecklich; aber Gott

<sup>2)</sup> Diefe Menschenklasse geht bann auch nach und nach gum Wisberwillen, Etel und fogar zu Saß gegen Christum über, und bez reitet bie Macht ber Finsternis ober bes Antichrists vor; sie ist ibr Devot!

<sup>2)</sup> Die foredlichte und gefährlichfte Birfung biefer bedauernsz wardigen Menfchentlaffe besteht in ihren Recensionen religibler Schriften.

bens und Sterbens des Gottmenschen erklare! — benn baburch wird die Quelle aller Deiner Traurigkeit versiegen. Du haft sehr recht geurtheilt, daß die gottliche Gerechtigkeit vollkommes von Ersatz für alles versäumte Gute, und angemessene Strafe für alles begangene Bose sordern musse. Dieser Gerechtigkeit that nun endlich der Sohn Gottes vollkommen Genüge, indem Er als der allerheiligste Mensch die Strase des größten Lasters erduldete, und also als ein Sühnopfer für die Sünden der Menschwen statt mon! liegt die Genugthnung dessen, was Du versäumt, und bessen, was Du Boses gethan hast.

Rabrimon. D! der unaussprechlichen Liebe dieses großen und anbetungswurdigen Erlosers! — D Berklarter! Du eroffs nest mir eine unversiegbare Quelle der Seligkeit. Aber noch Gind: wie kann die gottliche Gerechtigkeit durch die Genugthung eines Andern verschnt werden? — nach ihren unveranderslichen Gesetzen muß doch gerade der ersetzen, der versaumt, und der gestraft werden, der geschndigt hat?

Seluniel. Ich will Dir einen Blid in dieses, einem endlichen Geiste nie völlig begreifliche Geheimniß eröffnen, der Dich
ganz beruhigen wird. Der Sohn Gottes starb, und durch seine
gottliche Kraft verklarte er am britten Tage seine menschliche Natur, seinen Leib zur Herrlichkeit des Himmels; Er stand also
aus dem Grabe auf und seizte sich auf den Thron aller Welten zur Rechten seines Baters, wo Er nun in Ewigkeit herrscht und tegiert. Nun merke wohl, lieber Tabrimon! Du wirst Dich uoch eninnern, daß ich vorhin sagte: der Sohn Gottes spreche in jedem menschlichen Geiste das erhabene Sittengesetz ans; durch feine Menschmerdung und durch seine, durch Leiden und Tod bichst pollsommen gewordene, menschliche Natur ift dies Bort Gretos in der Seele näher mit der menschlichen Natur verwandt und ihr ähnlicher geworden; dadurch wird also die Umsehr vom Bosen zum Guten, und die Ueberwindung des Hangs zum Bo-

Dieß ift nun eigentlich das ber Bernunft so schwer eingebende Berfohnungs-Geheimniß, welches aber doch dadurch begreiflicher wird, wenn man bedentt, daß Christus durch diesen Cob die Manierung der Welt erwarb, und dadurch die Sunden tilgt, daß Er fie zu Mitteln guter Iwede brancht.

baß burch die Offenbarung beffelben an die Menfchen Biele gebeffert wurden; im Jubenthume regierte ber Aberglaube mit ber Erfenntnif Gottes, aber ohne bie Offenbarung bes emigen Borts, ober bes Sittengesetzes in und außerhalb bem Menschen: es fonnten alfo abermals Biele burch diefe Entwicklung gerettet Im Chriftenthume geschah biefe Offenbarung, aber auch bier richtete ber Aberglaube feinen Thron auf, und lentte bie Richtung vom Worte ab auf fich felbit. Endlich murbe auch biefe Richtung auf bas mahre Biel, auf bas Gefet ber Liebe aclentt: allein nun nahm ber Aberglaube eine feine, geiftige Form an, und feste fich in ben Symbolen feft, mo er benn boch noch immer bas große Ibol ausmachte, bas allgemein verehrt murbe; nun fing man endlich an, diefen Goten fennen ju lernen, anfatt ibn aber aus bem Tempel bes Berrn wegguthun, fchleift und gerftort man ben Tempel felbit, und richtet nun ben Thron bes Thiers, bas aus bem Abgrunde auffleigt, namlich bes Unglanbens, an biefer heiligen Stelle auf 1).

Jedibja. Es scheint also, als wenn nun feine Unstalt mehr moglich marc, ben Menschen zu retten; benn Unglaube bei einer vollenbeten Offenbarung ift der bochfte Grad bes Berberbens.

Sa fiel. Es sind doch für die zweite und dritte Klasse noch zwei Mittel übrig. Die Ursache alles bisherigen Jammers und Berderbens liegt in dem Irrthum, daß die sinnliche Bernunft, welche die Grundsätz zum Sittlichen aus sinnlichen Begriffen abstrahirt, zur Richterin in Religionssachen anges wommen werden muste. Wenn also nun ausführlich und dem gemeinen Menschenverstand faßlich dargethan wird, daß die Grundsätze aus sinnlichen Prinzipien zum Sittlichen ganz und gar nichts taugen, sondern schlechterdings irre führen; dagegen aber einleuchtend erwicsen wird, daß die sinnlichen Prinzipien nur für die Körperwelt, für die Geisterwelt aber das Sittengesetz im Geiste des Menschen Bestimmungsgrund seyn musse; so bleibt dem Unglauben durchaus keine Schutz-

<sup>1)</sup> Die Zweifelsucht etzeugt den Unglauben, und dieser macht bie Vernunft unfähig, vernünftige Glaubensgrunde anzunehmen: benn er glaubt nun auch der Vernunft nicht mehr, da ist also kein Mittel mehr übrig!

vird die Quelle aller Deiner Traurigkeit versiegen. Du haft fehr recht geurtheilt, daß die gottliche Gerechtigkeit vollkommer von Ersat für alles versäumte Gute, und angemessene Strafe für alles begangene Bose sorbern musse. Dieser Gerechtigkeit that nun endlich der Sohn Gottes vollkommen Genüge, indem Er als der allerheiligste Mensch die Strafe des größten Lasters erduldete, und also als ein Sahnopfer für die Sünden der Menschen staten in die sem Inden ster Lasters brim pu! liegt die Genugthnung dessen, was Du versäumt, und dessen, was Du Boses gethan hast.

und anbeimon. D! der unaussprechlichen Liebe dieses großen und anbeiungswurdigen Erlbsers! — D Berklarter! Du erdffs nest mir eine unversiegbare Quelle der Seligkeit. Aber noch Eine: wie kann die gottliche Gerechtigkeit durch die Genugthung eines Andern vorschhut werden? — nach ihren unveranderelichen Gesetzen nuß doch gerade der ersetzen, der versäumt, und der gestraft werden, der gestündigt hat?

Seluniel. Ich will Dir einen Blid in dieses, einem ende lichen Geiste nie völlig begreifliche Geheimniß eröffnen, der Dich ganz beruhigen wird. Der Sohn Gottes starb, und durch seine gottliche Kraft verklarte er am britten Tage seine menschliche Natur, seinen Leib zur Herrlichkeit des Himmels; Er stand also aus dem Grabe auf und seize sich auf den Thron aller Welten zur Rechten seines Baters, wo Er nun in Ewigkeit herrscht und regiert. Nun merke wohl, lieber Tabrim on! Du wirst Dich noch winnern, daß ich vorhin sagte: der Sohn Gottes spreche in jedem menschlichen Geiste das erhabene Sittengeses aus; durch seine Menschmerdung und durch seine, durch Leiden und Tod bichst wolltommen gewordene, menschliche Natur ist dies Worts und ihr abnlicher geworden; dadurch wird also die Umkehr vom Bosen zum Guten, und die Ueberwindung des Hangs zum Bos

Dieß ift nun eigentlich das ber Wernunft so schwer eingebende Berfohnungs-Geheinniß, welches aber doch dadurch begreiflicher wird, wenn man bedentt, daß Christus durch diesen Cob die Matierung der Welt erwarb, und dadurch die Sunden tilgt, daß Er fie zu Mitteln guter Zwede brancht.

besteht der große Unterschied, daß bier ber innere Berth den Grad des Standes bestimmt, bort aber die Geburt, woher es denn sehr oft zutreffen muß, daß die Bbsen den Gwten besehlen.

Das fann aber nicht geandert werden, lieber Je bibja! Hier offenbart das himmlische Licht ben innern Werth eines Menschen alsosort vor Jedermann, und Jeder ist auch genau mit dem Grade der Kraft versehen, der seinem innern Werth gemäß ist; auf der Erde aber, wo dieses Licht nur von einigen Wenigen, und noch dazu sehr dunkel erkannt wird, da kann dieser Werth nur sehr selten, und nur von den Allerrechtschaffenken und zugleich Weisesten bestimmt werden. Du siehst also ein, daß die Ordnung der Stände durch Wahl hochst unvolkkommen, hochst unsicher und also keineswegs die beste sen, und daß dagegen die Ordnung durch Erbsolge, in Ansehung der Rutzessistung, allerdings den Vorzug habe, sobald sie durch weise Gesiede eingeschränkt ist.).

Je bi bja. Ich erkenne bie Wahrheit biese Sates vollkommen. Safiel. Du wirst also auch leicht begreifen, daß auf ber Erhaltung bieser Ordnung bie ganze Eristenz ber Menscheit beruhe: benn ohne obrigkeitliche Gewalt laßt sich keine menscheliche Gesellschaft benken.

Jebibja. Das ift unftreitig! - Doch gab es auch Bersfaffungen, die von keiner Erbfolge wußten.

Safiel. Deren gibt es jett wirklich noch einige; allein wenn fie nicht außerst unsicher seyn sollen, so muffen sie mit einer andern in einer Berbindung stehen, die ihre Bahl leitet ?). Bas bunkt Dich aber von dem jett herrschenden Geiste unter den Shriften, der da will, daß das Bolt volltommen frei seyn, und sich seine Gesetze und Regierungsform selbst bestimmen soll?

— Freiheit und Gleich heit ist jett das allgemeine Symbol eines gewissen Bolts, das seit Jahrhunderten in der sinnlichen

<sup>1)</sup> Die Erbfolge bringt ununterbrochene Sicherheit mit mangels hafter Regierung, die freie Bahl aber bringt oft unterbrochene Sicherheit, und boch ebenfalls mit mangelhafter Regierung.

<sup>2)</sup> Bie fider die Republiten find, das hat das Beifpiel von Solland, der So weig und Benedig in unfern Zeiten bewiefen.

liche wirkende Ursache aller dieser Abtbotungen, solglich best. Grund aller Genugthung sen, daß also der Sohn Gottes im sedem Frommen die Gottheit verschnt, indem Jeder durch Seine Kraftgenau so viel leidet, als sein Grad des Berderbens verdient. Labrimon. Ich werbe durch diesen Beweis unaussprechtlich beruhiget! D Dank Dir, Du Herrlicher! für diese Belehrung; auch ich habe von Jugend auf die in meinen Tod sehr viel gesitten. Aber noch eine Schwierigkeit ist mir übrig. Ich begreife nun wohl, wie die Berschhung mit Gott geschieht; und bin in Anschung der Strase beruhigt; aber weder durch das Leiden des Erlosers, noch seiner Erlosten, wird denn doch das versäumte Gute ersetzt, und das ausgeübte Bose un geschesch en gemacht; und beides ist doch eine unbedingte Forderung der göttlichen Gerechtigkeit.

Seluniel. Auch diese Schwierigkeit will ich Dir heben; ber Sohn Gottes regiert alle Handlungen der Menschen auf eine unbegreistiche und hochst weise Art, so daß alles Bose zu lauter guten Zwecken wirkt; denn da er in jedem menschlichen Geiste, bosen und guten, sein Tribunal hat, so weiß Er, ohne Einschränkung der Freiheit, jeder Handlung eine solche Richtung zu geben, daß sie Gutes wirkt: denen nun, die sich nicht bekehren, kommt dieses nicht zu gute, denn sie werden nach dem Grade des bosen Quells ihrer Handlungen gerichtet; den Fromm en aber kann das gewirkte Bose nicht mehr zugerechnet werden, denn ihr boser Quell ist verstopft, der gute geoffnet, und alle ihre Handlungen, bose und gute, wirken zu heilsamen Zwecken 2).

Tabrimon. Wie einem Gefangenen, bem man eine Feffet nach ber andern abnimmt, ober, wie einem Blinden, ber von Grad zu Grad fein Geficht wieder bekommt, gerade fo ift mir

<sup>&#</sup>x27;) Die Leiden, die fic ber Chrift nicht felbft zuzieht, fondern bie ibm durch die Borfebung zugeschickt worden, find die Gemeinsschaft mit dem Leiden und Sterben Christi, wodurch er auch Ebeil an der Berfohnung befommt.

<sup>2)</sup> Dieß ist eigentlich der genugthuende, die gefunde Bernunft beruhigende Begriff von der Genugthung Christi. Er regiert fo, daf alle Sunden unendliche Folgen des Segens werden, und Sadurd gefoleht ja ber Gerechtigteit Gottes volle Genuge.

biese bochstwichtige Seche war es, die meine jetzige Reise nach ber Erde veranlaste. Las mich Dir diese große Geschichte erzählen, die auch den Engel mit heiligem Schauer erfüllt.

1

I

:1

۲.

7

9

n

å

3

Jedidja. Mein ganger Geift horcht mit stiller Ehrfurcht. Da fiel. Ich fand auf meiner Sapphirtafel folgende Flammenschrift: Da fiel! gehe zum Tempel der menfchlichen Schidfale, und erfulle meine Befchle. haft Du biefen Tempel gesehen, ober Erwas bavon gehort?

Jedid ja. Gefeben hab' ich diesen heiligen Ort nicht, wohl aber einzelne Rachrichten von ihm gebort.

Safiel. Dort, mo bas Reich ber Berrlichkeit an bas emige Duntel grengt, erbebt fich ein Gebirge, bas von Rerne wie übereinander gethurmte Gemitterwolfen auslicht, und fich in ben ewigen Boben verliert. Dier schwingt man fich über Abgrunde binuber, allenthalben berricht einsame, schauervolle Stille, und ein bammerndes Licht ichimmert auf ben Pfad bes englischen Banderers, ber gemurbiget mirb, biefes Beiligthum zu befuchen. Benn man endlich ber bochften Sobe naber fommt, fo fiebt man bor fich einen gelblichten Glang, in bemfelben ein großes Thor zwifchen zwei Saulen, Die wie burchfichtiges Gold, aber rothlich schimmern. Die Gaulen fichen schrecklich und machtig ba, als wenn fie eine Welt zu tragen batten; oben auf ihnen ruben die fieben Donner, und an diefen merkte ich zuerft, daß bas Sebeimniß ber Bufunft feiner Entwicklung nabe fenn muffe: benn ihre schwarzen, brobenden Gewolfe find bom Borne bes Beltrichters boch aufgeschwollen, und ce bauchte mir, als wenn ich tief in ihrer Gewitternacht schon etwas Rothschimmerndes bemerten tonnte. Das Thor felbst besteht aus zween Rlugeln, die wie ein Diamant ober fein polirter Stahl im Abendroth glanun; es ift beständig fest verschloffen, und nur ber ftarte Seraph, ber feitwarts auf dem Sugel fteht, und den fommenden Boten bon Kerne bemerkt, kann es offnen. Boll heiligen Schauers nabte ich mich biefer Pforte; indem dieß geschabe, enthullte ich mich bem Seraph, er fab meinen Auftrag, und nun ichof er

Sace beschleunigen; Alles wird zur Anarchie übergeben, in biefem Chaos werden bann bie zwei Machte bes Lichts und ber Tindernis tampfen und bie erfte ben feierlichften Sieg bavon tragen.

bas ift die Erdffnung bes großen Geheimniffes, in sofern ein endlicher Geist davon stammeln kann').

Tabrimon. Gelobet sey Gott! — und gelobet sen sein Sohn in alle Ewigkeit! — Meine ewige Dauer soll Ihn unablässig verherrlichen und alle meine Kräfte sollen Ihm gewidmet seyn! — Jetzt bin ich vollkommen beruhigt, und in meinem Geiste eröffnet sich eine Quelle des ewigen Friedens. Aber sage mir, Du himmlischer! warum sind diese große Wahrheiten auf Erden nicht bekannt?

Seluniel. Sie find vielen Millionen Menschen bekannt. Zabrimon. Gott! — wer find diese Gludlichen?

Seluniel. Lieber Tabtimon! - Die Chriften! -

Tabrimon. Allmächtiger Gott! — und Chriftus ift ber eingeborne Sohn Gottes, ber Erlofer 2)?

Seluniel. Ja! fein anderer!

Tabrimon. Während Deiner Erzählung erwachte eine geheime Ahnung in mir, die mir aber jest erst deutlich wird. D Du Unbegreislicher! wie dunkel sind Deine Wege! — D verzib, Du menschgewordener Gott! — daß ich Deinen Namen haßte, — nun will ich Dich desto stärker lieben und andeten. Aber sage mir doch, Du Verklärter! wie kommt es, daß diese erhabene Anstalt zur Erlösung der Menschen abermals mißlingt? — Die Christen sind ja, meines Bedünkens, noch weit schlimmer, als die Juden?

Se luniel. Das ift naturlich: je heller bas Licht ber Bahre beit ift, besto größer ift ber Grad ber Bosheit berer, bie es nicht erkennen wollen. Du hast aber auch die ganze Christenheit nicht kennen gelernt; sie enthalt doch nach Berhaltniß weit mehr gute und heilige Menschen, als andere Bolfer.

Tabrimon. Warum ift aber die Wahrheit von Chrifto nicht allen Wolfern befannt geworden 3)?

<sup>1)</sup> Man hat getabelt, baß ich bas Geheimniß ber Verschnung begreiflich zu machen gesucht habe; allein ich bin überzeugt, bes es redlichen Zweistern Beruhigung einfibst; ber mahre Christ, ber bie Verschnung empfindet — bedarfs freilich nicht.

<sup>2)</sup> Go wirds auch begreifild, wie fromme, aufrichtige Beiben, bie von Chri fto nichts miffen, boch burch Ihn felig merben tonnen.

<sup>3)</sup> An Gott und Chrifto hat es nicht gefehlt, daß diefe Dabre

gleich bruite finer von ben fieben Donnern so schoedlich burch bie ewigen Soben bin, bag ber ganze Tempel erbebte, er sprach ganz vernehmliche Worte!

Sebibja. War bas nicht bamals, als ber himmel ben 3w fand ber Abendbammerung im violetten Lichtschimmer feierte?

Bafiel. Na, bamals mar es!

Jebibja. Wir borten Alle bas Rollen bes Donners, aber wir verftanden feine Worte nicht.

Da fiel. Die Borte ber fieben Donner merben nut im Temwel verstanden, und bann auch ba, mo fie verhallen. Darauf fabete mich einer von ben Engeln binter ben Altar; bier ftanben fieben golbene Leuchter im Rreise berum, in breien mar bas Del wein ausgebrannt, und fie maren ausgelbicht; bie abrigen vier brannten noch, aber febr buntel; ber vierte mar mit frustallbellem Dele bis oben angefullt; jett berührte ber Engel die kaum ficts bare Klamme bes vierten Leuchters, und bann ben Docht bes fecheten, welche beide nun belle zu brennen und zu leuchten beconnen. Auf Ginmal fubr ein ameiter Blit auf ben funften und fiebenten Leuchter berab, der fie umwarf und weit weafcblenderte, ber Engel aber bub fie auf und fette fie wieber an ibren Ort: nun waren fie ganglich verloschen, ben vierten und fecheten Leuchter aber nahm er, schwebte bamit in bie Sobe und ftellte fie mitten auf den Altar, mo fie weit und breit ftrablten und ben Tempel mit ihrem Lichte erfullten; aus bem Gewite ter berab fentte fich nun ein milber Lichtstrabl auf ihre Klammen. ber fie wie bas Thronenlicht erbellte und fie bis aum Gewitter binauf verlangerte. Daburch murben bie schwarzen Bolten verflart, fie gertheilten fich, und nun ftrablte bes herrn herrliche Beit, mit bem Lichte ber beiben Leuchter vereinigt, burch bie gange Beite bes Tempels 1). Jest rebete mich der Engel-Priefter an und sprach zu mir: Du hast verstanden, lieber Bruder Da siell

<sup>1)</sup> Sier wird auf die sieben apocalpytischen Gemeinden gezielt. Die ersten drei, Ephesus, Smprna und Pergamus, bedenten die apostolische Gemeinde, die Gemeinde der Martyrer und die Kirche unter Constantin dem Großen; Thyatira ist die mahrische Brüdergemeinde, Sarden die tatholische Kirche, Philadelphia die Gemeinde des herrn aus allen Religionen der Christen, und Laodicaa die protestantiche Kirche.

mas Du gesehen baft. Der eiffe ber fieben Donnet bet ben ! Unbruch bes Gerichts Gottes über die Chriftenbeit verfündigt; bas Reich ber Kinsterniß bat ein großes Beer gesammelt, und wird noch viele fammeln; es wird mit geistigen Baffen tame pfen, die fich aberminden laffen, werden auf feine Seite treten und die Schaaren der Solle vermehren; die fich aber widerfetgen und ritterlich fampfen, follen fiegen durch Blut und Tod! Er aber, ber auf bem Throne ber Welten fitt, wird, wenn bas Buthen und der Jammer auf das Sochste gestiegen iff, feine Beiligen um fich ber fammeln und felbft gegen fie ausziehen; bann wird Er ihre Sprache vermirren, fo baf fich Rebermanns Schwerdt gegen Jedermann febren, und fich die gottlofe Rotte untereinander felbft aufreiben wird. Bon ba an wird Er bann berrichen, und es wird Friede senn von einem Ende ber. Erbe bis jum andern. Jest gebe nun gur Erbe binab und fundicafte allenthalben die treuen und rechtschaffenen Geelen aus, Die vor ben Leiben bes Gerichts bewahrt und vorher in ben himmel abgeforbert werben follen; biefen Allen floße Ahnung ber naben Bufunft und neuen Gifer gur Bollendung ein 2); Du wirft in iebem Beifte feine Beftimmung lefen. Diejenigen, welche bom Rampfplate an fichere Derter entfernt werden muffen, unterrichte. und mache fie aufmerksam auf die Wege ber Borsebung, bamit fie bas enge Pfortchen bemerten, burch welches fie bem aufunftigen Borne entrinnen konnen. Alle Rampfer aber begeis ftere mit hobem Muthe, getreu zu senn bis in den Tob, und baß fie, both aber nur fparfam, bie Rrafte ber gufunftigen Belt Run gab mir biefer erhabene Engel noch einige gebeime Auftrage an die Großen ber Erbe, die ich aber nicht ents beden barf. Bahrend biefer Rebe verschwanden bie Leuchter wieber vom Altare, bas Bewitter verschwarzte fich wie vorber, und anstatt bes Lichts schimmerte die vorige Abendbammerung burch bie gange Beite bes Tempels. 3ch ftand eine Beile und feierte: bann wandte ich meinen Alug, das Thor donnerte bin-

<sup>3) 6.</sup> Offenb. Joh. 14. 33. 11. wo es nach bem Grundtent fo beißt: Bon biefer Beit an find die gladlich, die in dem Beren gerben; benn fie erleben ben bevorftebenben Jammer nicht, n. f. w.

ter meinen Fersen wieber ju und ber starte Seraph auf bem bigel blitte ben großen blanten Riegel wieber pormarts ').

Jebibja. Das war eine große und feierliche Scene! Bei solchen Auftritten radt ber Engel immer einen Grad weiter in ber Bervollfommnung.

Sasiel. Das ift mahr! und er empfindet, wie klein er ist. Jedid a. Aber, Lieber! wie war Dir zu Muthe, als Du Dich ber Erde nahertest? — oder bist Du seit Deinem Seligs werben mehrmals da gewesen?

Safiel. Ich habe bftere sterbenden Frommen ihren Abschied aleichtert, und war also mehrmale wieder da; allein niemals machte ihr Aublick einen so tiefen Gindruck auf mich, als jest.

Febibja. Das ist naturlich! — Du hattest auch nie einen so großen und erhabenen Beruf, wie dießmal. Aber ich kann mir boch vorstellen, daß der Anblick des Sterns, wo man sein erstes Daseyn empfangen hat, sonderbare Empfindungen erweisku muß.

Safiel. Das ift awar richtig, allein es find Empfindungen bes tiefften Mitleibens, und - wenn man nicht ben milben Quell ber Saufmuth und ber Liebe in fich batte, fo murbe man Blige auf die schnobe Gunderrotte binschlendern. Es gebort mabrlich Engeloftarte bagu, bas Unschanen fo vieler Werte ber bolle zu ertragen. Ich fam an einem Morgen von Rerne: burch ben blauen Acther schwang ich mich binab und sab die blagrothliche Rugel Schief abwarts vor mir binrollen. Erbarmendes Mitleiden über meine bort leibenden und fampfenben Bruber erfulte mich gang, und ich erinnerte mich lebhaft an bie Beit, wo ich unter ben romifchen Tyrannen mit vieler Marter meine irbische Sulle ablegen mußte; bann bantte ich bem Erbas benen, bag Er mich fo vaterlich geleitet und mich nunmehr zu ber Stelle, ju bem Grabe meines Dasenns, in bem ich mich befinde, binauf beforbert bat. Unter biefen Gebanten tam ich nas ber, ich schwebte über Europa bin und fabe mit tiefem Rums mer bas allgemeine Berberben; bort muthete ein Bolf in feis

<sup>1)</sup> Mit biefer Borfiellung verbinde man bas pantomimifche Drama im 2. Bande biefer Scenein.

nen eigenen Gingeweiben mit einem Grimme, ber nur in ber Bolle feines Gleichen bat, und mordete feinen unschuldigen Ronig. Allenthalben flieg ein fauler Geruch ber Ueppigfeit und ber Bolluft auf, und felbit unfere Getreuen ermatteten und franfelten in diesem Pesthauche. Eine elastische brudenbe Rraft arbeitete mir allenthalben entgegen, fo bag ich mich anftrengen ' mußte, vollende binunter ju tommen. Ge war ber Geift ber Freiheit und ber Gleichheit, ber mit einer grimmigen Buth emporbunftete. Dente nur einmal nach, lieber Jebibja! - Kreb beit - wo Jeber Jebem eigennützige Gefete aufbringt und Reiner Reinem geborcht; und Gleich beit bei ber unendlichen Berfcbiebenheit ber Geifteefrafte, bes Reichthums und ber Dacht! Redibia. Es lagt fich nichts Unfinnigeres benten : biefer Beift ift wohl ber machtigfte und schablichfte, ben Satan auf bie Erbe fenden tonnte, um die Menschen zu verderben 1).

Dafiel. Ja, er ist ber schäblichste, wenn man zugleich bie gegenwärtige Richtung bes menschlichen Geistes bamit verbindet; aber auch ber letzte, benn Freiheit mit Gestlosigkeit und unerstättlichem Hunger nach irdischen Gutern, und Gleichheit mit bem unbändigsten Stolze, Alles zu beherrschen, bas ift eine Stellung, wobei die Menschheit in allen ihren heiligsten Banden zerrummern muß 2). Aber ich habe mich nun von meiner Reise wieder erholt, und mein Wesen hat seinen Glanz wieder, tch eile also von Dir in meinen Wirkungsfreis. Dein Zustand werbe immer vollkommener, und bes Herrn Licht gehe immer heller auf über Dir!

Jebidja. Amen! Und Dir, himmlischer Bruber! geschehe ebenfalls, was Du mir gewunscht haft. -

<sup>2)</sup> Es ift ber Geift bes Thiers aus bem Abgrunde, bas endliche Refultat ber Politit bes Satans, um bie Menichen guvverberben.

<sup>2)</sup> Gott erbarme fich; baf fie es nicht anders als burch bie Chi fahrung lernen will!

## Preizehnte Scene. Die Hierarchie.

## hillel und huel. (Im Schattenreiche.)

Duel, Das weiß ich febr wohl, daß ich nicht werth bin, ein Burger in ienem Reiche bes Lichts zu werben, bas mir fo fanft über bas Gebirge ber entgegen glangt; aber wenn es auf bas Berthfenn antommt, fo febe ich nicht ein, wie irgend einer bon meinen Brubern, ben Menfchen, Anfpruch auf Die Burgericaft machen tonne; und boch werben von Beit au Beit viele meiner Befannten binuber beforbert, ich aber bleibe gurad. Reiner bon ben Glangenben, die bas felige Geschäft baben, Die Beifter abzuholen, fieht mich an, fie betragen fich Alle, als wenn ich gar nicht zugegen mare, - was wird benn endlich aus mir werben? - Rann ich ichon meinen Aufenthalt allbier nicht burch irgend ein Zeitmaß bestimmen, fo baucht mich boch, ich mußte icon viele Sabre bier zugebracht haben. Sich burchbeute mein ganges irdifches Leben, alle meine Gedanken, Worte und Werke habe ich gepruft, und gefunden, bag ich freilich jener Berrlichfeit unwurdig bin: allein ich habe boch ben größten Theil meis ner irbifchen Ballfahrt mit inniaftem Unbangen an Gott angebracht, ich babe von Bergen an den Erlofer geglaubt, mein ganger Bille war bis in ben Tob fest und unveranderlich auf die Ere fullung bes Gefetes ber Liebe Gottes und bes Rachften gerichtet. ich that in meiner Schwachbeit, was mir mbglich mar, und fourte auch oft in meiner Seele den hoben Frieden und bas innige Boblgefallen meines Gottes, und doch bin ich verlaffen in bicfer dunklen fillen Bufte, mein ewiges Schickfal bleibt unents ichieben. D Du Bater ber Menschen, wenn Du auch hier noch Gebete erhorft, fo erbarme bich meiner! - Siehe, ba glangen . wieder Verschiedene das Gebirge berab - welch eine Dajeftat strabit aus ihrem Anseben! - es ift, als wenn sich die purpurne Morgenrothe in aller ihrer herrlichkeit aus dem ewigen

Often herabsentte. — Ach, wenn sich boch einmal Einer meiner erbarmte! — Aber ba zieht mir ja Einer entgegen; ich will mich ihm gebeugt und in Demuth nahen, vielleicht daß er mich in Gnaden ansieht, so wie ehemals Christus ben Kranken zu Bethesba.

Hillet. Du scheinst mir ja ganz ermudet zu seyn, und auch das entfernteste Irbische aus Deinem Wesen weggetilgt zu haben.

Suel. Gelobet fen ber herr für die Gnade, bag mich ends

Sillel. Du warft noch nicht reif bagu; jett aber offenbare bie gange Rolle Deines Gemiffens.

Suel. Erhabener Erlbser! siehe, da ficht mein ganzes Leben enthult vor Die, Deinem himmlischen Diener und mir! — ich appellire an Dein vollautiges Verdienst.

Hillel. Dein neuer Name ist huel: Du wirst selig seyn, benn Du bist redlich gewesen, und hast den Glauben bewahrt bis ans Ende; aber Etwas liegt in Deinem Geiste, das Dich bisher an Deiner Bestrberung gehindert hat, und noch hindert. Du hast eine Neigung, die der wesentlichsten Gesinnung der hims melsburger geradezu entgegen ist, und die Du noch nicht erkannt, solglich auch noch nicht abgelegt hast.

Spuel. Ach! entbede mir boch biefe Unart, damit ich fie versabscheuen und aus meinem Innersten wegtilgen konne!

Dillel. Du mußt sie selbst aufsuchen; und mich wundert, baß Du in ber langen Zeit, die Du hier bist, und bei ber forge faltigen Prufung Deines ganzen Lebens, diesen geheimen Feind in Deinem Wesen noch nicht gefunden bast 2).

huel. Gib mir doch nur einen leisen Wint, Du himmlifcher! bamit ich auf die Spur kommen moge.

<sup>2)</sup> Diefes gange Selbstgesprach bes guten Suels zengt von einer Gemuthsbeschaffenheit, die ungemein vielen frommen Seen len eigen ist; sie haben, vermittelst der wahren Selbstprafung, nich nicht ben gangen Grund ihres Berderbens durchgeschaut, bas ernstliche Gebetchen: Prufe mich, herr! und erforsche mich, fehlt noch.

<sup>&</sup>quot;) Ja, wenn fich ber Feind in einen Lichtsengel vergestaltet,. bann gehört viel baju, ihn zu entbeden, und bas war hier ber Ball.

Dillel. Gerne, lieber huel! Untersuche nur einmal die Quelle, aus welcher die Rraft fließt, die Deinen ganzen Wirskungstreis auf Erden belebte! Warum redtest und schriebst Du so gerne von Regierungssachen? — Warum urtheiltest Du immer über Staatsgeschäfte, und tadeltest alle Regenten und Bers sassungen, die nicht nach Deinem Sinne waren ')?

Quel. Diese Neigung hatte das allgemeine Bohl ber Mensichen zur Triebfeber, benn ba die Regenten die Macht in ben Sanben haben, Glud und Segen um fich ber zu verbreiten, so wunschte ich mit Sehnsucht, daß sie es auch thun mochten.

Hillel. Prufe diese Reigung einmal genau, und unterssuche, ob ihre Triebfeder rein ift.

Sue l. Ich merke, bag etwas fehr Geheimes mit untermischt ift, bas ich mir aber noch nicht recht erklaren kann.

Sillel. Stieg nicht oft ein geheimes Berlangen in Dir auf, daß dich boch die Borsehung mochte jum Regentenftande bestimmt baben?

Huel. Dja, sehr oft, allein ber Grund, warum ich bieß wunschte, war boch fein anderer, als um besto mehr Gutes stife ten zu konnen 2).

Hillel. Sieh' wohl zu, daß Du Dich nicht tauscheft! — Bie, wenn Du in die Lage gesetzt warest, ein ganzes Bolk zu regieren, doch aber so, daß es kein Mensch gewußt, Riemand jemals erfahren hatte, daß all das Gute von Dir herkame; wenn Du zugleich in einem niedern Stande hattest leben und kummerlich Deine Bedürfnisse befriedigen mussen, ware Dir das eben so gleichgültig gewesen, als wenn Du auf dem Throne ges glanzt und von Jedermann Verehrung genossen hattest ?)?

huel. Nein, allerbinge nicht!

Sillel. Aber warum benn nicht? Benn bas allgemeine Beffe die einzige und reine Triebfeber Deiner Sandlungen war,

<sup>1)</sup> Der herrichenbe Geift unferer Beit!

<sup>2)</sup> Das ift eben die Lichtshalle ber Schlangen, die aber Sillel in feiner Untwort mit machtigem Arme abstreift.

<sup>3)</sup> Nach biefem Muster prufe sich boch Jeber, ber fich mit Bohlthatigteit und Rubstiftung breit macht. Das Wirten mit ber rechten hand, ohne daß es bie linte weiß, ift bie hanptsachel

fo muste Dir die erfte Lage lieber fenn, wie die lette, weil fte mit weit weniger Gefahren verpaart ift.

Due L. Jest geht mir ein großes Licht auf. — Wie unes grundlich ift boch bas menschliche Verberben! — Ein geheimer, tief gemurzelter Hochmuth wars also, ber alle meine Handlung gen, auch die besten, besteckte ').

hillel. Jest haft Du gefunden, was Dich bisher an Dcie ner Werklarung hinderte; und eben biefe Reigung ist es, bie der himmlischen Berfassung geradezu entgegen strebt; ja, sie ift bie Urquelle der Holle und alles Bosen.

Quel. Ach! lebre mich boch biefe Berfassung kennen, bas mit ich mich ihrer wurdig machen konne! Ich habe ja boch mit Willen diese Wurzel alles Bosen nicht genahrt; nun da ich sie kenne, bin ich ihr von Herzen gram, und ich berufe mich in Anssehung ihrer auf die Genugthnung des Erlosers.

Sillel. Sie wird Dir zu gut tommen, lieber Suel, und bamit Du Dich zu Deinem neuen Stande anschicken konneft, fo. will ich Dich unterrichten. Die Demuth entsteht aus ber mabren und richtigen Erkenntniff feiner felbst, so daß man ben Grab feiner Bolltommenheit ober Unvolltommenheit weder bober noch niedtiger fest, ale er ift; burch chen biefe Erkenntnig aber weiß man, baf man nicht bas geringfte Gute von fich felbft, fonbern blos und allein aus bem unergrundlichen Reichthume ber Barms bergigkeit bes herrn empfangen habe; bagegen aber, bag alle unfere Mangel und Unvollfommenheiten unfer Gigenthum find. Das baber entstehende schmelgende Gefühl ber eigenen Riedrige keit, und der Erhabenheit Gottes ift es nun, mas man eigentlich Demuth nennt; fie ift eben so die Mutter aller Tugenben. wie ber hochmuth ber Bater aller Laster ist; sie bestimmt im Simmel ben Abel und ben Grad ber Regierungsfähigkeit, fo wie ber Hochmuth in ber Holle 2).

<sup>1)</sup> Ach prufe bich, lieber Lefer! auch die Himmel find nicht rein vor Ihm — wie notbig ift uns die Reinigung durch das Berdienft Christi! — Wer diesen Blick befommt, der kann nicht auders, als von herzen bemuthig werden.

<sup>2)</sup> Diefen Grundfat faffe man wohl, fo hat man ben richtigen Raafftab, in wie fern man gur Burgerichaft Gottes geeignet ift.

Dus L. Dem ju Folge ift alfo im himmel ber Allerdemastigfte angleich ber Allerbechfte?

Hillel. Allerdings! der Herr war in den Tagen seines inischen Lebens von Herzen demuthig; er mablte freiwillig den geringsten und armsten Stand, er litt Schmach und Berachtung dis zur tiessten Erniedrigung, und dadurch adelte er eben seine Menschheit dis zur hochsten Burde empor. Jetzt empfindet Er nun auf seinem Throne in seiner Menschheit den allerhochsten Grad der Bollsommenheit, zu welchem Er von der niedrigsten Stuse der Wessen vom ewigen Bater erhoben worden; und eben diese ist die Quelle des Oceans der Seligkeit, der sein ganzes Wessen beglückt und von ihm in alle seine Erlösten übersließt; die daher entstehende undegreisliche Liebe zu seinem Water und der böchste Grad der Dankbarkeit gegen Ihn ist denn auch das Band, das diese beiden göttlichen Wessen so innig verbindet 1).

Suel. Berzeihe mir, o Berklarter! bag ich Dir hier einen Einwurf mache; ce liegt also boch im Befen bee Menschen ein anerschaffener Erhbhungstrieb: benn eben bas Gefühl ber Geligkeit entsteht boch baburch, bag bas Niedrige erhöht wird.

Hillel. Ganz richtig! aber diese Erhöhung kann sich auf zweierlei Weise außern: wenn man sich entweder über Andere ethebt und sie beherrschen will; ober wenn sich der Geist selbst verebelt und seinem bochstvollkommenen Urbilde immer ahnlicher zu werden sucht 2).

hue L Das ift mahr! ber Erhohungstrieb ift also in seinem abstratten Begriffe beilig und gut; aber in seiner Richtung und praktischen Anwendung so verschieden, wie Licht und Finsternis.

Sillel. Du haft recht geurtheilt! - Aber ich will Dir nun auch einmal die Kolgen beider Richtungen entwickeln. Wenn

<sup>1)</sup> Je tiefer man seine Niedrigkeit empfindet und dann boch nach dem Grade dieser Empfindung erhöht wird, desto höher steigt der Grad der Liebe und der Dantbarteit. Dieses ist das Wesen aller bimmlischen Werbaltnisse.

<sup>2)</sup> Man merte biefe Unterscheidung wohl, fie ift unaussprechlich wichtig; benu die erste Art der Erhohung ruhrt aus der Quelle der Selbstsacht her, aus welcher die ganze Solle entstanden ist, die andere aber entsteht aus Liebe zur hochsen Bollsommenheit, und biefe ift ja das Wesen der Seligkeit.

Sultur und im fittlichen Berberben vor allen Andern den Borfprung hatte ').

Jedibja. Wenn diefer Geift die herrschaft behalt und vollends allgemein wird, so ift freilich ber lette große Rampf im Beginnen: benn die Menschheit wird sich felbst aufreiben.

Safiel. Bei ber vierten Klaffe ift er allgemein, Die britte gebiert ibn aus, und die zweite hindert feinen Bachethum nicht. Du fannft benten, mas ba ju erwarten ift. - Jett ftell' Dir pur einmal die ganze Sache im Zusammenbange por! Die finne liche und technische Rultur ift auf bas bochfte gestiegen . man muß bie reichsten Lander ber Erbe plunbern, um feine Beburfniffe zu fillen, baber allenthalben ein unerfattlicher Trieb nach finnlichen Bergnugen und ein raftlofce Streben nach ben Gutern, Die fie befriedigen. Bugleich bat ber jedem Menschen wesentliche Berpollfommnungstrieb ebenfalls feine Richtung auf irbifche Beredlungen, namlich des finnlichen Genuffes, ber Ehre, ber finnlichen Wiffenschaften und des Reichthums genommen, folglich ift die gange korperliche Ratur fur fie zu arm. Run kommt ber, aus ben gang verdorbenen Religionsgrundfaten entstandene Freiheitstrich, ber alle burgerlichen Bande gerreifit, noch bagu: was tann baraus anders entsteben, als bag fich bie Menschbeit felbit untereinander zu Grunde richtet 2).

Jedidja. Aber, mein himmlischer Bruder! diesen schrecklichen Ausgang kann doch die Sache nicht nehmen! denn ber Herr, der Erhabene, wird dem Urheber des Bosen und seinen Anhängern den Sieg nicht lassen, sondern Er muß mit seinen Getreuen die Herrschaft der Erde endlich behaupten, und seinen Keinden ihre grimmige Bosheit auf ihren Kopf vergelten.

Hafiel. Ja, mein theurer Jebibja! bas wird und bas muß gefchehen, und zwar balb; benn um ber Auserwählten willen werben bie Tage bes Jammers abgefürzt werben \*). Eben

<sup>1)</sup> Und jeht, nur wenige Jahre fpater, find biefe Borter: Freis beit und Gleichbeit, ein bloger Schall, eine Aegide, hinter welcher fich ber Despotismus verftedt.

<sup>2)</sup> Jest scheint dieser Freiheitsbrang zu ruben; sollte aber die hierarchie ihr eisernes Scepter mieder erheben, so wird er fich wieder rubren und die Roth wird aufs Sochste steigen.
3) Eben der allgemeine Treiheits : und Gleichheitstrieb wird die

das sich dom starten Reiben der Feuermaterie elektrisch entzundet, und so seinen eigenen Stoff vernichtet. Wenn Satan mit seinem Reiche die Wuth der Bosheit und der Emphrung so hoch treibt, daß man an den außersten Grenzen des himmels die widrige Wirkung zu empfinden beginnt, so entzünden sich die Gerichtsdonner, welche ihn mit seiner Rotte in ihre Kerker darnieder brüllen, wo sie dann ohnmächtig und betäubt zittern und knirschen, die sie sich nach und nach wieder erholen, und dann auf neue Anschläge sinnen 1).

Duel. Allmächtiger Gott! wann wird biefer Jammer und biefer Unfug einmal ein Ende nehmen?

Sillel Dann, wann ber Sochmuth felbst Demuth ift. Duel. Das ift aber unmbglich 2)!

hille L. Kein endlicher Geist weiß Alles, was Gott mdglich ift. Nun will ich Dir aber auch die Folgen schilbern, die ba entstehen, wenn der anerschaffene Erhöhungstrieb so wirkt, daß sich der Geist selbst veredelt, und seinem hochstvollkommenen Urbilde immer ahnlicher zu werden sucht; in dieser Schilberung wirst Du dann die Quelle unserer himmlischen Verfassung sinden.

huel. Diese Beschreibung wird mir ein Borgeschmad ber Seliafeit fenn.

hillel. Du weißt, bag die Bollfommenheit des hochsten Befens in Beziehung auf die vernünftigen Geschöpfe, in einer vollendeten Beisheit und Erkenntniß aller Dinge, und dann in der hochsten Birksamkeit zum allgemeinen Besten, der Freiheit aller Befen unbeschadet, verbunden mit der hochsten Macht wirsten zu konnen, bestehe.

Suel. Ja, bas weiß ich!

hillel. Folglich muß sich ber Erhöhungstrieb des Menschen in ben Berahnlichungstrieb mit dem hochsten Urbilbe der Menschbeit, bas zugleich Gott ift, verwandeln; die baher entstehenden

") So fcheint es; allein fo wie Selbst ucht in Gelbftliebe vermanbeit werben tann, fo tann auch hochmuth Demuth werben.

<sup>1)</sup> Chen fo gertrammern auch auf Erden die Reiche des Defpotismus und des Egoismus endlich durch fich felbst; denn da die Selbstincht unnaturlich ist, so tann unter ihrer herrschaft teine Ratur bestehen.

einen Blis auf ben Riegel bes Thore; ber Miegel fubr juritt; und bie beiben Alfael webten mit einem bumpfen Donner langfam einwarte. hier eroffnete fich mir nun eine Ausficht, Die auch ben Engeln neu und furchtbar ift. Go weit, ale ber weitefte Borigont, wenn man auf bem bochften Berge fieht, reichen mag, fo meit standen im Birtel berum die Bewolbtrager bes Tempels; boch ftrablten fie in die Sobe, ce waren Saulen, wie aus Rryftallfelfen gebauen, in beren Innerftem eine Fenerglut wallt und wablt. Ihr Rufgeftell beftand aus froftallenen Burfeln, die wie schmelzendes Golb glanzten, und ans benen bet Reuerquell burch bie Saulen aufwarts zu fleigen ichien. Der gange weite Boben mar eben, und gleich einem Smaragbe, mit weit und breit fich herumwindenden Lichtstreifen. Das erfchted liche Gewölbe fab aus, wie Lafur, auf bem fafranfarbene Ge wollte rubeten, bie obenüber bem Purpur abnlich maren. Rechts unten im Mittelpunft bes Gemblbes aber bing ein furchterliches schwarzes Donnerwetter, an bem man weiter nichts bemerten fonnte, ale baf fich bie Bolfen langfam umzuwälzen fcbienen. Gerade fenfrecht unter biefem Gewitter, genau in ber Mitte bes Tempels, fand ein Altar boch und weit, wie ein Berg Gob tes, er glich einem bellpolirten Calcebonier, über und über mit blutigen Lichtstreifen übergogen, Die wie aus seinem Innerften berauszukommen schienen. Dben auf diefem Altar febwebte ein Engel-Priester, ber bon Beit ju Beit eine Schaale auf bie Mitte beffelben ausschuttete; fo oft biefes geschabe, loberte eine buntle Flamme mit Opferbampf gegen bas Gewitter empor, ber bas Donnergewolfe zu vermehren ichien. Der gange Tempel war wie bon einem bammernden Abendroth erleuchtet .. Go wie ich bem Altare naber fam, bemertte ich fieben Engel, Die hinter beinfelben berbortraten, und febr ernft und feierlich einber fcbweisten; Einer von ihnen trug eine Rolle mit fieben Siegeln, bie aber alle erbrochen maren. Diefe Rolle ließ er weithin meben, und fprach mit einer febr feierlichen Stimme: "Die Beit ift ba, baß bas Gericht vom Allerheiligften ausgebe, ben Erbfreis mit Gerechtigfeit zu richten!" -So wie bicfe Borte ausgesprochen waren, fuhr ein belleuchten. ber Blit aus bem Gewitter herab, mitten auf ben Altar: 216 Eine merkt, daß der Andere Etwas noch nicht weiß, das ihm boch nutlich senn könnte, so unterrichtet er ihn mit einer Liede und Demuth, die den Andern zu der namlichen Liebe und Demuth bestimmt; daraus folgt dann ganz naturlich die vollkommenste Regierungsversassung, die nur möglich ist ').

Suel. D, bas ift eine bochft gludfelige Ginrichtung!

Sillel. Im himmel bilben fich ebenfalls, je nach ber Mehnlichkeit ber Charaftere und ber Reigungen, burgerliche Gefellfcaften, fo bag bas gange Reich Gottes aus lauter fleinern unb großern Gemeinden besteht, beren Biele zusammen wieder einen größern Stagt ausmachen, die bann endlich alle zusammen unter ber Gemeinde der Erfigebornen fleben, beren haupt der herr ift; alle diefe großere und fleinere Wefellschaften wohnen auch in gewiffen, ihnen angemeffenen. Gegenden beifammen, und ba Jeber Jeben nach feinem innern Werthe fchatt, fo gehorchen Alle freiwillig mit Luft und Liebe bem vollkommenern, und Diefer berricht nicht mit 2mang, fonbern nur burch fein atofferes Licht ber Wahrheit, bas aus seinen Borschriften bervorleuchtet 2). Der Berr felbft regiert nicht burch 3mang, fondern blos burch Offenbarung feines Willens, ber aber immer bem Gefete bes allgemeinen Beffen vollfommen gemäß ift; nun kennt aber Jeber bas allgemeine Befie, und will es auch, folglich gehorcht auch Reber gerne. Ueberhaupt ift bief Grundmaxime bes Reichs Sottes: jedes vernunftige Wefen muß frei fenn, und feiner Ratur gemäß dem anerschaffenen Sittengesetze ober gottlichen Raturrechte folgen, Diefes allein muß feinen Billen, aber boch burd Freiheit, beftimmen; nun bat aber bie bochfte Beisheit die moralische Belt so wunderbar eingerichtet. baf mit bem Grade bes Gehorfame gegen bas bimmlifche Naturrecht; auch ber Grad des beständigen Vergnügens ober der Gluckfeligkeit wachst, und im Gegentheil, wie ber Grad bes Ungeborfam's fteigt, fo fteigt auch ber Grad ber Qual und bes Sam.

<sup>2)</sup> Benn alle gehorchen wollen und Reiner befehlen will, so bes folgen alle ben bocht vollkommenen Willen, und der ist ber Borgefehte, ber diefen am besten weiß. —

<sup>2)</sup> Niemand argere fic baran, bag ich Swebenborg biefe Been abgeborgt habe: benn fie find fehr vernanftig, und Swebenborg hat fehr viel Schones und Gutes, gber auch Irrthumer.

was Du gesehen baft. Der erfte ber fieben Donner hat ben Unbruch des Gerichts Gottes über die Christenbeit verfündigt; bas Reich ber Kinfternig bat ein großes Seer gesammelt, und wird noch viele fammeln; es wird mit geistigen Baffen tampfen, die fich aberwinden laffen, werden auf feine Seite treten und die Schaaren ber Solle vermehren; die fich aber widerfeten und ritterlich fampfen, sollen siegen burch Blut und Tod! Er aber. ber auf bem Throne ber Welten fitt, wird, wenn bas Buthen und ber Jammer auf bas Sochste gestiegen ift, feine Beiligen um fich ber fammeln und felbft gegen fie ausziehen; bann wird Er ibre Sprache verwirren, fo baß fich Jebermanns Schwerdt gegen Jebermann kehren, und fich die gottlose Rotte untereinander felbst aufreiben wird. Bon ba an wird Er bann berrichen, und es wird Friede fenn von einem Ende ber Erbe bis jum andern. Sett gebe nun gur Erde hinab und fundschafte allenthalben bie treuen und rechtschaffenen Seelen aus, die por ben Leiden des Gerichts bemahrt und vorber in den Simmel abgeforbert werden follen; biefen Allen floge Ahnung ber naben Bukunft und neuen Gifer gur Bollendung ein 1); Du wirft in iebem Beifte feine Beftin.mung lefen. Diejenigen, welche vom Rampfplate an fichere Derter entfernt werden muffen, unterrichte, und mache fie aufmerksam auf die Wege ber Borfchung, bamit fie bas enge Pfortchen bemerken, burch welches fie bem aufunftigen Borne entrinnen tonnen. Alle Rampfer aber begeis stere mit bobem Muthe, getreu zu senn bis in den Tod, und baß fie, both aber nur fparfam, die Rrafte ber gufunftigen Welt Run gab mir biefer erhabene Engel noch einige gebeime Auftrage an die Großen der Erde, die ich aber nicht ents beden barf. Während biefer Rebe verschwanden bie Leuchter wieber vom Altare, bas Gewitter verschwarzte fich mie vorber, und anstatt bee Lichte schimmerte bie vorige Abendbammerung burch die ganze Beite bes Tempels. Ich ftand eine Beile und feierte; bann wandte ich meinen Klug, bas Thor bonnerte bin-

<sup>2)</sup> S. Offenb. Joh. 14. 33. 11. wo es nach bem Grundtent fo beißt: Bon biefer Beit an find die gludlich, die in dem herrn Gerben; denn fie erleben den bevorftebenden Jammer nicht, u. f. w.

und datinnen die Belttbreer sehen; nun aber, in Deinem erhöhten Justande, siehst Du die ehemals unsichtbare Welt nur allein; wenn Du aber auch viel weiter in den himmlischen Kenntnissen vorgeruckt bist, so bekommst Du allmählig die Fähigkeit, auch die Körperwelt wieder zu sehen, und dann erst kaunst Du auch zu Gesandtschaften in dieselbe gebraucht, und mit Recht ein Engel genannt werden ').

Quel. D, das ift erstaunlich! Aber ich bitte Dich, beschreibe mir boch bie Natur bes himmels und seine Beschaffenheit, damit ich Alles beffer begreifen tonne, wenn ich babin tomme.

Sillel. Du bift außerordentlich lernbegierig; folge mir! ich will Dich binuber fuhren und Dich im Anschauen ber Dinge selbst unterrichten.

Snel (im hinschweben über bas Gebirge.) Jetzt widerfteht mir biefe Luft nicht mehr; wenn ich mich sonft berselben
naben wollte, so konnt' ich nicht, benn es war mir, als wenn
ich erflicken mußte; wie ist bas?

Hillel. So lange das Innerste eines Gelstes noch nicht offenbart ist, so lange ist auch sein Schicksal noch nicht entschieden, und er weiß nicht, wohin er fahren wird; es ist also noch etwas in ihm, das sowohl der Annaherung des Reichs des Lichts, als des Reichs der Finsterniß widersteht. Sobald er aber entshult ist, so zieht ihn seine nunmehr bestimmte Natur dahin, wohin er gehort 2).

Hiel. Unaussprechlich, unaussprechlich ift die Schonheit bes Landes, das ich vor mir sehe. Ich überschaue ein unermeßlich großes Paradies in der schonsten Morgendammerung. Alles ber irbischen Naturahnlich; aber weit über alle Vorstellung schoner!

Sillel Die unübersehbare Beite rechte und linke, und

<sup>&#</sup>x27;) Diese Sprothese bringe ich Niemand auf, sie ist mir aber wahrscheinlich. Auch bier bin ich wieder Swebenborg gefolgt. Eigentlich betommen die Seligen erst dann wieder ihre volltommene Sinnlichteit, wenn ihr Korper auferwedt und wieder mit ber Seete vereinigt ist.

<sup>2)</sup> Diefer Gat ift gang in ber menschlichen Ratur gegrundet und baber gewiß; benn ebe man die Uebereinstimmung seiner sittlichen Ratur mit einer burgerlichen Gesellschaft weiß, tann man auch noch teinen Bug babin haben.

nen eigenen Eingeweiden mit einem Grimme, der nur in der Hoble seines Gleichen hat, und mordete seinen unschuldigen Konig. Allenthalben stieg ein fauler Geruch der Ueppigkeit und der Wollust auf, und selbst unsere Getreuen ermatteten und krankelten in diesem Pesthauche. Eine elastische drückende Krast arbeitete mir allenthalben entgegen, so daß ich mich anstrengen mußte, vollends hinunter zu kommen. Es war der Geist der Freiheit und der Gleichheit, der mit einer grimmigen Wuth empordusstete. Denke nur einmal nach, lieber Jedidja! — Freiheit — wo Jeder Jedem eigennützige Gesetze ausdringt und Keiner Keinem gehorcht; und Gleich heit bei der nnendlichen Verschiedenheit der Geisteskräfte, des Reichthums und der Macht! Jedidja. Es läßt sich nichts Unsunigeres denken; dieser Geist ist wohl der mächtigste und schädlichste, den Satan auf die Erde senden konnte, um die Menschen zu verderben 1).

Sasiel. Ja, er ist der schadlichste, wenn man zugleich die gegenwartige Richtung des menschlichen Geistes damit verbindet; aber auch der letzte, denn Freiheit mit Gesetzlosigkeit und unersättlichem Hunger nach irdischen Gutern, und Gleichheit mit dem undandigsten Stolze, Alles zu beherrschen, das ist eine Stellung, wobei die Menschheit in allen ihren heiligsten Banden zertrummern muß 2). Aber ich habe mich nun von meiner Reise wieder erholt, und mein Wesen hat seinen Glanz wieder, tch eile also von Dir in meinen Wirkungskreis. Dein Zustand werde immer vollkommener, und des Herrn Licht gehe immer heller auf über Dir!

Jedibja. Umen! Und Dir, himmlischer Bruder! gescheetenfalls, was Du mir gewunscht haft. —

<sup>2)</sup> Es ift ber Geift bes Thiers aus bem Abgrunde, bas endliche Refultat ber Politit bes Satans, um die Menichen zu verberben.

<sup>2)</sup> Gott erbarme fich; baf fie es nicht andere ale burch bie Er- fahrung lernen will!

hider Selige in einer Gegend, die ihm gang nathrlich ifter bie dicht nifo auch am besten gefällt, und in welcher er sich unduchprechtlich wohl besinden muß?

Sefellschaft, ber immer auch in Ansehung ber Erkennnis und ber Liebe der Bolltommenste ift, und dem seine Unterthansn und in Ansehung des Erkennniss und der Liebe der Bolltommenste ist, und dem seine Unterthansn und in Ansehung des Characters ahnlich sind, dirigirt auch die Radier, denn, da man bald erkennen lernt, welche Gewächse und Thiere aus jeder Art der Erkenntnis entstehen, er aber der Mächtigste in allen Einsichten ist, so ordnet er seine Borstellung so, und theilt sie auch seiner Gesellschaft so mit, wie es die Versschlerung seines Landes erfordert.

huel. Aber ich sehe auch allenthalben viele Bohnungen, prächtige Pallaste von einfacher und erhabener Majestät, bann auch geringere Häuser, die aber alle unbeschreiblich schon sind; bie Materie ist unvergleichlich, woher ist sie genommen und wer

baut fie?

Hille L. Die schöpferische Kraft vom herrn, die allentbalben in der himmlischen Natur gegenwartig ift, stellt jedem Geiste gleichsam in einem Augenblicke die Wohnung bin, die seinem Besen angemessen ist; die innere Berschönerung und Ausziezung aber hangt wiederum vom Einwohner selbst ab. Geister, beren Neigung zum Ernsten und Erhabenen gestimmt ift, wohnen in Gebirgen, wo ce Aussichten und Seenen gibt, die Alles übertreffen, was man sich nur Großes vorstellen tann ).

onel. Mein ganges Befen erhebt fich und jauchit über alle bie Bunber, bie ich bore. Aber werben benn bier auch bie Ge-

machfe zu Etwas gebraucht?

Sillel. D ja! erinnere Dich nur ans Effen pom Solze bes Lebens, an die Baume, beren Blatter jur Gesundheit ber Deiden bienen follen, und an bas Gemachs des Weinftods,

<sup>&</sup>quot;) Ber bier in biesem Leben seinen Geschmad nach bem maber Ben Schonen und Guten bilbet und ihn bann bem herrn beiliget, ber wird in fener Belt baburch seine Geligkeit erhöben i der gben bieses mabre Schone und Gute ber Aunft liegt wahrlich utcht in ben griechischen und romischen untilen allein.

won dem der Herr in seines Waters Hause trinken wollte ). Man genießt alles, um mehr Kraft zur Erkenntniß und zur Liebe zu bekommen. Aber lieber Huel! ich muß Dich zu Deis ner Bestimmung suhren; Du wirst eine Menge noch ungebilde ter Grister, dort an der Gränze dieses Kinderreichs, unter Deine Aussicht und Leitung bekommen, ihre Unvollkommenheiten werden Dich veredeln, und Dich zur vollkommenen Demuth leiten. Komm ich will Dich hinsuhren und serner unterrichten!

Huel. Der geringste Platz und das geringste Aunt wird für mich Seligkeit geung seyn!

## Vierzehnte Scene.

## Die driftlichen Pharisaer.

Elon, Jathir, Meraja und Gabiel.
(Im Schattenreiche.)

Elon. Ich bin zum ewigen Leben erwacht, mein Lauf auf Erben ift vollendet! diese stille dunkle Buste ift der Reinigungs, ort, wo ich nun vollends von meinen Unpollsommenheiten und Unsauterkeiten gereinigt werden muß. Ungefähr so hab ich mir die Sache auch vorgestellt. D, wie glücklich bin ich nun, daß ich auf Erden Deinen Verläugnungsweg, o ewige Liebe! gewandelt habe. Ich war eben in den Stand der ganzlichen Vernichtung übergegangen, als Du mich abriefst, und ich empfinde noch immer tief in meiner Seele die innige Verlassung von Dir.

Wer wandelt mir ba entgegen 2)?

Jathir. Willfommen, Elon! - fennst Du Deinen Bruder Sathir nicht mehr?

Elon. Nein! ich hatte Dich nicht gekannt, so sehr haft Du Dich verandert; bift Du benn noch hier? — Du bist ja acht Jahre vor mir gestorben.

i) 3d glaube, daß bles Erinten bereinft hienteben im Reiche bes Berrn geschehen wirb.

2) Diefe felbft genugsame Sprache, die Reiner fuhren tann, ber

<sup>2)</sup> Diele felbst genugsame Sprache, die Reiner führen taun, ber fich nicht aus eigener Lugend jum himmel berechtigt glaubt, zeigt schon, web Geistes Kind dieser Mann ist.

Jathin. Ad Benber! ich weiß nicht, was ich fagen foll? wir waren anserer, Sache fo gewiff; wenn wir in unferen Berfammlungen: beifammen fagen and aus frenten , bag und ber Derr vor to vicien Andern begnabigt und uns feinen Willem fund gemacht batte; fo glaubten wir in Demuth, wir warben auch por vielen Anbern felig merben !): aber bente nur Brubet! ich babe gefeben, bag Biele von benen, bie wir nicht fur erweckt gehalten haben, mit Triumph von ben Engeln ins Reich ber Seligen binaber geführt worben, mich aber bat bis babin kin Engel bemertt; eben fo gebt es auch unferm Bruber Derafa. - Dort fieht er einsam und erquert; denn vor Rurzem nabete er fich einem ber bimmlischen Gesandten, allein es fubr ein elets trifcher Schlag, wie ein Blig, von ibm aus, und ber arme De raja prellte meit weg. Du weift, wie boch wir ben Deraja schätzten. feine Babe ber Berebfamfeit und ber Erfenntniff war fo groß, daß wir ibm, als unferem Rübrer folgten; fein genauer Mandel in ber Gegenwart Gottes, feine Abgeschiebenheit von ber Welt und seine Treue, die er uns in ber Bemertung unferer Rebler bewies, überzeugte uns Mile, er wurde bier ein berrliches Erbtheil empfanoen ?) allein Biele find ibm vorgezogen worben, die wir nicht fur Auserwählte ansaben.

Elon. Bruder Jigthir! Du erfdredft mich! - Gefdficht bas am granen Solze, mas wird bann aus bem barren werben ? Mbenimer won unfern Befannten ift benn bem De va ja vortie stagen morbeit?

Frathir. Sehr Biele! - bas aber war mir unbeareiflich. daß unfer, por Rurgem bier angefommener Vrediger, obne Aufenthalt, mit broffer Derrlichkeit eingeholt murbe.

Elon. Wer? - unfer Brebiger! - Gott! wie ift bes

<sup>1)</sup> Eine Lige nach ber anbern! — Sie waren weber wahrhaft

begnadigt, noch demathig; aber so gehte, wenn man das Ishane nistlicht oder den Motgenstern für die Soune halt, sich mit der erften Erweckung beruhigt und draftet!

2) Eben so tauschen sich auch die gestillch stolzen Fatirs in Indockun, die wetr mehr verlängien und weit mehr der Welt absterben, als se ein Christ gedacht bat, und doch sind sie gewohntich tolge, verworfene Seschopte: darunf rommts nicht an. Mera ja mit freistich sehr ein Bemertung fremder Fehler, nur an sich fruit Semertte er wenige. Paragraphy and Association

eine große Menge Menfeben ben Erbobungstrieb aufer fich auf Andere leuft, wenn Jeber Alle beberrichen will. fo wendet auch Seber fein Daf an Kraften ju biefem 3wecke an; ba unn Jeber regieren, aber Keiner geborchen will, so zwingt immer ber Machtigere ben Schwachern: biefer gebercht mit Daß und Rachfucht, und jener berricht bestwegen mit Buth und Unterbrudung. Siebe, bas ift bie Grundmarime bes Reiche ber Kinfterniß ')! Da nun im Geifterreiche überbaupt bie Stante nicht, wie auf Erben, burch Gemerke und andere finnliche und phofische Berbaltniffe, sondern durch die Achnlichkeit der Gefinnungen und ber Charaftere entfieben, indem fich die burgerlichen Gesellichafs ten je nach der Aehnlichkeit des Wollens und Begehrens bilden. so berricht in jeder Sollengesellschaft der Machtigste, und Alle geborchen ibm burch 3mang, und awar Reber nach bem Grabe feiner Schwäche. Aber auch biefe Machtigften find fich wieber nach ben Graben ihrer Dacht untergeordnet, bis auf ben oberften Kurften, ber bann unter ber Gewalt bes Berrn aller Geis fter ftebt. Dieses gange Sollenreich ift also ber allervollfoms menfte Despotismus, und bas Urbild alles Jammers und aller Qualen, die nur durch 3mang und Bedrudung moglich find 2).

Huel. Das ift eine fürchterliche Verfassung, von ber man auf ber Erbe schon Vorspiele genug hat. Allein was beobachtet benn unser anbetungswürdiger himmelskinig für eine Maxime, um jenen Wütherich mit seinen mächtigen Fürsten in ben Schranken zu halten?

Hillel. Gben biejenige, die er auch auf Erden von Anfang an beobachtet hat, und die auch die einzig mögliche ist. Er läßt ihn seine Plane entwersen und befolgen; da aber diese ber Natur des Geisterreichs geradezu entgegen sind, so entsteht ungefähr so eine Verfassung in der moralischen Natur, wie auf Erden in der physischen, wenn lange viele schädliche und brennbare Dunste in die Hohe gestiegen sind; sie bilden ein Gewitter,

<sup>1)</sup> Und in gewissem Grade auch ber irbischen Reiche.

<sup>2)</sup> Nach biefem Ibeal tann man nun auch bie Staaten und Resterungs-Berfaffungen ber Menfchen auf unferer Erbe beurtheilen, in wie fern fie bem Reiche ber Solle mehr ober weniger abulich find; bas Reich bes Antichtifts, bes Menfchen ber Sanben, wird ihm am ahnlichften fepn. Die Borbereitung bagu beginnt ichon!

teines Unblicks gewirdigt; sogar bin ich zurückgestoßen worden, als ich mich Ginem von ihnen nahen wollte. Denket nur einmal, die abtrunnige Maria, die uns immer so widersprach, gar von uns ausging und sich wieder zur Welt gesellte, diese Maria, über die wir uns so beklagten, die wir so bedauerten, die ist alsofort, so wie sie ankam, selig geworden 1).

Elon. Die Maria? - bas fann unmbglich mit Rechtem angeben.

Meraja. Und boch ist es nicht anders!

Sathir. Ich habe auch mit Erstaunen angesehen; sie machte eine fo frohe, bemuthige Miene, daß ich fast zweisle, ob fie nicht ben richtenben Engel getäuscht habe.

Elon. Wenm hier noch Tauschung möglich ift, so ift Gottes Wort nicht Gottes Wort; nein, ich glaube vielmehr, baß
bie Seelen, die ihr abholen sahet, an Acinigungebrter gebracht
worden, oder daß es hohe Wersuchungen sind, die Gott zuläßt,
um uns zu prufen; vielleicht sind es bose Geister, die sich in
der Gestalt der Lichtsengel zeigen.

Jathir. So fommt mir die Sache nicht bor.

Meraja. Mir auch nicht; boch es muß fich endlich auftlaren. Elon. Bas sehe ich bort? — was fur herrliche Gestalten fabren aus ber Morgenrothe bas Gebirge berab?

Meraja. Das find die Engel, welche die Seelen richten; willft Du es einmal mit ansehen?

Elon. Ja, es verlangt mich fehr, zu feben, wie bas zugeht. (Sie schweben alle Drei bem Gebirge naber.)

Jathir. Siehst Du, Bruder Elon! den, der da vor dem Engel steht? — Gott! wie er bis jum Zwerge zusammensschrumpft! — Jetzt lodert eine Flamme aus ihm empor, siehst Du die schrecklichen Dinge in der rothen Flamme?

Elon. Herr Gott, das ift fürchterlich! — Allmächtiger Erbarmer! — er verwandelt fich in ein Ungeheuer! Sieh! wie er dorthin in die Nacht wegzischt, als wenn ihn die Flamme versengte!

<sup>1)</sup> Das glaub ich! Maria tam als eine arme, buffertige Sumberin und bettelte um ben himmel, und ihr wollt ihn dem lieben Gott durch einen Prozeß abgeminnen.

Angenden find dann immer wachsende Erfenntniß und Riche '). Duel Das ift eine unlaugbare Wahrheit!

Dillel. Der Mensch muß also seine ganze Richtung gur Erfenntniß Gottes und seines moralischen, ober bes Geisterreichs nehmen, und bann, so wie seine Erfenntniß wachst, auch zum allgemeinen Besten werben.

, huel. Ganz gewiß!

Stilel. So wie seine Erkenntnis wachst, so wachst auch seine Einsicht in die Unendlichkeit der Vollkommenheiten Gottes, in die Größe, Mannigsaltigkeit und unbegreisliche Weisheit, die in allen seinen Werken hervorleuchtet, und in seine eigene Einzeschränktheit, so daß auch der höchste endliche Geist in allem seinem Wissen und Wirken gegen den Unendlichen wie Nichts zu achten ist, und in gar keinem Verhältnisse steht. Diese Ueberzeugung nun spornt den Verähnlichungstried immer stärker, zus gleich aber sälkt dadurch alle Anmasung eines höheren Werthe vor Andern weg. Du siehst also, daß die Demuth zur Erkenntnis und zur Wirksamkeit in eben dem Grade antreibe, in dem sie wächst, und daß sie, um zu lernen, und immer mehr den Geist zu veredeln, lieber gehorche, als herrsche <sup>2</sup>).

huel. Das febe ich vollkommen ein!

Hillel. Da nun Keiner in den himmel kommt, der diese Gesinnung nicht hat, nur daß sie Alle dem Grade der Erkeuntniß und der Liebe nach verschieden sind, so stehen alle himmelsbarger in der Richtung der Annaherung zu ihrem bochsten Urbilde; Alle hungern mit einem unendlichen Triebe nach Erkenntniß, Weisheit und Wirksamkeit zum allgemeinen Besten; Jeder
such in dem Gefühle seiner Kleinheit und Eingeschränktheit von
Jedem zu lernen und Jedem zu gehorchen. Und wenn der

besteht barin, wenn alle Befen zugleich mit ihm zu seiner Bers volltommnung wirfen, und dieß thun sie, wenn auch ber Mensch ihrer Alfer Bestes sucht. Daher hat als dann erst ber Erde hungstrieb bes Menschen seine wahre Richtung, wenn er aus wehrer Gottes und Menschenliebe bas allgemeine Beste tennt und bewirft.

<sup>9)</sup> Kounte ich boch burd bas Lefen biefer Stelle allen Lefern and and mir biefen Geift ber Demuth aus feiner Quelle ins-Berg loiten! Auf ibn tommt Alles an.

Sine merkt, daß ber Andere Etwas noch nicht weiß, das ihm boch nutilich senn konnte, so unterrichtet er ihn mit einer Liebe und Demuth, die ben Andern zu der namlichen Liebe und Demuth bestimmt; daraus folgt dann ganz naturlich die vollkommenste Regierungsverfassung, die nur möglich ist ').

Suel. D, bas ift eine bochft gladfelige Ginrichtung!

Sillel. Im himmel bilben fich ebenfalls, je nach ber Mebn. lichkeit ber Charaftere und ber Reigungen, burgerliche Gesellfchaften, fo bag bas gange Reich Gottes aus lauter tleinern unb großern Gemeinden besteht, beren Biele zusammen wieder einen ardfern Staat ausmachen, die bann endlich alle gufammen unter ber Gemeinde der Erffgebornen fteben, beren Saupt ber Serr ift; alle diefe großere und fleinere Wefellschaften wohnen auch in gewiffen, ihnen angemeffenen, Gegenden beifammen, und ba Beber Jeben nach feinem innern Werthe Schaft, fo gehorchen Alle freiwillig mit Luft und Liebe dem vollfommenern, und Diefer Berricht nicht mit 3mang, fondern nur burch fein gtofferes Licht ber Wahrheit. Das aus seinen Borschriften bervorleuchtet 2). Der Berr felbft regiert nicht burch 3mang, fondern blos burch Offenbarung feines Billens, ber aber immer bem Gefete bes allgemeinen Beffen vollkommen gemäß ift; nun kennt aber Jeber bas allgemeine Befte, und will es auch, folglich geborcht auch Jeber gerne. Ueberhaupt ift bief Grundmaxime bes Reichs Sottes: jedes vernünftige Wefen muß frei fenn, und feiner Natur gemaß bem anerschaffenen Sittengefete ober gottlichen Raturrechte folgen, Diefes allein muß feinen Billen, aber boch burd Freiheit, bestimmen; nun bat aber bie bochfte Beisbeit die moralische Belt so wunderbar eingerichtet, daß mit bem Grade bes Gehorfams gegen bas himmlische Naturrecht; auch ber Grad bes beständigen Bergnugens ober ber Glud. feligfeit machet, und im Gegentheil, wie ber Grad bes Ungeborfamis fleigt, fo fleigt auch ber Grad ber Qual und bes Jam-

<sup>1)</sup> Wenn alle gehorden wollen und Reiner befehlen will, fo bes folgen Alle ben bocht vollemmenen Willen, und der ift ber Borsgefeste, ber diefen am beften weiß. —

<sup>3)</sup> Niemand argere fic baran, bag ich Swebenborg biefe Gbeen abgeborgt habe: benn fir find fehr vernünftig, und Swebenborg hat fehr viel Schones und Gutes, aber auch Freihimer.

30 Sale 60

glanzen; schau, er bekommt einen Lichtkreis um sich her; bei immer heller und heller wird! Wie sanft blaulicht und weiß ist bas Licht; es schimmert, wie polirt Silber im Vollmond!

Sathir. Aber siehst Du auch alle die Schonheiten in delle Lichte, eine lebende Sprache der Heiligkeit und Gottseligkeit!

Hel om Ja, ich sehe es! — der muß ein sehr frommer Mensch gewesen seyn; nein! das ist kein Betrug des Satans — keine hohe Versuchung!

"Meraja. Gott fen une gnabig! ben tenne ich, ift bas nicht ber Schulmeister Elige? -

Elon. Er war sehr frank, als ich starb; allein ber kanns boch nicht senn; bem dieser ist ja ein Heiliger; siehe, er schwebt schon wie ein Seraph über das Gebirge hin! der Schulmeister aber war nicht einmal erweckt ?).

(Gabiel naht: fich ihnen.)

jetzt ift er ein Furst im Lande ber Gerechten, sein Erbtheil ift berrlich; benn fein Loos ift aufs Lieblichste gefallen.

Elon. Berzeihe mir, Du Berklarter! wenn ich mich uns terfiebe, Dich um Etwas zu fragen.

Sabiel. Frage, mas Dir beliebt.

Elon. Wir konnen nicht begreifen, wie blefer Schulmeifter felig werben kann: benn er war nicht einmal erweckt.

Sabiel. Bas verstehft Du unter bem Ausbrucke: ers wedt fenn?

Elon. Wiffen die Engel nicht, was erweckt fenn ift?
Gabiel. Ob wir es wiffen ober nicht wiffen, bavon ift die Rebe nicht, sondern bavon, ob Du es weifft.

Elon. Gott Lob! ich weiß es 2); benn ich bin schon fiber vierzig Jahre erwedt gewesen. Man wird erweckt, wenn man sein sundig Elend und seinen bochft verdorbenen Justandi eine

<sup>&</sup>quot;) Ja freilich war er erwedt, aber er prablte nicht bamit, fena bern schwieg und ließ nur sein Licht leuchten, und bas faben biefe Elenben vor ihrem eigenen Lichte nicht. Es tann nicht genug gerfatt werben, baß es burchaus nicht auf Form und Sprache, fons berif nur aufs herz automme!

<sup>2) 36</sup> bante Dir Gott, baf ich nicht bin, wie andere Denfchen?

ficht, bon herzen bereut, und fich bann eruftlich zu Gott in Chrifto wendet.

Sabiel. Der Begriff ist gang richtig, und bas Gebot, bas er enthält, ist bem, ber selig werden will, vollkommene Pflicht. Du fagst, Du marest schon über vierzig Jahre erweckt gewesen: Du mußt es also weit in der Selbsterkenntniß und in der Einssicht in Dein naturliches Verderben gebracht haben?

Elon. Darin kann man es nicht zu weit bringen; ich habe mich in meiner Schwachheit an die ewige Liebe übergeben, und mich von ihr bewirken laffen ').

Sabiel. Sage mir, in welcher Pflicht vereinigen fich alle Pflichten des Menschen?

Elon. In ber Licbe; Gott lieben über alles, und ben Rachsten als sich selbst, bas ist bas Gesetz und bie Propheten; bie Liebe ift bes Gesetze Erfallung!

Gabiel. Das ift ewige Mahrheit, und bas Grundgesetz, nach welchem alle Menschen gerichtet werden. Mas ift aber bie Liebe, und worin besteht sie?

Elon. Die Liebe ift eine herzliche und innige Juneigung ber Seele zu Gott und zu ben Menschen.

Gabiel. Aber worin außert fich biefe Buneigung?

Elon. Sie außert sich gegen Gott durch ein beständiges Anhangen an Ihm, und durch einen beständigen Wandel in seisner Gegenwart, und gegen die Menschen barin, daß man sich unabläßig bestrebt, sie Alle, und nach allen Kräften Ihm zuzususuführen 2).

Gabiel. Du vergiffest die hauptsache: Gott lieben heißt: seinen Willen nach allen seinen Rraften zu erfallen, und ben Rachten lieben, sein Bestes, so wie das eigene Beste befordern.

Elon. Das find die Fruchte, die aus jenem Baume ber-

Sabiel. Gang recht! ein Baum, der also diese Fruchte nicht mitbringt, in dem wirkt auch diese Liebe nicht; wer Gottes Willen nicht erfüllt, bessen Anhangen an Ihm, und beffen

<sup>2)</sup> Weld eine Tanfdung! er ließ fic von feiner Eigenliebe bewirten, und hielt fie far die ewige Liebe!
2) Das ift thre Hauptface, fie wollen fabren, Sabrer fepn t

bann bis an jenes ferne Gebirge, ist bas Reich bes Unterrichts, in welchem bie Kinder, die vor ben Jahren bes Unterschieds sterben, nebst allen in der Erkenntniß nicht weit gestenberten Seelen, zu den übrigen Reichen erzogen werden.

huel. Dauert benn biefe Morgendammerung immer foffff fort, obne bag bie Quelle bes Lichts aufgeht?

Hatur aufs Genaueste mit der moralischen Beschaffenheit ihrer Ewwohner überein; hier wohnen lauter Geister, denen das Licht in der Wahrheit blos dammert; jenseits jenem Gebirge aber er scheicht des Hern Herlichkeit über dem Horizonte; dort ist das is Reich des Lichts, seine Burger heißen eigentlich Engel, ob im man gleich diesen Namen allen Himmelsburgern gibt, und dort in herrscht die vollständige Erkenntniß allenthalben. Abermals him ber einem dritten Gebirge ist das Reich der Herrlichkeit, is und an den Grenzen der Ewigkeit liegt die Stadt Gottes mit is der Wohnung des Herrn, von welcher das Urlicht ausstrahlt, it das den ganzen Himmel erleuchtet. In diesem Reiche wohnen is Geraphim, welche mit dem höchsten Grade der Erkenntniß auch den höchsten Grad der Macht verbinden; sie werden auch gerzen gel genannt.

Huge so lieblich ergonen?

ž

Hillel. Auch diese stehen im genauesten Berhaltniffe mit ibem Zustande der Bewohner; wie die Arten der Erkenntniß einer burgerlichen Gesellschaft sund, so bilden sich auch die Arten der Gewächse und der geistigen Thiere in der Gegend, die sie bestit; und wie der Grad der thatigen, wirksamen Liebe der Burger beschaffen ist, gerade in dem Grade des Wachsthumsstriedes stehen auch alle Gegenstände um sie her. Ware es mogelich, daß sich ein verdammter Geist einige Zeit hier ausbalten konnte, so wurde bald eine wuste Einde um ihn her entstehen ?).

<sup>&#</sup>x27;) Es ift eine herzerhebenbe Ibee, baß fich bie Lanbicaft um einen feligen Geift her, mit allen ihren Gegenständen, nach seinem Schöngefühle und Geschmade bildet, und er also gleichsam ber Schöpfer seiner Gegend ift. Diese Spoothese last fich bis gum hohen Grade ber Wahrscheinlicheit bringen.

hue L. Wie vortrefflich ift bas! — Auf die Wife lebt also jeder Selige in einer Gegend, die ihm ganz naturlich ift, die ihm also auch am besten gefällt, und in welcher er sich unaussprechtlich wohl besinden muß?

Hillel. Das ist gewiß! Der Regent oder Fürst einer jeden Gefellschaft, der immer auch in Ansehung der Erkenntniß und der Liebe der Bollkommenste ist, und dem seine Unterthanen alle in Ansehung des Charakters ähnlich sind, dirigirt auch die Ratur; denn, da man bald erkennen lernt, welche Gemächse und Thiere aus jeder Art der Erkenntniß entstehen, er aber der Mächtigke in allen Einsichten ist, so ordnet er seine Borstellung so, und theilt sie auch seiner Gesellschaft so mit, wie es die Versschönerung seines Landes erfordert.

Suel. Aber ich sehe auch allenthalben viele Bohnungen, prachtige Pallaste von einfacher und erhabener Majestat, bann auch geringere Saufer, die aber alle unbeschreiblich schon sind; bie Materie ist unvergleichlich, woher ist sie genommen und wer baut sie?

Hillel. Die schöpferische Kraft vom herrn, die allenthals ben in der himmlischen Natur gegenwartig ift, stellt jedem Geiste gleichsam in einem Augenblicke die Wohnung bin, die seinem Wesen angemessen ift; die innere Verschonerung und Auszies rung aber hangt wiederum vom Einwohner selbst ab. Geister, deren Neigung zum Ernsten und Erhabenen gestimmt ist, wohnen in Gebirgen, wo es Aussichten und Scenen gibt, die Alles übertreffen, was man sich nur Großes vorstellen kann '),

huel. Mein ganzes Wesen erhebt sich und jauchzt über alle bie Wunder, die ich hore. Aber werden benn hier auch die Gewächse zu Etwas gebraucht?

Hillel. D ja! erinnere Dich nur ans Effen vom Solze bes Lebens, an die Baume, beren Blatter zur Gesundheit ber Deiden bienen sollen, und an bas Gemachs des Beinftods,

<sup>2)</sup> Wer hier in biesem Leben seinen Geschmad nach bem mahe pen Schonen und Guten bilbet und ihn dann dem herrn heiliget, ber wird in jener Welt dadurch seine Seligkeit erhöhen; aber eben dieses mahre Schone und Gute der Aunft liegt wahrlich nicht in den griechischen und romischen Antiten allein.

bon bent ber herr in feines Baters Sanfe trinfen wollte 1). Man igenicht alles, um mehr Rraft jur Ertenntnig und jur Riebe gu befommen. . Aber lieber Sucl! ich muß Dich ju Deiner Bestimmung fuhren; Du wirft eine Menge noch ungebilbe see Beifter, bort an ber Grange biefes Rinderreichs, unter Deine Aufficht und Leitung befommen, ihre Unvolltommenbeiten wer-Den Dich veredeln, und Dich zur vollfommenen Demuth leiten. Komm ith will Dieb binfubren und ferner unterrichten! 5 uel. Der geringste Plat und bas geringste Umt wird fur mich Geligkeit genng fenn! sinkin Traditional s<u>ee</u>

## Dierzehnte Scene.

## Die driftlichen Pharisaer.

Elon, Jathir, Meraja und Gabiel. (3m Schattenreiche.)

Elon. Ich bin jum ewigen Leben erwacht, mein Lauf auf Erben ift vollendet! biefe ftille buntle Bufte ift ber Reinigungsort, wo ich nun vollends von meinen Unvollfommenheiten und Unlauterfeiten gereinigt werden muß. Ungefahr fo hab ich mir bie Sache auch vorgestellt. D, wie gludlich bin ich nun, baß ich guf Erden Deinen Berlaugnungsweg, o ewige Liebe! gemanbelt babe. 3ch mar eben in ben Stand ber ganglichen Bernichtung übergegangen, als Du mich abriefft, und ich empfinde noch immer tief in meiner Seele Die innige Verlaffung von Dir. - Wer wandelt mir ba entgegen 2)?

Sathir. Willfommen, Elon! - fennst Du Deinen Bruber Sathir nicht mehr?

Elon. Nein! ich batte Dich nicht gekannt, fo fehr haft Du Dich verandert; biff Du denn noch bier? - Du bist ja acht Jahre vor mir gestorben.

i) Ich glaube, daß dies Erinten bereinst hienieden im Reiche bes herrn geschehen wird.
3) Diese seihet genugsame Sprache, die Reiner führen tann, ber sich nicht aus eigener Lugend zum himmel berechtigt glaubt, zeigt foon, wes Geiftes Rind biefer Mann ift.

Jatbir. Ad Bruber! ich weiß nicht, mas ich fagen foll: wir waren unserer Sache fo gewiß; wenn wir in unseren Bers fammlungen beisammen saften und uns freuten, baf uns ber Derr por fo vielen Andern begnabigt und uns feinen Willen fund gemacht batte, so glaubten wir in Demuth, wir wurden auch vor vielen Unbern felig werben 1): aber bente nur Bruber! ich babe gefeben', baf Biele von benen, bie wir nicht fur erweckt gehalten haben, mit Triumph von ben Engeln ins Reich ber Seligen binaber geführt worben, mich aber bat bis babin fein Engel bemerkt; eben fo geht es auch unferm Bruder Deraja. - Dort fieht er einsam und trauert; denn vor Rurzem nahete er fich einem der himmlischen Gefandten, allein es fuhr ein elets trifcher Schlag, wie ein Blit, von ibm aus, und ber arme Meraja prellte weit meg. Du weißt, wie boch wir ben Deraja icatten, feine Gabe ber Beredfamfeit und ber Erfenntnig mar fo groß, daß wir ibm, als unferem Rubrer folgten; fein genauer Mandel in der Gegenwart Gottes, seine Abgeschiedenheit von ber Welt und seine Treue, die er uns in ber Bemerkung unferer Rebler bewies, überzeugte uns Alfe, er murbe bier ein berrs liches Erbtheil empfangen 2); allein Biele find ihm vorgezogen morben, die wir nicht fur Auserwählte ansaben.

Elon. Bruder Sathir! Du erschreckft mich! - Geschicht bas am grunen Holze, mas wird bann aus bem burren werben? Aber wer von unfern Bekannten ift benn bem Meraja vorge jogen worben?

Sathir. Sehr Biele! — das aber war mir unbegreiflich, bag unfer vor Aurzem hier angekommener Prediger, ohne Aufenthalt, mit großer Herrlichkeit eingeholt wurde.

Elon. Wer? - unser Prediger! - Gott! wie ift bas

<sup>1)</sup> Eine Luge nach ber andern! — Sie waren weder wahrhaft begnadigt, noch demuthig; aber so gehte, wenn man das Johannielicht oder den Morgenstern für die Sonne halt, sich mit der ersten Erweckung beruhigt und bruftet!

<sup>2)</sup> Eben fo tauschen fich auch die gestlich stolzen Fatire in Ins doftan, die weit mehr verlangnen und weit mehr ber Welt abisterben, als je ein Christ gedacht hat, und doch find sie gewöhnlich stolze, verworsene Seschopse: darauf fommts nicht an. Meraja war freilich sehr treu in Bemertung fremder Fehler, nur an sich selbst bemertte er wenige.

mbalich ! ein Mann, ber feine Berfice puberte, eine Salefrause sund filberne Schnallen trug bisfogar einen golbenen: Ming am Ringer batte! -- ben follte ber arm geworbene Geiland au Budden angenommen, baben ? ..... Ein Dann !! bemet nicht barauf ankam. gameilen bem abidenlichen Regelspielen aber einem eiteln Mange gugufeben ? ber bie Rirchenmufit bei und einfibrte, ber som Bandel in ber Genenwart Gottes, bon ber Gintebe, von -bunften Glauben und allen Buffanden einer pernichtinten Stele michte wußte, ber follte hier, obne eine lanemierint und febrere Lauterung, efelig geworben fenn 1) ? fen en gode geben bei be Sathir. Sa er ift felig hand bem Anfeben nach in einem febr boben Grabe. In bei bei bei bei eine bei gener bei bei bei bei . Elon. Go offenbart fich entweber Gott in ber Seele enbera. als die Sache ber Wahrheit nach ift, und bas ware ja eine Botteslafterung; ober, bas was Du gefeben baft, ift eine Spie aclfechterei ber Rueften ber Kinfternig gewefen; benn mas fich an unferm Berg und Gewiffen als Dabrbeit legitimirte, bas Zann doch unmöglich felsch senn 2). Sathir. Du rebeft ba barte Borte, Bruber Elon, aber ich fann Dir boch nichts bagegen einmenden. Siebe, ba tommt auch Meraja. id Meraja. Ser mir gegrufft, Bruder Elon! Elan. Auch Dich batte ich nicht mehr gefannt. Bruber! ihr babt Euch febr verandert, ihr febt fo arm und verhungert

ten fie überfeben.

2) D ber Lafterung! Gott umf Unrecht haben, Samit nur fie Mecht behalten. Ach! wie wichtig ift es, bas man ben Unterfchieb zwifden eigenen Gefühlen und Empfindungen und ben Birfungen

Des Geiftes Gottes mohl tennen lerne!

Elan. Auch Dich hatte ich nicht mehr gekannt... Araber! ihr habt Euch febr verandert, ihr seht so arm und verbungert aus; ich hore, es geht hier ganz anders, als wir es uns vorstellten. Weraje. Bon Allem, was ich bier sehe, begreis ich kein Wort; wir haben uns doch mehr wie Andere bestrebt, den Willen Gottes zu thun; wir haben uns verlängnet, abgetodtet, von den Feinde gekampst; und doch werden wir von den Engeln

Das Alles hatten bie armen Eropfe bemertt und besmegen bas Gericht ber Lafterung über ibn ausgesprocen; aber feine una aussprechliche Gottes- und Menschenliche, seine Gebetstraft, seine außororbentliche Bohlthatigteit und feine Demuth, bas alles batten fie übersehen

teines Wablide gerodibigt; sogar bin ich jurudgestoffen weiten, als ich mich Ginem von ihnen nahen wollte. Denket nur eine mal, die abtrunnige Maria, die uns immer so widersprach, gar von uns ausging und sich wieder zur Welt gesellte, diese Maria, iber die wir uns so beklagten, die wir so bedauerten, die ist alfosort, so wie sie aufam, selig geworden 1).

Efon. Die Maria? — bas fann numbglich mit Rechetem gugeben.

Meraja. Und boch ift es nicht anders!

Jathir. Ich habe auch mit Erstaunen angefehen; sie machte eine fo frobe, bemuthige Miene, daß ich faft zweiste, ob fie nicht ben richtenben Engel getäuscht habe.

Elon. Wenm hier noch Tanschung möglich ift, so ift Gottes Wort nicht Gottes Wort; nein, ich glaube vielmehr, daß
die Seelen, die ihr abholen sahet, an Reinigungsorter gebracht
worden, oder daß es hohe Versuchungen sind, die Gott zuläßt,
mm uns zu prafen; vielleicht sind es bose Geister, die sich in
der Gestalt der Lichtsengel zeigen.

Jathir. Go fommt mir bie Sadje nicht vor.

Meraja. Mir auch nicht; boch es muß fich endlich aufklaren. Elon. Bas febe ich bort? — was fur herrliche Gestalten fabren aus ber Morgenrothe bas Gebirge berab?

Meraja. Das find die Engel, welche bie Seelen richten; willft Du es einmal mit ansehen?

Elon. Ja, es verlangt mich fehr, ju feben, wie bas gugent.

(Sie schweben alle Drei dem Gebirge naber.): Dathir. Siehst Du, Bruder Elon! den, der da vor dem Engel steht? — Gott! wie er dis zum Zwerge zusammensschrumpst! — Jetzt lodert eine Flamme aus ihm empor, siehst Du die schrecklichen Dinge in der rothen Flamme?

Elon. Herr Gott, das ist fürchterlich! — Allmächtiger Erbarmer! — er verwandelt sich in ein Ungeheuer! Sieh! wie er dorthin in die Nacht wegzischt, als wenn ihn die Flamme versenzte!

Das glaub ich! Maria tam als eine arme, buffertige Guns berin und bettelte um ben Simmel, und ihr wollt ihn bem lieben Get burch einen Prozes abgeminnen.

glanzen; schau, er bekommt einen Lichtkreis unt sich her, ber immer heller und heller wird! Die sanst blaulicht und weiß ikt bas Licht; es schimmert, wie polirt Silber im Bollmond!

"Fathir. Aber siehst Dn auch alle die Schönheiten in dess Lichte, eine lebende Sprache der Heiligkeit und Gottseligkeit!

El on. Ja, ich seheres! — der muß ein sehr frommer Mensch gewesen senn; nein! das ist kein Betrug des Satans — keine hohe Versuchung!

Meraja. Gott fen und gnabig! ben tenne ich, ift bas nicht ber Schulmeister Elias? --

Elon. Er war sehr krank, als ich ftarb; allein ber kanns boch nicht seyn; bem bieser ist ja ein Heiliger; sieht, er schwebt schon wie ein Seraph über das Gebirge bin! ber Schulmeister aber war nicht einmal erweckt 1).

#### (Gabiel naht: fich ibnen.)

jetzt ist er ein Furst im Lande ber Gerechten, sein Erbtheil ift berrlich; benn fein Loos ist aufe Lieblichste gefallen.

Elon. Berzeihe mir, Du Berklarter! wenn ich mich uns terfiebe, Dich um Etwas zu fragen.

Gabiel. Frage, mas Dir beliebt.

Elon. Wir konnen nicht begreifen, wie blefer Schulmeifter selig werben kann: benn er war nicht einmal erweckt.

Sabiel. Was verstehst Du unter bem Ausbrude: ers wedt fenn?

Elon. Wiffen die Engel nicht, mas erwedt fenn ift? Gabiel. Ob wir es wiffen ober nicht wiffen, bavon ift die Rebe nicht, sondern bavon, ob Du es weifft.

Elon. Gott Lob! ich weiß es 2); benn ich bin schon iber vierzig Jahre erwedt gewesen. Man wird erweckt, wenn man fein sund gelend und seinen bochft verdorbenen Justand eine

<sup>&#</sup>x27;) Ja freilich war er erwedt, aber er prahlte nicht bamit, fene bern schwieg und ließ nur sein Licht leuchten, und bas sahen biese Elenben vor ihrem eigenen Lichte nicht. Es kann nicht genüg gestagt werden, daß es durchaus nicht auf Form und Sprache, fone bern nur aufs herz automme!

<sup>3) 36</sup> bante Dir Gott, daß ich wicht bin, wie andere Denforn?

sicht, von Derzen bereut, und sich bann erustlich zu Gott in Christo wendet.

Sabiel. Der Begriff ist gang richtig, und bas Gebot, bas er enthalt, ist bem, ber selig werden will, vollsommene Pflicht. Du sagst, Du warest schon über vierzig Jahre erweckt gewesen: Du mußt es also weit in der Selbsterkenntniß und in ber Einssicht in Dein naturliches Berberben gebracht haben?

Elon. Darin kann man es nicht zu weit bringen; ich habe mich in meiner Schwachheit an die ewige Liebe übergeben, und mich von ihr bewirken laffen 1).

Sabiel. Sage mir, in welcher Pflicht vereinigen fich alle Pflichten bes Menschen?

ı

ŧ

Elon. In der Licbe; Gott lieben über alles, und ben Rächsten als sich selbst, das ist das Gesetz und die Propheten; die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung!

Sabiel. Das ist ewige Wahrheit, und das Grundgesetz, nach welchem alle Menschen gerichtet werden. Was ist aber bie Liebe, und worin besteht sie?

Elon. Die Liebe ift eine herzliche und innige Juneigung ber Seele zu Gott und zu ben Menschen.

Gabiel. Aber worin außert fich biefe Buneigung?

Elon. Sie außert sich gegen Gott durch ein beständiges Unhangen an Ihm, und durch einen beständigen Wandel in seisner Gegenwart, und gegen die Menschen barin, daß man sich unabläßig bestrebt, sie Alle, und nach allen Kräften Ihm zuzususuführen 2).

Gabiel. Du vergiffeft die hauptsache: Gott lieben heißt: seinen Billen nach allen seinen Kraften zu erfallen, und ben Rachten lieben, sein Bestes, so wie bas eigene Beste beforbern.

Elon. Das find die Fruchte, die aus jenem Baume hers vorwachsen.

Sabiel. Gang recht! ein Baum, der also diese Fruchte nicht mitbringt, in dem wirft auch diese Liebe nicht; wer Gottes Willen nicht erfullt, beffen Anhangen an Ihm, und beffen

<sup>2)</sup> Weld eine Tanfoung! er ließ fic von feiner Eigenliebs bewirten, und hielt fie far die ewige Liebe!
2) Das ift thre hauptfache, fie wollen fahren, gubrer feput

Wandel in seiner Gegenwart ist nichts, als dur elende Lanschung und ein Spiel der Phantasie; und wer seines Nebenmenschen Bestes nicht in allen Studen nach dem Maßstabe seines Eigennen Befbrbert, dessen Bestieben, ihn zu besehren und selig zu machen, ist eitel!

michtimun Das ift mahr D.

Gabiel. Du wirft boch überzengt fenn, baß feinen Rebens menfchen baffen fonurgrab bem Willen Gottes entgegen fen, und bag berjenige, ber bieß thut, unmöglich Gott lieben konne ?

Elon. Wer seinen Nebenmenschen haßt, in bem ift tein Funke bes gottlichen Lebens; wer keine Früchte bringt, ver bient schon als ein unnuges Holz abgehauen und ins Feuer ger werfen zu werden; wer aber sogar arge Früchte trägt, ber perbients im bochsten Grade!

Gabiel. Du bift ein strenger und gerechter Richter; aber erklare mir doch, worin sich eigentlich ber haß gegen ben Rachten offenbare?

Elon. Wenn man ihm zu schaden sucht, anfintt fein Be-fies zu befordern.

Gabiel. Sehr richtig! Liebte ber altere Bruber bes beer lornen Sohnes biefen feinen Bruber, als er vom Felbe tam, und über bie Freudenbezeugungen feines Baters zornig ward, ober hafte er ihn?

Elon. Nein, er liebte ihn keineswegs, sondern er hafte ihn. Gabiel. Liebtest Du den frommen Schulmeister Elias, als Du ihn ber Seligkeit unwerth hieltest 2)?

(Alle Drei gittern und beben vor Schreden:) :- 1

Du bift vierzig Jahre erwedt, haft die ganze Zeit über Dich im Anhangen an Gott, im Wandel in der Gegenwart Gottes und im Bekehren Deiner Brüder geubt, und noch nicht einmal die erste und unerläßlichste Pflicht des Chriften: "Niemand zu haffen," erfüllt!

Elone Ich herr, verzeihel -

<sup>1)</sup> Der Eigenbuntel geht fo weit, bag bieg Alles nachanicht mirtt.
2) An biefem Probierftein pruft euch Alle, bie ibr ench fir erwert haltet und b inn babet euren armen Aftbribbet richtet, and
ihm Absichten anbichtet, bie nie in sein berg geformen; finde

Gabiel. Wir haben alle nur einen herrn, und ber ift ber Erhabene, ber auf bem Throne fist.

Elon. Uch, verzeihe mir, Du himmlischer! — wir haben und boch von herzen bestrebt, bem herrn zu gefallen und nach unserer besten Erfenntniß zu mandeln gesucht.

Gabiel. Offenbaret Euer Innerstes im himmlischen Lichte ber Babrbeit!

(Sie werben alle Drei enthüllt.)

Bie tannft Du fagen, Ihr hattet Guch von Bergen bestrebt, bem herrn ju gefallen, und nach Gurer besten Ertenntniff ju wandeln gefucht? - Ihr habt einmal einen Blick in Guer nas turliches Berberben gethan, und bie Nothwendigkeit ber bestäubigen Sinnesanderung erfannt, bas heißt Ihr: ermedt fenn; barauf suchtet Ihr im beständigen Andenken an Gott, in frommen Betrachtungen, in Uebungen, im Lefen, Beten und Singen, und in Berbindung ju engeren Gefellschaften untereinander, Die gange Erfullung Eurer Religionepflichten : Ihr permeibet awar die groben Ausbruche ber Gunden, aber die feineren, viel fclimmeren Unarten, geiftlichen Stolz, erheuchelte Demuth, Berachtung und Berurtheilung berer, die beffer maren, als Ihr, die hegtet und pflegtet Ihr nicht allein, sondern Ihr fahet fie ale Gifer um bas Saus Gottes an; Ihr habt Euch immer bemubt, bas zu miffen, was man thun muffe, um Bott zu gefallen, und diefes Wiffen fettet Ihr auftatt bes Thuns. Ihr bildetet Euch ein Religionespiftem aus Bahrheit, Unfinn, Empfindelei und Phantafie; Diefes Ausbreiten nanntet Ihr bem herrn Seelen zuführen, und darin fuchtet Ihr die Erfullung ber Liebespflichten gegen ben Nachsten: wers nun nicht annahm. ben bieltet Ihr bes Reichs Gottes nicht murbig. Wo babt Ihr ben Sungrigen gespeist, ben Durftigen getrantt, ben Rackenben gekleidet und ben Gefangenen besucht? Euer: Berr, Berr! fagen, Guer Beiffagen, Guer Effen und Trinfen vor dem herrn, und Guern Lebren auf den Gaffen feiner Stadt ift alles eitel. Ihr fend nicht gefchickt jum Reiche Gottes 1)!

<sup>)</sup> Pruft - o pruft euch! und erinnert euch, daß fogar von den gehn Brantjungfrauen, die boch wahrlich auch erwedt find, benu fie machen ja, funf verloren gehen, weil es ihnen am Geifte ber

Meraja, Unfer Wille war doch, von herzen Gott in dies nen; wir lasen die Schriften heiliger Seclen, und solgten ihren Lehren; wir haben uns vor tausend Andern Mahe gegeben, und selbst zu verläugnen, und unser Fleisch zu treuzigen, sammt den Lusten und Begierden; haben wir nun des rechten Wegs versehlt, so wird doch der Herr Gnade für Recht ergeben laffen, benn er hat ja die Sünden der Welt und auch unsere Sanden getragen!

Gabiel. Alle Abtobtungen und Kreuzigungen ohne die mahre und thatige Liebe find ein Ekel vor Gott, denn sie nahren nur ben Hochmuth. Wer geht weiter in der Abtodtung aller sinnlichen Luste, als die Fakirs in Indien; aber, wer ist auch folger, als sie? So lange Ihr den Quell des Hochmuths und ber Berurtheilung Anderer noch nicht in Such verstopst habe, konnt Ihr nicht selig werden ').

Jathir. Wir empfanden doch so tief in unserer Seele bie Gewisheit der Rindschaft Gottes, wovon uns sein Geift Zeugeniff aab.

Sabiel. Diese Bernhigung fühlt Jeber, ber ben Forberungen seines Gewissens Genüge leistet: diese Forderungen mogen nun so abgeschmackt seyn, wie sie wollen. Die erste Pflicht bes Christen ist, sein Gewissen zu berichtigen, und wie das geschieht, ihm auch strenge zu folgen; darauf folgt erst das wahre Zeugniß der Kindschaft, das sich in der herzlichten Demuth äußert. Wie wohl und wie freudig wars dem Pharisäer ums Herz, als er sagen konnte: Ich danke dir, Gott, daß ich nicht bin, wie andere Menschen; daß ich nicht so ein Sunder din, wie dieser Idlner! Kann diese Freudigkeit ein Zeugniß der Kindschaft seyn? Ihr seyd nun vor dem Richterstuhle des Weltregenten offenbar worden, Euer Janerstes, Euer gan-

Liebe fehlt: man muß wirklich und wesentlich jum Seile ber Menfchen gewirkt haben, oder ernstlich haben wirten wollen, sonft bilft Alles nichts!

<sup>2)</sup> Ber nicht tief empfindet, daß er von Grund ans von fich felbst nichts Gutes an fich babe, unter allen Menschen einer ber Berdammnismurdigften sen, ber ift nicht geschielt jum Reiche Gottes! Je weiter er im Lichte ber Erleuchtung fortschreitet, befte anwardiger fuhlt und sieht er sich an.

ges Leben liegt ba enthallt und in ber größten Deutlichkeit vor .
Euren Augen, und boch strebt Euer Stolz noch immer empor, und Ihr macht Ansprüche auf bas Reich Gottes. Hatet Euch, baß Ihr nicht in bas Urtheil ber Emporer fallet, sondern bemüstiget Euch jetzt noch unter die gewaltige Hand Gottes, damit Er Euch erhöhe zu seiner Zeit!

Elon. Und wenn mich ber Herr ewig verdammt, so will ich Ihn doch lieben und Ihn durch meine Qualen verherrlichen ')! Meraja. Ich auch!

Jathir. Das ift mein fester Entschluß.

(Der Engel fangt ichrectlich an ju ftrablen.)

Sabiel. Entfernt Euch schleunig, damit Euch das Jorns fener bes Erhabenen nicht in die außerste Finsterniß wegschleus bere! Ihr mahnt, Eure Liebe sen starter, als die Ible, und habt noch nicht angesangen zu lieben. Entfernt Euch! —

(Die brei armen Geifter fabren weit weg in eine wufte Einbbe, bie von einem Meteor, gleich dem Bollmond, erleuchtet wird; die Gegend gleicht einer muften Insel, die mit allerhand wilden Geiftern bevollert ift; bier find fie nun bestimmt, burch ben roben Sinn diefer Seelen geläutert und in der Demuth geubt an werden, dagegen muffen sie die Geister unterrichten und ihrer ursprünglichen Bestimmung immer naher bringen.)

## Fünfzehnte Scene.

## .Lavaters Verflarung.

#### Erfte Scene.

Elnathan und Schirijah.

Elnathan.

Schirijah, Engel bes Liebs! Du fahrst auf Flugeln bes Bliges Feiernd ben Aether hinab, die Harfe donnert im Fluge: Bringft Du ber sundigen Erbe den Frieden? dem kommenden Zeitlauf

<sup>2)</sup> Man follte fast benten, ich übertriebe bie Schilberung der Bermeffenheit Diefer Menschen; allein, wer's verlangt, bem tann ich schriftliche Beweise vorlegen.

Botschaft ber Zukunft bes herrn? — Uch, weile bem binimile schen Bruber!

Darfft Du ber Sendung Geheimmniß mir fagen? ich horche mit

Schirijah.

Frieden lugen die Menschen, Elnathan! Den ewigen Frieden Bringt Er selbst im kommenden Zeitlauf der trauernden Erde. Komm, begleite mich, Bruder! Ichovah besiehlt es, wir eilei Schnell auf den Schwingen des Lichtstrahls hin zu Helvettens Kampfer,

Aller Kampfenden Kampfer und aller Dulbenden Dulber. Starker im Glauben ist Reiner von allen Zeugen der Wahrheit; Ohne zu sehen, strebt er im Dunkeln am Faden der Borfiche Borwarts im Irrsal des Lebens, auf dusterem Steige and Abgrund,

Immer vorwarts — und niemals allein — Nein Taufenden winkt er,

Taufende folgen zur Fahne des Konigs dem Chriftus. Berehrer —

Chriftus. Berehrer ift er - fo liebend, wie Simon Johanna;

Tob fur Jefus Christus — und Tod fure Baterland ift ibm Immer der größte Gedant' — und Bruder! jest stirbt er fur Beide —

Landes Munde. -

Rampft ohne Ausficht ben Rampf des Glaubens, die Falle ber Schmerzen

Buthet in sechefacher Qual im schwächlichen Korper des Dulbers. Fünfzehnmale schon blickte der Bollmond mit rothlichem Schimmer

Lavaters Kampfplatz an — und schwieg; — in Bolten verschleiert,

Eilt er über den Jura, er konnte das Elend nicht ansehn. Aber der Held sieht da — wie ein Fels im Wogengetummel, Horcht mit Schnsucht, und forscht unausschörlich mit gierigen Blicken, Db im Often ein Schimmer bes Aufgangs ber Sobe fich zeige? — horcht mit fpurendem Ohr auf ben Laut der Ankunfts-Posanne; Bill eine sinnliche Spur von Jesus Christus erlechzen; Rur einen einzigen Blick in Sein holdes Antlitz er glauben, Rur einen Lispel von Ihm, nur ein — Friede mit Dir! sich erbitten —

Bo ift ein Wefen, bas Chriftum liebt, wie Lavater liebet? -

Wer von Allem fein Laut, fein Blid, fein Schimmer von Dften.

Alles gewöhnlich — und Nacht, — und fernes Drohen bes Spotters,

Shrchterlich brobende Rlippen, und Strandung dem Schifflein bes Glaubens.

Aber er fieht wie ein Fels, und bebt nicht im Wellengetummel! Glaubt und hofft, glaubt immer und hofft und liebt wie fein Seiland.

Bill feinen Morber in allen Belten erforfchen, ihm fagen: -

"Dant für die Bunde, die Glauben, Bertrauen und Dulben mich lehrte."

Ift in der Demuth und Sanftmuth der Erste, im Unmuth ber Lette.

Gleich einem Lamme gur Schlachtbank geführt im Schweigen und Leiben.

Mochte zu Jebes Fußen sich schmiegen, Die Bande ibm fuffen. Immer vorwarts ringt fein Geift, und immer geschäftig,

Streut er die kostlichen Samen für kunftige Christus. Berehrer;

Keine Minute ift leer, er wirkt unaufhörlich fur Chriftus; Schaut und horcht ins ewige Dunkel, kein Schimmer von Chriftus

Kommt in sein Aug', kein Laut in fein Dhr, und bennoch vertraut er,

Glaubt feinem Gott, bleibt treu bis ans Ende. - Elnathan! wir eilen

Ihn ju erlofen; ber Rampf ift erkampft, die Rrone errungen!

#### Elnathan.

- Schirijah! Bruber! wer jaucht nicht vor Bonne bei Deiner Erzählung?
- Danket bem herrn fur ben mutbigen Rampfer, ihr himmlischen Speere!
- Lobt den Jehovah! sein Anecht hat vollkommen die Probe bestanden!
- Aber ich schaue von Fern' in des innern Heiligthums Dunkel, Geh' den erhabenen Plan auf der goldenen Tasel der Borsicht: "Siehe, mein Bruder! Du weißt, mit welcher unendlichen Langmuth
- "Gott die Christen ertrug wie viele Jahrhunderte hat Er "Liebe, Schonung und Zucht gebraucht, um die Menschheit ju beffern!
- "Schrecklicher ward kein Verbrechen, so alt die Welt ift, begangen. "Schrecklicher war kein Gericht, als jenes ber Christenheit senn wird.
- "Er ift verhullt in fein Dunkel und gibt dem verruchten Go schlechte
- "Neinen Schimmer von sich zu erkennen, damit sie im Zweisel "Bollends den Abfall erzweiseln, das Ziel ihrer Wunsche er taumeln,
  - "Und Er bann schnell, wie ein Dieb in ber nacht, jum Mb-
  - "Aber eben dieß Schweigen des Herrn ist Wohlthat dem Christen.
    "Denn es verkurzt die Tage der Prufung, beschleunigt die Ankunft
  - "Ihres Erlbsers, und forbert sie auf jum Wachen und Beten.
    "Wurd' auch Christus burch Zeichen und Wunder bie Seinigen stärken.
  - "Dennoch wurd' es nicht Glauben ber Unchrift; die Probe bes # Glaubens
  - "Finden die Glaubenden nicht, die fie reif macht zur erften Erstehung.

"Diesen war Lavater Muster, und darum follt' er den Gipfel

"Aller Sipfel der Leiden und Proben des Glaubens erklimmen. "Siehe, er hat ihn erklimmt — da steht er, ein Zeuge der Wahrbeit,

"Nah' am Biel! Er felbst bas größte ber Zeichen und Bunber."

himmlischer Bruder, Du steigst und sinkst ja, als wenn Du im Jubel

Belten von Geligfeit ahnteft!

Elnathan.

Die ahn' ich auch, Schirijah! Amen! Groß ift ber Plan des Erhab'nen, und selig die fundige Erde, Benn Er sie zweimal erlost, den Drachen auf ewig besiegt hat. Siehe, wer schwebt da vom ewigen Hügel so eilend hernieder? Eldab, der Liebende, kommt; er naht sich mit Mienen des Jubels,

Freude der Seligfeit strahlt aus den Augen. Elbab, will tommen!

### 3 weite Geene. Elnathan, Schirijah, Elbab und Elgamar.

#### Elbab.

Send mir willfommen, Jerusalems Burger! ich soll Euch begleiten.

Lavatern abzuholen, erhöht der Seligfeit gulle.

Ach, wie wird er strablen por Wonne, wenn ihm nun auf einmal

Schwindet bie Sulle, und er ben Unansfprechlichen an-

Run zum Erstenmale fieht — Den — beffen Bilbnif et abnte;

Alle Formen der Schonheit erforschte, und keine Ihm gleich fand,

Run Ihn fieht, bas Urbild ber Menschheit in himmlischer Burbe!

Dies zu schauen ift Wonne der Engel. Ach, sehet Elgamar! Seht, wie er eilt, der Engel der Ernte, der Engel des Todes! Wie er so rubig da sitzt auf der Wolke, die Sichel im Schooffe! Konung! Ihr seht, wie er eilt, um Lavaters Leiden zu enden.

Wonne ber Seligkeit Euch, Ihr Bruder! Ihr sollt mich begleiten? Das ist ein Fest, wie's wenige gab, seit Christus erhöht ist. Wenige hab ich vom Kampf' entlaster, die Lavater gleich sind.

Selbst der Erhaben fie freut sich des Anblicks, wenn Lavater Son fieht.

Lächelnd sprach Er vom Throne herab: jett eile, Elgamar, Mir dieß Kleinod meiner Erlbsung zu holen! 3ch jauchzte!

Sett Euch bieber auf bie Wolf', uns tragen bes Morgenroths

Schnell am Sonnenweg rechts hinab zur fundigen Erbe. Eln athan.

Wie's bort bammert im Land ber Erlbfung! des Hauch bes Berberbens

Steigt aus dem gahnenden Abgrund empor — erbarm' Dich

Deiner Erlosten! - erbarm Dich, Jehovah! Du Aller Erbarmer! -

#### Dritte Scene.

Elnatham, Schirijah, Eldad, Elgamar und

Shirijah.

#4 1 garaging to

Gott! der Seligkeit Bonne trubt fich beim Anblid des Jammere!

Elnathan.

Stimme die harf' nicht zu laut, Du Lieber! Der Rathfchluß bes Sochsten

Will durchaus, daß kein Laut vor dem Schauen ben Glauben erhobe.

```
Elbab.
Gil', Elgamar! - mir icauert! -
                  Elgamar
             (indem er die Sichel schwingt.)
                  Staub werbe Lavaters Dulle!
Sieger, empor!
                  Labater.
            Ich fterbe, Bater! herr Jefus! ich fterbe!
                  Elgamar.
Schirijah, bonn're bie Saiten binab, baf bie fcmachtenbe
                    Geele
Schnell fich ermanne und schleunig vom Taumel bes Tobes
                    ermache!
              S doirija b
                (fingt in bie Barfe).
          Bach auf aus beinem Schlummer,
            Du mube Seele, bu!
          Entlafte Did vom Rummer,
            Gil beinem Gben gu!
         Dein Glaube wird gefronet,
            Erhört ift nun bein Blebn,
          Den, welcher bich verfohnet,
            Sollst bu nun enblich sehn!
                  Lavater.
Gott! - Hallelujah! - wo bin ich? - wie ift mir? Dere
                    Jesus! wer send Ihr?
Steigt benn bein ganger Simmel voll Wonne von Sternen
                   hernieder?
      Secretaring
     or with the Spiritian of the second
Sen uns willfommen, bu himmlifcher Bruder! Jerufalems
     berger beger Burger bergen ung nicht und bei beite
Sind wir — gefommen, dich beim zu holen im hoben Triumphe.
                  Labater.
Befus Chriftus! - fo haft Dn denn endlich mein gleben
                    erhoret!
       76. 4. . .
Mun fo fran' auch bas eine Bertrauen! - Du
                    weißt, mas mich brudte!
 Mary Party Mr. Eldab. 1881 1881 1881
Gruß an bich! vom erhabenen Throne! auch bas'ift erhoret!
```

#### Labater.

Sonne bin ich geworben! — ich strahle! — Ihr himmlischen' Bruder!

Bas ich geworben, bas abnet kein Mensch! Ach! burft She Lieben,

Durft Ihr nicht Rube hauchen jum Kreise ber lieben Berlagnen?
Elgamar.

Nur noch ein wenig geharrt, so werden die Tafeln der Borficht Dich über Alles belehren, und dann erst fühlst du dich selig.

Sch i r i j a h.

Lavater! tennft bu mich nicht! - Du Kenner ber menschlischen Bilbung!

Lavater.

Felix heß! — Allmächtiger Gott! — ich erbebe vor Wonne!

Lavater! - Bruber!

#### Lavater.

Pfenninger! Du! hier vergeht mir die Sprache! Elnathan.

Israel nennt bich bie Sprache ber himmel. — Du strablst ja vor Wonne,

Wie noch Keiner strahlte; du jauchzest vor Freude, und steigest Hoch im Jubel empor, und sinkest, du steigest und sinkest. Gleich dem erhabensten Seraph, der schon Jahrtausende seiert. Kavater Frael! sieh! Dort sinkt der Wagen des Siegers Seitwarts, nah am Orion hernieder, — nun segne die Erde, Segne Helvetien! — Segne dein Haus! und die Liebendung in 2000 for in Malle!

Nicht gar lang ifte bin, so kommft bu im glanzenden Juge Bieber bieber, bem vielgefrouren Ronig zur Geite.

#### Labater.

Begen die berängtes Helvetien! — Jammer und Elend Lastet schrecklich auf dir. — Jehovah erbarme sich deiner! Fichr aus dem Rampfe zum Sieg die Rämpfer, Du Sieger Jehovah!

Glaubendes Dulben ift Siegen; dieß lehre fie, gottlicher Dulber!

Jefus Chriftus! - Meine Geliebten! Die Gattin! Die Rinder!

Alle die Freunde! — o segne, erquide, beselige Alle! Strome den Geist der Rube, des Trostes in alle Geliebten! Alle, die mich beweinen, durchfändle Dein ewiger Friede! — Aber dir, du Land der Erlofung, des Fluchs und der Gnade, Stern der gottlichen Wunder! — Planet der Erbarumngen Gottes!

Dammernd rollest du jetzt dahin im Pesthauch des Abgrunds; Aber nah' ist der Tag, an welchem der strahlende Morgen, & Christum mit himmlischen Schaaren im Slegesgewande die zusübrt!

Dann verschwindet ber Pesthauch, bu schwimmst bann im rubie gen Aether,

Sleich dem Bollmond im Mai, wenn ihn der Morgenstern grußet. All' ihr Erlosten des Herrn, wo ihr im Dunkel zerstreut fept, Kämpft durch Dulden, und glaubt ohne Schauen, und siegt nur durch Liebe.

Segen auf Euch vom herrn! Lebt wohl ihr Erloste Je-

#### Bierte Scene.

Alle die Porigen, Chore, Stephanus; gegen bas

Schirijah.

Sich', ber Triumphwagen freist um bich ber, erheb bich und fleige

Hoch zu den ewigen Soben empor, zu Jernfalems Thoren. Siehe den Seraph! — er bringt dir die Krone der Sieger; ben Valmaweig

Nimm in die hand! wir Bier begleiten bich bis zu dem Ihrene.

E 1 b a b.

Seht, wir fliegen empor mit Schnelle bes Bliges; von Ferne Strahlt schon ber ewige Morgen vom heiligen Berge hernieder, Siehft bu! Bruber, die Perlenthore Jerusalems schimmerte?

Labater.

Lehrt mich erft die Sprache fur unaussprechliche Dinge, Dann will ich preisen ben herrn, in ewigem Jubel Ihm banten! Dar' ich noch fterblich, mein Befen ertrug' nicht ber Geligfeit Kulle. Land to the state of the state

Simmlische Bruber! o lehrt mich, ben Neugebornen, bas Leben Simmlifcher Befen erft fennen! - Dein Gott, ich bebe por Monne!

: 27.27 g in and seed. Elmant ban. 1. Schirijah fieh! Die Valmentrager Serufalems tommen Und entgegen, die Sarfe gur Sand, fie tone im Jubel! Seht, unabsehbare Reihen umfreisen ben Magen, fie jauchzen. Mer an rate of the Schirijah.

Burger Salems! Triumph! - Jehovah siegt! Hallelujah! **រ**ស៊ីនិមួយបើក។ 👉 Cbor.

Preis, Unbetung Dir, Du Beiligfter! Jefus Jehovah! Millian viel & Schirijah.

Burger Saleme! begruft ben Bruber, helvetiene Rampfer. 14 L 30 -Chor.

Beil bir! - fen une willfommen, Geliebter! wir freuten une långst schon

Soch bee Glaubene in Dir, ber Gebuld und ber Liebe ju Sefus!

Freuten uns beiner Thatigfeit boch, bu Blutgeug' Se bovahs!

Mir erfuhren ichon langft bein unaufhörliches Sebnen, Chriftum gu febn, - und Sibm, bem Erhabenen, ins dun fil feine und an Untlit gu ichauen.

Sauchze Bruder! bu wirft Ihn feben, das Urbild ber Schonbeit! Affer Befen erhabenfice Muster — Die ewige Liebe, Bibtlich-menfelich gehildet! an Lieb' und Suld ungussprechlich.

Lavater.

Wichts bin ich! - ein Gunder! Berklarte Jerusalems Burger! Ach, nicht werth, bem Geringsten von Euch die Rufe zu fuffen. Zagelobner nur, Jerufaleme goldener Straffen Sittet ... ber Perlenthore Jerufaleme Bachter nur fen ich. Dann icon zerfließ ich in Wonne des Lebens!

| Elbab.                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|
| D horcht, wie es thuct!                                             |
| Elnathan. Bobet ben herrn! die Triumph-Posaune donnert vom hohen .  |
| Bion berab, ins Unendliche bin. Die himmlischen Kreise              |
| Sollen den Siegestag begehen; der erste Blutzeug'                   |
| Stephanus harrt auf ber Binne - ben fpatern Bruber bem              |
| Herrn felbst                                                        |
| Borzustellen am Thron. Die Posaune schallt nur bem Blutzeug'.       |
| Lavater.                                                            |
| himmlifche Bruber! erflehet mir Kraft! ich verfiute: wor Chis       |
| furcht!                                                             |
| Beben und heiliger Schauer durchdringt mein innersted Wefen.        |
| Elbab.                                                              |
| Seht, Mpriaden erfullen die goldenen Gaffen, fie feiern             |
| Lavaters Sieg.                                                      |
| Lavater.                                                            |
| Der herr hat gesiegt! ein Nichts fann nicht fiegen !                |
| E h o r.                                                            |
| Ja, der herr hat gesiegt, und Ihm allein Hallelujah!                |
| Aber ber Kampfer im Staub' fiegt auch burch Ibn, Hallelujah         |
| Selig bift du, Ueberwinder im Staub', durch Lieben und              |
| Dulben,                                                             |
| Blauben und Hoffen, und Leiden und Sterben! Triumph!<br>Hallelujah! |
| Elnathan.                                                           |
| Seht, es senkt sich vom hohen Zion die goldene Wolke                |
| Strahlend hernieder, und Stephanus mit ihr, faffe bich, Bruder!     |
| Starke bich! nun ist sie ba, die Stunde des seligen Schauens        |
| Stephanus.                                                          |
| herrlicher Sieger! o laß bich umarmen und bruderlich fuffen         |
| Sen mir willtommen, mein Bruder! am Fuße bes beiliger Berges.       |
| Sieh nun, wie selig ift es, ber ewigen Liebe zu trauen,             |
| Benige Jahre des Kampfes, des dunkeln Glaubens, was                 |

Mengetliche Traume, aus benen man aufwacht an ewiger Wonne; 1.15 mile 55 (1981) 1991 Romme zum langft ersehnten Biele, gu fcauen ben Serrn felbft. the stage of the graph of the gla Lavater. りこんぶいきょう 佐 Alle mein Wirken war nichts: mein Dulben nichts! und bie Monne — Gott! ich bin ihrer nicht werth! wie fag' ich bie Meere bes Rebens? -Company Com-Rann ein Bogelchen benn bie Kluthen bes Oceans trinfen, Dber ber Birteufnabe, wie benit er ben Ratbicblaa bes Staatsmanns? Alber ich fpare die Kraft, den Ausfluß der Nate bes herrin fcon: Berbe muthiger, ftarter, ber Geligkeit Rulle zu tragen. Welten fang ich an im Begriff zu umfassen, ich bente Rlar - mein Geift wird erweitert, 'ich faffe auf einmal die Hobbe. Tiefe und Weite ber Dinge, ich trinke Strome bes Lebens Fluthenweis ein - mein Dafenn ermachft gur Große bes Engele, Stephanus. Bruber! hieher auf. die Wolke! und schwingt Euch empor gu ben Zinnen Bion &! Siebeft bu, Bruber, Die Glorie über bem Throne ?-Siebst du ihn strahlen, ben Urthron bes herrschers ber Belten? ber Schöpfung Uranell, den Sig ber gottlichen Monschheit bes Jefus 36 bovab. Lavater. Befus Chriftus! Du ewiges Leben! mein herr und mein Gott! Du! Der herr. Romm, mein Freund, an bie Bruft, in bie Arme ber emigen Liebe! - . . . .

Lefer und Freunde verzeiht! bier finit meine Seele in Ohnmacht, Weiter schwingt fich mein Geist nicht empor, die Flügel ermatten, Roch zu sehr mit Staub belastet, es kampfet die Seele, Will empor sich ringen, und kann nicht, sie macht nur Versuche; Gleich dem Wögelein im Nest, wenn eben die Federn erreisen. Seist der ewigen Liebe! befrei' uns von dem, was die Seele Roch aus Irdische fesselt, damit wir dereinst im Erwachen, So wie Lavater hier, in Einem Fluge bei Ihm sind! Ihm, der war, und ist, und seyn wird, Ihm — Hallelujah!

## Unmerkungen zu Lavaters Berklärung,

Schirijah, beißt: Gott ift mein Lieb.

Einathan, - Gott hat gegeben.

Elbab, - Gott lieb.

Elgamar, - Bott hat vollenbet.

Ifrael, - Rampfer Gottes.

Stephanus, - Siegs Rrone. Der erfte Blutzeuge für bie Bahrheit Je fu.

In bem Gedichte felbft fommen einige Stellen vor, die wenigftens fur ben Ginen ober Andern einiger Erlauterung bedürfen.

Schirijah sagt in seinem ersten Gespräche mit Elnathan: "Der Bollmond sey — über ben Jura hinweggeeitt." Der Jura ist ein Gebirge an ber westlichen und nordwestlichen Grenze ber Schweiz, über welches also Sonne und Mond, wenigstens bann, wann sie bieseits bem Aequator sind, untergehen. Dann führt er auch Lavaters benkwürdige Aeußerung an, die dieser verklärte Jünger ber Wahrheit wirklich gesagt hat, nämlich: "Ich will meinen Mörder in allen himmeln und in allen höllen aufsuchen, und ihm banten für diese Leiben, die er mir verursacht." Ist dieß auch etwa Schwärmerei? — Nun so ist mir diese himmlische Schwärmerei viel Lausendwal lieber, als alle Philosophie in der Welt.

Auch die Borte, die ich hier im Gedichte Lavatern in ben Rund lege: "Bater, ich fterbe! — herr Jefus ich fterbe!" hat er wirklich gesagt.

Felix Def, ben Lavater im Schirijah entbedt, mar ein junger Burcher Theologe, mit bem ber Bertlarte in fruheren Bei-

ten in vertrauter Freundschaft lebte; er ftarb in feinen besten Juseen! Blet Schones und Erbauliches findet man von ihm in Lavaters Tagebuch.

Pfeuninger, ber hier Elbab heißt, ift bekannt burch mehperg vortreffliche Schriften; z. B. das christliche Magazin mit seinen Sammlungen; ber Kirchenbote; die Familie von Oberau, ober Eben, u. a. m. Er war ein vortrefflicher Mann, Lavaters vertrauter Freund, und so wie er, Pfarrer in Jürich. Er wurde vor mehreren Jahren zur Oberwelt abgerufen.

Wenn ich Lavatern unter die Blutzeugen zähle, so getraue ich mir, das vor dem Throne Gottes zu vertheidigen; benn
er starb wirklich nach 15monatlichen unerhörten Schmerzen und
Martern, die ihm seine Schußwunden verursachten, an den Folgen dieser Wunden: und diesen Schuß bekam er von einem Soldaten, nicht aus Uebereilung, nicht im Getümmel, nicht im Bank
mit diesem Soldaten — mit einem Worte, nicht aus einer vermuthlichen Beranlassung, sondern aus einer Ursache, die der Perr
weiß, und die ihn zum Blutzeugen macht. Die ganze Seschichte
erzählt er selbst in seinen Briesen über das Deportationswesen. —
Man lese — urtheile — lege die Pand auf den Mund und
schweige! —

# scenen aus dem Geisterreiche.

3 meiter Theil

Die Tobten wurden aus ben Schriften in ben Buchern nach ihren Berten gerichtet.

Offenb. Joh. 20. B. 12.

# Vorrebe zur erften Auflage.

Das erste Bändchen ber Scenen aus dem Geisters reich bat so vielen Beifall gefunden und bin und wieder fo vielen Segen gestiftet, bag ich baburch bewogen und aufgefordert morben bin, diese Arbeit fortzuseten. fällt mir zwar schwer, in meiner gegenwärtigen Lage und bei ber überhäuften Menge von Geschäften aller Urt, bers gleichen Werke bes Genies gehörig ausznarbeiten, und ich muß mir baburch von allen Lefern viele Nachsicht ausbits ten: allein ich bin boch auch gang gewiß überzeugt, baß ein mangelhaftes Wert biefer Urt mehr Rugen ftifs tet, als gar keins; und ba ich also sehr unrecht hans beln murbe, wenn ich hier ben eigenfinnigen Runftlerftolg nachahmen, und lieber Nichts, als etwas Mittels mäßiges fchreiben wollte. Im Reiche Gottes gelten bergleichen Geniestreiche nicht, wer ba nicht mauern kann, ber trage Mortel, siebe Sand ober losche Kalk, so wie es fein Talent mit fich bringt: benn bas Dinfigsteben ift zumal jest - gang und gar nicht erlaubt.

Ein Umstand aber hat mich bei der Fortsetzung dieser Scenen beunruhiget: Aus mehreren Gründen und auf wichtige Veranlassungen, besonders gewisser merkwürdis ger Erscheinungen, deren Wahrheit apodictisch bewiesen werden kann, wurde es mir zur Pflicht gemacht, meine Theorie über Geister Erscheinungen, Abnungen u. dgl. bffentlich zu erklären; dadurch wurden also nun auch meine Ideen vom Habes und von der Geisters

welt bekannt. Ich war unbefangen in der Cache: unb ba ich überzeugt zu fenn glaubte, bag bie Lehre im Borte Gottes gegrundet fen und bem praftischen Christentbum burchaus nicht nachtheilig fenn konnte, fo trug ich auch fein Bebenten, in ber Siegegefchichte und im grauen Manne meine Begriffe immer beutlicher und grundlicher zu entwickeln; und ich ahnete nicht von weitem, daß mais mir barüber Bormurfe machen murbe. Allein mas ich nicht vermuthet hatte, bas geschah bennoch; man predigte fogar gegen meine Meußerungen und warnte bafur, fo baff ich baburch bewogen murbe, mich im 9. Seft bes grauen Mannes babin zu erklären: bafich biefer Sache nicht mehr gedenten wolle. Da ich aber nun jest genothigt merbe, bie Scenen aus bem Beifters reich fortanseben, die fich alle auf meine Ibeen vom Da bes grunden, fo gerathe ich in nicht geringe Verlegenheitich habe versprochen, biefer Sache nicht mehr zu gebens ten, und halte bief Berfprechen fo menia, baf ich viels mehr ein ganges Buch bavon ichreibe.

"Ich bitte baber alle biejenigen Lefer, benen bie Bors ftellungen vom Sabes, von ber Geifterwelt, von bem himmel, von ber Sblle, vom Gericht ber Seelen nach bem Tobe u. f. w. zuwider, unglaublich, ober gar fündlich find, bies ganze Bert blos als eine nithliche Dichtung und funbilbliche Borftellung ber Schickfale bes Menschen nach bem Tobe, ober als eine Ginkleidung ber Bahrheit anzusehen, baff auf ben Menschen nach bem Tobe ein febr ernftes Gericht marte. und daß ihm gewiß vergolten werbe, nade bem er in feinem Leben gehandelt habe, es

fen aut ober bbfe."

In diefer Unficht meine Scenen aus bem Geifterreich betrachtet, fann man fie als moralische Gebichte benuten und manche nütliche Lehre baraus ziehen: mer aber auch glauben kann und will, baf es mirklich einen folden Sabes gebe, und Grund bagu in ber beiligen Schrift findet, der erbaue fich auf feine Beife, es bleibt ibm unbenommen.

Komm, o Siona! Du göttliche Weisheit und Lehrerin aller Wahrheit! führe mich wieder in jenen erusten Aussenhalt meiner abgeschiedenen Brüder! — leite weinen Gang und meine Feder!

## Vorrede zur zweiten Anflage.

Bei dieser so schnell auf die erste ersolgten zweiten Anflage habe ich wenig zu erinnern. Ich wurde aufgesordert, über das Schickfal solcher Seelen, die hier als burs gerliche gute Menschen und außerlich untadelhafte Chrissten gelebt haben, nach ihrem Tode meine Meinung zu sagen, und dies bewog mich, dieser zweiten Auflage noch eine Scene zuzusehen, in welcher ich mich über diesen wichs

tigen Gegenstand hinlanglich erklare.

日日日日 日十日 日二日

Eben fo murbe mir auch ein Mangel in meinen Bearifs fen vom Erlbsungswerk Chrifti bemerklich gemacht; ich habe nämlich in ber fechsten Scene gezeigt, wie Chriftus als Konig und Weltregent die Gunden tilgt, aber feines hohenpriesterlichen Umtes, vermöge welchem er eigentlich als Mittler zwischen Gott und ben Menschen auftritt, und fich in diefer Eigenschaft felbst als Gubnopfer bins gegeben hat, habe ich nicht gedacht, und boch machen Chrie fins und seine Apostel bie Sauptsache ber Bersbhnung baraus; ich halte es also für Pflicht, auch biefes große Geheimnis vom Opfertod Christi am Rreug, fo meit bas Licht mir schimmert, in ber zwölften Scene einigers maßen zu enthüllen, um ber Bormit grübelnden Bernunft bes herrschenden Beitgeistes wenigstens fo viel zu zeigen, baß fie nicht berechtiget fen, bas hochheilige Erlbfungs. wert als eine Sache, die allem gefunden Menschenverftand widerspreche, auszuschreien und verächtlich zu machen.

Unser hochgelobter göttlicher Erlöser hat sich ber Welt in einem breifachen Verhältniß gezeigt: einmal als Lehrer, in biefer Eigenschaft wird er am allgemeinsten

bon 8 bis 10 Jahren, durch geile Weibspersonen, ober fcht im Reim vergiftete Gaffenbuben, mit bem gefährlichen Gebein niß bes Geschlechtstriebes bekannt; ohne zu wiffen, baß er eit Frevelthat, ein Lafter, einen Sochverrath an der beleidigten abt lichen Majeftat begebt, raubt er bem allmachtigen Schopfe seinem bimmlischen Bater, bas toftbare Werkzeug ber Densche schopfung - fpielt damit - und fiche! ein Bafiliet schlap aus bem En, bas er in feinem Befen ausgebrutet bat; bie Ungeheuer fett fich in feiner, burch die Glut ber Solle erhitte Phantafie feft, und fangt ba nun fein unendliches Magen at Als Jungling und Mann fieht er nun zu fpat ein, welch et herrliches Paradies er verscherzt, und welch eine Solle er fu fcon bieffeits bes Grabes in feiner Seele angegundet bat! -Sein, bis auf Saut und Anochen ausgemergelter, fieder, fit kender Korper ift ihm nun ein qualender Kerker und eine Fo terbant, auf welcher er ausgespannt, achzt, und mo seine Luft als fo viele bollische Rurien an feinen Gingeweiben nagen; et mattet, entflieht er feinem Rerter, er burchbricht eigenmachti bas baufällige Thor, und ichwantt betäubt und mube jum bunt len Sabes binuber. Rreche Dirnen lupfen dem unschulbiger Mabchen ben Schleier ber Schamhaftigkeit, und unterrichte es im einfamen Grauel! bas unschuldige Lamm folat ohne zu wiffen, mas es thut, und fein Schickfal ift bas nam liche, wie das des vorhin gedachten Rnaben. Ernftlich fampf und ringt eine fromme Seele burch Bufe und Befehrung gu neuen Geburt - fie erlangt Gnade und Bergebung ibrer Gun ben burch ben großen Berfohner; fie lebt nun driftlich un wandelt por Gott. - In irgend einem unbewachten Mugenblid fcbiegt ber Bersucher einen feurigen Pfeil in ihren Ginn, fi ataubt eine unverzeibbare Gunde begangen zu haben; fie ring um Gnade, fie fampft, und erlangt feine; fie fublt fich ichoi verbammt, und endlich verzweifelt fie; reift bas Band ami fchen fich und dem Rorper gewaltsam entzwei, und sucht nut nackend im dunkeln Tobtenbehalter ben Troft, ben fie in ihren Rafig nicht finden fonnte. Sage mir, gottliche Siona! wat wird aus allen biefen ungerufenen Untommlingen im Gei sterreich?

Siona. Schwinge die Flügel der geheiligten reinen Phanufie! Folge mir ins Unendliche! — Komm und siehe!

Ich. Ich sehe eine bunkle endlose Weite — bammernd wie in einer Decembernacht, wenn das junge Licht, durch einen schwärzslichen Rebel verschleiert, alle Gegenstände in ein zweiselhaftes Daseyn halt — ich sehe die Geisterwelt — den Todtenbehalber — den Habes. Gott! wie schauerlich, wie leer, wie still! — bier läßt sich's ausruhen, bis zum letzen Schritt hinauf oder hinunter — hier ist es nicht schrecklich, aber auch nicht angenehm; hier ist's, wie's einer mitbringt, wenn er stirbt. Rechts gegen Morgen schimmert der Tag des ewigen Lebens über die endlose Gebirgsreihe herüber, vor mir hin, und links, ewige Nacht.

Siona. Scharfe beinen Blid bort bin - links binuber gegen Nordwesten. - Siehst du nichts?

Ich. Noch sehe ich nichts — aber hier ift ein Ort, wo bie Phantafie reichen Stoff zum Schaffen findet; mich bunkt, als sibe ich so etwas einer Stadt Achnliches.

Siona. Du irrst nicht — wo die Natur aushort, da fangt bie Phantasie an, nur daß sie in der an Gnade und in der Bahrheit in der Gegenwart Gottes bleibe! sonst kann sie nicht eine Statte bereiten, an der der Erlbser keinen Theil hat, da ist auch keine Scligkeit, sondern Verdammnis. Du glaubst also etwas Stadtahnliches zu sehen? — Du hast recht! — es ist die Wohnung verschiedener Arten der Selbstmorder, das 3 uchthaus der Ewigkeit.

Ich. hier im habes eine Wohnung! — beffen Natur ja fonst barinnen besteht, keine Wohnung zu senn! hier hat ja kein Wesen — kein Etwas — und kein Nichts eine bleibende Statte.

Siona. Ganz richtig! und eben darum ift es ein Aufent halt für Selbstmorber: — benn diese gehören nicht ins Leben, weil sie einen Abscheu dagegen haben, der im Tode mit dem absgeschiedenen Geiste hieher kommt, und ihn wie ein nagender Burm immer verfolgt; nicht in den Tod: denn den hat ihnen der herr über Leben und Tod noch nicht angewiesen — nicht in die Holle — denn dazu muß mancher gottlose Selbstmorder

ba erst reif werben; nicht in den himmel i denn auch der frommste und unschuldigste Selbstmorder muß ja erst ben Abscheu gegen seinen Korper abgelegt haben, ebe er, mit seinen feinsten Theilen vereinigt, vollkommen selig werden kann.

Ich. Aber, gottliche Freundin! Das betrifft doch nicht alle Selbstmorder? — Denn es gibt Menschen, die sich in völliger Berruckung ganz schuldlos das Leben nehmen — Menschen, die vorher fromm und tadelfrei gelebt haben, aber entweder durch Krankheit, oder durch schwere unerträgliche Leiden so schwers muthig geworden sind, daß sie nicht wissen, was sie thun; diese können doch eben so wenig des Verbrechens des Selbstmords wegen gestraft werden, als ein Schlaswandler, der sich von einner gefährlichen Sohe herabstürzt.

Siona. Du hast recht geurtheilt! aber kein Sterblicher kann entscheiben, in was für einer Seelenstimmung irgend ein Mensch im Augenblicke des Selbstmords steht — und eben darum gilt hier vorzüglich jenes große Gesetz der Liebe: Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Kein Mensch soll über einen Selbstmorder ein Urtheil fällen. — Doch so viel kann ich dir auch in Wahrheit versichern, daß bei weitem nicht alle Selbstworde schuldlos sind. Aber komm: Du mußt zur Belehrung deiner Brüder das Schicksal dieser armen Geister naher kenden lernen.

Ich. Auf den Schwingen der Phantasie, und zumal im Sades, kommt man schnell von einem Ort zum andern; ich schwebte durch's dunkle Thor in diesen Kerker, der einem weitstäusigen Ruin ähnlich schien; es kam mir vor, als wenn ich in einer durch Belagerung und Eroberung verdeten Stadt, in einer Dämmerung herumwandelte, in welcher man so eben Formen und Gestalten erkennen kann, deren ich denn auch einige sah, die mir Schauder und Entsetzen verursachten: ich bemerkte nämlich lebende und sich bewegende Todtengerippe, welche von andern Geister wie gefangen gehalten und hin und her geführt wurden. Wer sind diese? — fragte ich meine himmlische Führerin.

Siona. Diese Tobtengerippe sind eben die abgeschiedenen Selbstmorder — sie konnen keine andere Form annehmen als biese; benn sie haften ihren Korper — die Ursache ihres Tobes

befand barinnen, baff bie feinste Materie bes Rorpers, bie lebensgeifter, Die bas einzige Werkzeug bes unfterblichen Geifice ansmachen, wodurch er auf feinen Korper, und wodurch biefer wieder gurud auf jenen wirft, bem Geiffe unertraglich wurden. - Dun tann aber ber menschliche Geift, biefer gotte liche Kunke, unmöglich obne jene feine Materie, obne bie Le benegeister wirken - er ift ungertrennlich mit ihnen verbunden, und beißt in ber Bereiniqung mit ihnen: Seele. Du fannft alfo benten, wie fcbrecklich bem armen Beifte zu Mutbe fevn wird, wenn er aus der Betäubung bes Todes erwacht, und nun findet, daß er feineswegs bem unerträglichen Ding burch feinen Tob entlaufen ift, sondern daß er sogar auf ewig und ungertrennlich damit verbunden senn und bleiben muffe! -Bei einem Menschen, ber in feinem-naturlichen Buftanbe ftirbt, verhalt fich die Liebe jum Rorper, wie die Liebe jum Leben; baber nimmt ber Geift alle Materie, bie er nur brauchen tann, mit in ben Sabes, und erscheint er also in seiner volltomme nen Geftalt; bingegen ber Selbstmorber nimmt ihrer aus Sag jum Leben so wenig mit, als nur moglich ift, und barum erideint er bier in der icheuflichen Gestalt bes Tobtengerippes. und ift daber allen Geiftern ein Grauel, und bein ganzen Sol leureiche ein Spott und Gegenstand ber außersten Berachtung.

Ich. Auf biese Weise ist es also auch mbglich, baß es Krantheiten gibt, welche von ber Beschaffenheit find, baß sie Lebensgeister bem Geiste edelhaft machen, und ihn zum Gelbste morb verleiten konnten?

Siona. Das ift nicht allein moglich, sondern fogar ein gewöhnlicher Fall.

Ich. Aber bann verzeihe mir auch, himmlische Freundin! wenn ich's sehr streng finde, daß ein solcher Selbstmorder boch im Grunde nichts dafür kann, daß er eine solche Krankheit bestommt, und nach seinem Tobe ein so hartes Schicksal ertragen muß.

Siona. Es kann sich zutragen, daß einem Manne seine Frau, oder einem Bater sein Kind, ohne sein Berschulden unersträglich wird; dies geht so weit, daß der Mann oder Bater endlich ben Gegenstand seines Hasse ermordet. — Findest da

26 nun febr fireng, wenn ein folcher Morber bingerichtet - mit bem Tobe bestraft wird? -

Ich. Bergib mir! ich habe geirrt; ich erkenne jetzt die Sache du ihrem wahren Lichte; es kommt namlich Alles darauf an, ob der Selbstmorder in dem Zeitpunkt, wo er beschließt, sich das Leben zu nehmen, noch Gutes und Boses richtig und deutlich unterscheiden kann.

Siona. Du urtheilst recht — aber es tommt zugleich auch noch barauf an, ob er burch wissentliche Sunden und Bergehungen an seiner Geistesschwäche, oder an dem Ekel und Daß des Geistes gegen die Lebensgeister schuld fen?

Ich. Das ist mahr! — aber bann kann ihm boch, wie mich bunkt, ber Selbstmord nicht zugerechnet werden; benn biesen begeht er unschuldig; er ist also nur fur die erste Sunde ver antwortlich.

Siona. Lieber Freund! so urtheilst du als Mensch! aber vor bem gottlichen Gerichte gilt bein irdisches Eriminalrecht nicht: Menschen können nicht anders, als nach positiven Gesetzen richten, weil sie nicht allwissend sind; aber Der, ber Herzen und Nieren prüft, alle Ursachen und Wirkungen überschaut, ber schäft die Sünden nach ihrem wahren Gehalt, und dann sieht es surchterlich mit einem solchen armen Abamskinde aus, wenn es nicht in den Erlbsungsanstalten des Mittlers Bergebung seiner Sunden gesucht und gesunden hat.

Ich. Dank bir, Gottliche! fur beinen Unterricht - aber ich mochte boch gern nun noch naber über bas Schickfal ber Gelbstmbrber belehrt werben.

Siona. Folge mir! Dein Bunfch foll erfult werben.

Wie, wenn man im Traum zwischen doen Ruinen, in schattigen Hallen einsam und schauerlich bahin zu schweben wähnt,
und Gespenster ahnet, so auch hier — endlich brachte mich meine Kührerin in ein hohes und weites Dunstgewölbe, welches durch den Richter, der dort oben saß, furchtbar dämmernd erhellt wurde; boch und hehr saß da auf seinem Richterstuhl ein Engel, deffen gemäßigter Glanz einem lichten Gewölke ähnlich war, so wie man es durch einen schwarzen Flor verschleiert ansieht, — ich kragte Sion a: Ber ift biefer furchtbare Richter?

Siona. Einer von den Engeln des Todes, welche sonft den Auftrag haben, den frommen Sterbenden beizustehen, und ihre Seele von der sterblichen Hulle zu entlasten. Diese Todesengel sind die Richter der Selbstmorder: denn da es ihnen ale lein zukommt, die Menschen durch das Thal des Todes zu fichen, und auf dieser ihrer Pflichterfüllung ihre Seligkeit beruht, die sich so wie jene verhält; so entzieht ihnen jeder Selbstmorder einen Theil ihres Umtes, folglich auch einen Theil ihrer Belohnung. Jum Ersatze dafür haben sie das Recht, die Selbstwörder zu richten.

3ch. Ich begreife nicht, wie biefes Richten Erfat fur fie fen kann.

Siona. Diefes Richtgeschäfte vertritt die Stelle des Dienfies, den fie ben Sterbenden leiften, und so verlieren fie nichts dabei.

Ich. Bortrefflich! Aber ich sehe, bag bier ein Engel richett: nach bem Ausspruch ber heiligen Schrift sollen ja bie Seisligen; bas ift, Menschen, bie hier weit in ber Gottahnlichkeit sotgeruckt sind, die Welt richten.

Siona. Alle richtende Engel sind verklarte Menschen, folglich Berwandte des Erlbsers, der für sie Mensch wurde, es gibt aber auch noch viele andere Engel, welche in vorigen Aeonen Bewohner der Erde gewesen und ihrem Schopfer tren geblieben sind, diese sind dienstdare Geister, welche une dererwillen, die die Seligkeit ererben sollen, ansgesandt werden. Indessen sinde. — Kinder, welche vor den Jahren des Unterschieds sterben, werden solche Engel. Plöglich schwebte ein Selbstendrber herzu, der von zwei Dienern des Habes vor Gericht gesührt wurde. Ich fragte Siona, wer diese Diener des Habes bes seven? und bekam zur Antwort:

Der Dabes hat einen Fürsten, bem die bosen Engel bes Tobes zu bienen untergeordnet find; diese suchen alle abgeschiesbenen Geister, welche hier ankommen und noch nicht vollendet sind, das ift, die noch nicht sanstmuthig, bemuthig und liebend genug für Dimmelsburgerschaft sind, oder Christum noch nicht ganz angezogen haben, auf allerlei Weise zu verführen, zu ver-

wirren, ju verruden, auch wohl ju qualen; indeffen, wenn fie ce nur verlangen, fo merben fie immer von guten Engeln begleitet, Die ihnen fo lange mit Unterricht an die Sand geben. bis fie bas noch Rudftanbige bes menschlichen Berberbens burch bie Wirfung bes beiligen Beiftes vollends abgelegt baben. einen folden Rurften bes Dabes gibt, ber mit ben bofen Tobesengeln bereinst ein strenges Gericht wird aushalten muffen, bas bemeifen bie Stellen Offenb. Joh. 20. B. 13. 14. ma et in ber beutschen Uebersetzung heißt: Der Tod und bie Solle gaben ihre Todten u. f. m. und ber Tod und die Solle murben geworfen in den feurigen Pfuhl. In der griechischen Grund fprache beift es aber nicht Gehenua, Solle, fondern Hades, ber Tobtenbehalter; wie fann nun ber Tob und ber Tob tenbebalter in ben feurigen Pfuhl geworfen und bestraft werden? - Das mare eben fo miderfinnig, als wenn einer fagte: Das Gefängniß fen aufgehangen ober mit bem Schwerdt hingerichtet worden! - Folglich wird vielmehr ber Rerfermeifter, ber Rurft bes Sabes, mit feiner Dienerschaft, bem gesammten Seere ber bofen Todesengel, die Scharfrichter bes Emigen find, barunter perffanben.

Da ber Selbstmorder sich selbst vor der bestimmten Zeit das Leben raubt, so sind keine guten Todesengel bei ihm, wenn er stirbt, sondern die bosen gesellen sich alsofort im Augenblicke des Abscheidens zu ihm, bemächtigen sich seines armen Geistes und bringen ihn vor dieses Gericht, wo er dann sein gerechtes Urstheil empfängt, wie du jetzt erfahren wirst.

Ich richtete nun meinen Blick wieder auf den Selbsimdrber, ber mir wie ein kaum merkbares Dunstbild, in Gestalt eines bis auf Haut und Knochen abgezehrten Menschen vorkam. Auf jeder Seite stand ein Todesengel, aus dessen Gesichte die Physicognomie eines Satans hervorblitzte; der arme Sunder schien mir mit einer erbarmenswürdigen Miene um Gnade zu flehen, und sie auch zu erwarten, und ich wurde vom innigsten Mitleiden gegen diesen armen Geist durchdrungen; ich hatte ihm, wenn ich Richter gewesen ware, Alles verziehen.

Mit einem durchdringenden Posaunenton sprach nun der furcht bare Richter: Sohn Adams! Merothai! entwickle beine La

benerolle! Jetzt sabe ich in dem Dunstbilde des Geistes eine Berinderung vorgeben, ce schienen ihn tausend Gestalten in reger Adtigkeit zu umschweben: aber mein Auge war für die Sprache der Geisterwelt noch nicht geöffnet; ich konnte ihre Schrift noch nicht lesen, daher wendete ich mich wieder an Sionen, und bat sie, mir zu erklaren, was da im Geiste des Gelbsimbrbers vorginge? Sie antwortete:

Diefer Merothai mar immer ein braber, rechtschaffener Rann; er lebte recht gludlich mit feiner Kamilie, mar mobibas bend und fürchtete Gott von Bergen, boch ohne viel bavon gu reben, ober wie man ju fagen pflegt, ben Schilb bes Chriftens thums auszubangen; er war insgeheim wohltbatig, und beftrebte fich. feinen fillen Glauben burch verborgene eble Sandlungen feinem Gott und Erlofer, und burch fein unftrafliches Leben feinem Mitmenfchen zu bezeugen. Ginsmals, als er an einem febr beiffen Tage mit bloffem Saupt im Sonnenschein über bie Strafe ging, betam er einen Sonnenftich: baburch murbe fein Ropf fo fcmach, bag er zu Zeiten gleichsam Abmesenheiten bes Beiftes batte, und von einer tiefverborgenen Schwermuth gequalt wurde, die manchmal bis zum Lebensüberdruß flieg. Indeffen, fein fliller, ohnehin gur Schwermuth geneigter Charafter, verbarg bief alles bor feinen Lieben, um fie nicht zu betruben, bis er endlich einmal einen Ueberfall bekam, ber ihm zu machtig wurde, wo er bann einen Spaziergang machte, und fich bort bas Leben raubte. Sieh! bas ift bas Wefentliche aus bem Gemalbe feiner Lebensrolle, Die bu in ihm fich entwickeln fiehft.

Raum war biefer wichtige Zeitpunkt in ber gangen Existens tines menschlichen Geistes vorüber, als ber richtende Engel fortfuhr:

Mer othai, bein Selbstmord wird dir nicht zur Sunde gerechnet: zwei bbse Lodesengel überraschten dich zur Zeit beiner Ohnmacht, wo du nicht mit ihnen kampsen konntest. Mit diejen Worten strahlte der furchtbare Richter schrecklich, und schoß tinen Blitz auf die beiden Morder des Merothai, den er mit den Donnerworten begleitete: Fort, ihr Versluchten, dis ihr zum Feuersee reif send! Die beiden Schrecklichen stoben hin ins Unendliche, und man sabe sie nicht mehr.

Run ftrablte ber Richter fanft, wie ber anbrechenbe Tag,

und in diesem Licht verwandelte sich Mer och al in einen Kndeben von seche Jahren, er lächelte himmlisch, und sein Blick wer Seligkeit. Hättest du, Juhr der Richter sort, tren und unum terbrochen, beständig mit Wachen und Beten in der Gegenwant Gottes gewandelt, so hätte dir dein Trauergeist nicht geschadet. Du hättest Muth und Kraft zum Kamps bekommen, und ende lich der Gemeinschaft der Leiden des Erlösers siegreich über wusden; endlich hätte ich, oder einer meiner Brüder, dich durch das dunkse Thal des Todes und unmittelbar hinüber in's Reich der Herlichteit geführt, und du wärest zur Würde der Ueber winder erhoben worden, die du nun aber in Ewigkeit nicht erreichen kannst, sondern du wirst keine andere Seligkeit, als die frühzeitig sterbenden Kindern zu Theil wird, erlangen,

Dierauf erschienen zwei andere Engel, die nun den Der othat in's Kinderreich, das ift, in das Reich des Unterrichts geseiteten, wo er, seinem Urtheil gemäß, die Swigkeit durchleben, und immer die Seligkeit der Kinder genießen wird.

Mir schien dies Urtheil etwas hart und dunkel zu fenn, ich wandte mich baber an Siona und fragte:

Sage mir boch, göttliche Lehrerin, warum wird dieser Selbst morder, — des Selbstem ords wegen — den er doch in ber Abwesenheit des Geistes beging — auf die Ewigkeit hin — ohne fernern Wachsthum bloß mit der Kinderseligkeit begnadigt? und konnen denn auch kleine, frühverstorbene Kinder nicht einen eben so hohen Grad der Seligkeit erreichen als Erwachsen?

Siona. Wer redlich und treu im Wachen und Beten, wie im Wandel vor Gott bleibt, der wird nie und auf keinen Fall Selbstmorder: benn sein immerwährendes Gebet erwirdt ihm so viel Kraft, als er zum Kampf gegen jeden Trauergeist nöchig hat; und wenn er auch in Geistesabwesenheiten gerathen sollte, so wird er doch durch die heiligen Engel in so sichern Schnik genommen, daß sich ihm kein boser Todesengel auch nur von weitem nahen darf. Es ist also eine unbegreislich große Barnisherzigkeit des Welterlösers, daß er diesem armen Schächer noch diese Gnade angedeihen läßt.

Bas aber beine zweite Frage, Die Geligfeit ber Rinder be-

Jahre mit allen Arten von Reigen und Bersuchungen zur Sande gefämpft und endlich überwunden, und so viel Gutes in seinem Leben bewirft und ausgeübt hat, große Vorzüge ber Seligkeit vor einem Wesen haben muffe, das bloß schuldlos ift, und in biesem Justand in jenes Leben befordert wird. Indessen ist doch bie Seligkeit der Kinder schon so groß, daß alle Erdenherelichtit und Glückseitzigkeit für Jammer und Elend dagegen zu athten ift. Es ist die Geligkeit des nichtgefallenen Menschen.

Ich. Werben benn bie Kinder in jenem Leben nicht immer an Bollfommenheiten wachsen, und nach diesem Verhaltuiß auch immer feliger werben?

Siona. Allerdings! Sie werden immer vollsommenere — immer seligere Rinder — so wie die Erwachsene immer vollstommenere und immer seligere Erwach sene werden. Jeder wird nach seinem Tode, in dem Justand, worin ihn der Tod sindet, besestigt, isoliet, und da der Mensch einen unendlichen Bervollsommnungs und Beglückungstrieb hat, dem er in alle Ewigkeit folgt und in jedem Zustande solgen kann, so wird auch jeder Mensch, das was er im Tode war, was damals sein Charakter war, im mer vollständiger, das ist, er vervollsommnet das, was er in den Hades bringt, dis in Ewigkeit. Da haft du einen Ausschluß, der dir über verschiedene Dunskleiten und scheinbare Widersprüche, in Ansehung des Zustandes der Seelen nach dem Tode, Licht verbreiten kann, und wos von Du in der Furcht des Herrn Gebrauch machen kannst. Uch, wende deinen Blick auf jenen surchtbaren Ausstritt! —

Ich wandte mich um, und sahe ein neues schreckliches Riesfengerippe — groß und abscheulich stand dieser Selbstmorder da, es fam mir vor, als wenn eine dunkle rothe Glut in seinem Innersten brennte; aus seinen knochichten Augenhöhlen blitzten salbe Schwefelstämmchen hervor, und auf beiden Seiten standen wei ungeheure dicke und ungestaltete Iwerge, über deren Dasenn ber Riese für innerem Ingrimm wuthete; welches dann eben beiden Iwergen ganz höllische Freude verursachte.

Jest hatte fich ber Richter wieder in seine finaitische Gewitterwolke verhult, sein Ansehen war furchtbare Majestat. Wer bift Du? tonte die Gerichtsposaune. Mit einem Drachenahnlichen Gefrachze, welches zwischen ben bebenden Bahnen des Riesen kaum verstehbar heraus fuhr, antwortete er: es gibt kein Wesen, bem ich eine Antwort schuldig bin!

Der Glanz des richtenden Engels wurde dunkler, rother und schrecklicher. — Die Stimme donnerte noch einmal: Wer bift On? — Der Riese schien vorwarts zu streben; ellenlang bohrten die Flammen aus seinen Augen; aus seinem Maul suhr ein Schwefelstrahl mit den Worten: Ich bin ein frei erschaffenes Wesen und niemand eine Antwort schuldig. Donner und Blig—in einem Augenblick — so fürchterlich, wie ich noch nie gehort batte, schlugen auf das Gerippe hin — plotzlich schrumpfte es in eine unbeschreiblich scheußlich kleine Zwerggestalt zusammen; so wie eine große Kreuzspinne, wenn man sie in den Brennpunkt eines Zündglases bringt, und nun das eiterähnliche Blut in der Glut zischt und kocht.

Eine andere Donnerstimme befahl die Enthüllung seiner Lebensrolle; wie in dem scheußlichsten Gemische verwesender Materien die eckelhaftesten Gewürme und Ungezieser durcheinander wimmeln, so irrten in der Larve des Sunders, die nun mehr zu ewig nagenden Würmern gewordenen Ideen des ganzen verschwundenen Lebens durcheinander — es war, als wenn sie sich alle durcheinander mit Heißhunger verzehren wollten; ich bemerkte, daß daher eine unaussprechliche Qual entstand, die den Unglückseligen zittern und beben und ihm die Zahne klappern machte.

D Siona! - rief ich, wer erträgt biefen Unblick?

Sion a. Da siehest du, welchen Jammer sich der Mensch selbst bereiten kann! — Dieser Selbstmorder ist Schopfer aller dieser Ungeheuer, die in seinem Innersten wuthen; Gotstes Langmuth hat ihn lange getragen, und seine Menschenliebe hat Alles angewendet, um ihn zur Bereuung seiner Sunden zu leiten: aber er hat alle diese Mittel mit Hohn und Spott abgewiesen, jetzt ist nun der höchste Grad der Verdammniß nottig, um wo möglich diesen harten Sinn zum Schmelzen zu bringen.

Ich. Darf ich wohl um die Erklärung seiner sich bort ent wickelnden Lebensrolle bitten? Ich verstehe die Geistersprache noch nicht.

Siona. Dieser Mensch, der nunmehr hier Merab genannt wird, war in seinem Leben ein Gelehrter von der Klasse der schonen Geister; sein Bater, ein ehrlicher, frommer Barger in einem gewissen Landstädtchen, hatte ihn nach seiner Art gut erzogen, fleißig in die Schule geschickt, und zu haus zu allem Guten angehalten. Da er nun frühzeitig sehr viele Geistessähigsteiten zeigte und entwickelte, so beschloß sein Bater, ihn die Gotztesgelahrtheit studiren zu lassen. Zu dem Ende sing er schon im zehnten Jahr an, in seiner Vaterstadt, wo eine kleine lateinische Schule war, diese Sprache zu erlernen, und sich so zu seinem Zwecke vorzubereiten; aber eben mit dieser Vorbereitung wurde auch der erste Wurm gezeugt, aus dem all das Ottergezüchte entstanden ist, das ihn nun in Ewigkeit peinigen wird.

Seine Eltern hatten ein stilles, gutartiges Madchen in ihrem Dienste, bas aber nicht die geringste Vorstellung von den Folgen hatte, die aus gewissen, der Ehrbarkeit und Zucht zuwider lausenden Handlungen entstehen; diese Person war wollussig, und bediente sich des zehnjährigen unschuldigen Knaben, gewisse Reize zu befriedigen, welche körperliche Gesundheit und erhitzte Einbildungskraft in ihr erzeugten. Von diesem allem ahneten die Eltern ganz und gar nichts, es siel ihnen, leider! nicht ein, daß so Etwas möglich wäre. Ach Gott! wie viele Eltern bessinden sich im nämlichen Falle! — Sie schlasen ruhig, während dem der Feind den Keim der ewigen Verdammniß in die Seelen ihrer Kinder pflanzt, und sie zu Priestern und Sklaven der gefährlichsten unter allen böllischen Kurien macht!

Dieser Umgang war dem Anaben erwünscht, und als die Magd in andere Dienste ging, so suchte er nun selbst die nunmehr mit unzüchtigen Bildern angefüllte Phantasie zu befriedigen; Er suchte — und sand diese Befriedigung — bei seines Gleichen: Buben, in Satans Schule unterrichtet, lehrten ihn Geheimnisse der Bosheit, die weder Feder noch Junge auszudrücken wagt. Ein Unglück für ihn war, daß seine sehr gesunde Natur so lange einen Eckel für solchen Gräueln empfand, die sie sich wieder gestärft hatte: denn dadurch kam es bei ihm nie zur Uebersatigung oder Schwächung, solglich auch nie zu den schwerzhaften Folgen, womit die Natur die Verbrecher gegen ihre Gesetze

ftraft, mithin auch nie jum Nachdenten und noch viel weniger jur Reue.

Indeffen waren seine Eltern seinetwegen ganz ruhig; in ihren und aller Menschen Augen (seinen geheimen Kameraden der Bosheit ausgenommen), war er ein feiner, ehrbarer, sittsamer Jungling, von dem man hoffte und glaubte, es werde dereinst ein vortrefflicher Prediger und Seelsorger aus ihm werden.

Bei bem allem ließ sich die warnende Stimme der Vaterliebe Gottes an ihm nicht unbezeugt; mehr als Einmal belehrte sie ihn durch schreckliche Beispiele, die er an Sundern von seiner Art erfuhr, und oft blitzte ihm die Flammenschrift, wie vom Sin ai herunter in die Seele: Dein Ende auf diesem Wege ist das ewige Verderben! — Allein nichts machte Eindruck auf ihn; denn er war einer von den Geistern, von denen Satan gleichsam von der Wiege an Besitz nimmt.

Ich. D Siona! Du fagst ba etwas Schreckliches — — Kann benn Satan von eines unschuldigen Kindes Herzen oder Geist Besitz nehmen? — streitet bas nicht mit der Baterliebe und Gute Gottes?

Siona. haft du keine Rinder gekannt, welche ungeachtet der ansmerksamsten und christlichsten Erziehung zu Bosewichtern, zu Werkzeuge des Satans, Menschen zu verderben, erreift find? Weißt du kein Beispiel, daß die heiligsten Manner sehr gottlose Kinder gehabt haben?

Ich. Ach ja! ich weiß ihrer leider! fehr viel - aber baburch wird meine Frage nicht beantwortet.

Siona. Es gibt körperliche Anlagen, die durch natürliche Ursachen, auch ohne Berschulden, oder aus Ungewißheit der Eltern, entstehen, welche diesem oder jenem Laster besonders gunftig sind; bier setzt sich nun frühzeitig der Feind Gottes und der Menschen fest, hier schärft er die Reize, erhöhet die Leidensschaft, und erhitzt so die Phantasie, um den Wirkungen der vorbereiteten Gnade so starke Hindernisse in den Weg zu legen, als nur immer möglich ist. Gott aber, der die ewige Liebe ist — Jesus Christus, der nicht will, daß irgend ein Mensch verloren gehen soll — und der heilige Geist, der unaushörlich vom Vater und Sohn in alle gefallene Menschenseelen überströmt, bietet

einer folden Seele Bulfe genug bar, und fucht fie auf ungabl bare Arten und burch alle nur mbglichen Mittel zu gewinnen, aber auf feine Beise zu amingen. Der Wille muß volltoms men frei bleiben; folgt fie nun ben machtigen Bugen und Aufforberungen ber Gnade, bas ift, wird fich ihr Bille fest und unwiderruflich bestimmen, bas zu werden, mas bie emige Liebe aus ibr machen will, so wird ibr auch auf ibr anbaltenbes ernftliches Gebet fo viel Rraft geschenkt, als fie jum Rannof gegen bie Sande und ihren Urbeber bedarf. Du fiehft alfo, daß bie frubzeitigen Bofewichte auch die frubzeitigften und bem Grabe ibrer Bosbeit angemeffensten Mittel zur Befehrung und Seiligung erhalten tonnen, fo baß fie fich an jenem Zage eben fo wenig mit ihrem ftarferen Sange und machtigern finnlichen Reis gen entschuldigen tonnen, als biejenigen, welche bei geringeren Unlagen gur Gunbe verloren geben.

Ich. Du haft meinen Zweifel gehoben, gottliche Lehrerin! nun erzähle mir boch ferner die Geschichte bes ungluckfeligen Derab.

Siona. Es war nun an bem, baß er die hohe Schule beziehen follte, und seine Eltern hofften ihn nach wenigen Jahren als einen wurdigen Religionslehrer wiederkommen zu sehen, wozu er ihnen auch durch sein außeres heuchlerisches Betragen hinlanglichen Grund zu geben schien; allein es ging ganz anders, als sie erwarteten; er bezog die Universität zu E...... fludirte vorzüglich Philosophie, die ihn, bei seinem unbandigen Dang zum finnlichen Genusse jeder Art, bald zum vollendeten Freigeist umschuf, und las dann die schlüpfrigsten Romane der gedsten Reister, welche in ihm das Meisterstück des Geistes unserer Zeit bald in aller seiner Stärke darstellten.

Bei biefer Richtung seines ganzen Wesens war er bei aller seiner Fertigkeit im heucheln boch nicht fahig, Theologie zu ftubiren; die Worstellung von Gott, von Christo und allen religids sen Tugenden sind einer solchen Scele, was der rasche Blick in die helle Mittagssonne den Augen ift, die lange im Dunkeln gewesen sind. Ein bloßer stoischer Philosoph kann den Christen beucheln, aber dem Epicuraer ist dies schlechterdings unmöglich. Werah beschloß baher, um auch seine Eltern zu beruhigen,

eine glanzende Bahn zu betreten, und zu diesem Zwecke eine Nauslehrerstelle bei einer vornehmen Familie zu suchen; um dazu zu gelangen, war kein gewisseres Mittel, als sich in den das mals im hochsten Flor stehenden Illuminatenorden zu begeben. Dieser Vorsatz gelang ihm nach Wunsch; und da er ein sehr fähiger schlangenkluger Kopf war, so wurde er in den wichtigsten Angelegenheiten des Ordens mit größtem Nutzen gebraucht, und in der nämlichen Absicht auch zum Hosmeister fürstlicher Kinder an einen gewissen Hospeacht, wo er dann den geheimen Austrag batte, den Fürsten zu verdunkeln, hingegen seine ganze Dienerschaft, so weit er nur reichen konnte, zu erhellen.

Di erab batte vielleicht allmablig feinen 3med erreicht und ware zu einer hoben Stufe im Civildienft bingufgeftiegen, wenn ibm nicht die frangbfische Revolution einen weit nabern und feinem Charafter angemeffenern Weg zum Biel gezeigt batte; biezu tam aber noch ein machtiger Bemeggrund; feine Bolluft athmende Seele mußte fich an bem furftlichen Sofe allzusehr in ben Schranken ber Ehrbarkeit halten, dies murde ihm nach und nach unleidlich, und er febnte fich baber nach einer Freiheit, wo er ungestraft thun konnte, mas er wollte. 3mar hatte er fcon ein Paar arme, bis dabin unschuldige Madchen, zu gebeis men Rindermorderinnen gemacht - Thaten, die auch bier zuerft aus ihrem Dunkeln enthullt merben tonnen : aber bas mar ibm noch lange nicht genug; er lechzte nach bem Berbrechen, wie ber Lowe nach Blut. Kaum mar also die Revolution ausgebrochen, fo fuchte er Gelegenheit, fich in ihren Strudel ju ftur. gen, und er fand fie bald. Run wurde er vollends gum Emporer gegen Gott und bie Natur; er murbe nach einander Plunberunge : Commiffarius, offentlicher Anklager und Deputirter, und fpielte in allen biefen Bachern eine folche burchaus fatanische Rolle, daß ihn Ubramelech felbft barum beneidete, und von nun an barauf fann, ihn burch Selbstmord aus ber menschlie den Gefellschaft zu vertilgen. Dies murbe von biefem Sollenfürsten folgendergestalt bewerkstelligt: 3mei Bosewichter, eben fo lafterhaft, aber nicht fo liftig wie Derah, murben von biefem. auf dem geheimen Wege der Schrecklichsten Berbrechen, febr beleibigt, fie fannen auf tobtliche Rache; Derab mertte bas.

kam ihnen zuvor und brachte sie unter die Guillotine. — Diese beiden sind die zwei Zwerge, die du ihm dort zur Seiten stehen siehst. Dadurch wurden gewisse nahe Verwandten, die eben damals sehr mächtig waren, gleichsam wuthend, und um ihrer Rache zu entgehen, entleibte er sich selbst. Dies war also die treue Uebersetzung der abscheulichen Hierogluphe seiner Lebenstrolle; und nun erscholl vom Richterstuhl her sein fürchterliches Urtheil:

Merab! bu baft bie menschliche Natur verlaugnet und entweiht - bu follst nun auch auf ewig ihrer holden Gestalt beraubt fenn; bilbe bich nach beinem Charafter, und fen fortan ber Stlave ber niedrigsten Sollenbewohner und ein Scheusal aller bofen Geifter. Alle Ungeheuer, die bu in beinem Innerften ausgebrutet baft, follen bich emig mit unnennberen Qua-Ien martern, und ehe du hinfahrft ins ewige Berberben, fouft du einen Blick in die Seligkeit thun, Die bu batteft grerben tonnen, wenn bu nur gewollt und die Langmuth des Erlbfers nicht gebobnt batteft. Dice Urtheil fpricht bir bein eigenes Ge-Die ewige Liebe aber fugt bingu: ce fommt auch jest noch auf bich an, beinen Sammer zu milbern; tannft bu in Funftigen Meonen beinen Stolz in mahre Demuth, und beine Selbstfucht in mahre Gottes , und Menschenliebe manbeln, fo tannft bu im Beribhnblute Soffnung finden. Sett fabre bin an ben Ort, ber fur bich bereitet ist!

Die menschliche Einbildungefraft ift nicht fabig, bie entsetzliche Gestalt zu schildern, in die sich der ungludselige Geist nun verwandelte und dann verschwand; seine beiden Begleiter wurden nun auch weggeblitt: denn da sie keine Selbstmorder waren, so wartete ein anderes Gericht auf sie.

Mir standen die haare zu Berge, und ich wunschte mich aus bem habes wieder ins Land der Lebendigen zurud: allein Stong befahl mir noch zu bleiben, damit ich das Schickfal noch mehrerer Selbstmorder erfahren und meine sterblichen Brüder und Schwestern warnen und belehren konnte, besonders in jetzigen Zeiten, wo der Selbstmord so häusig begangen wird.

Der richtende Engel nahm nun wieder die ruhig dammernde Lichtegestalt an, und balb erschien ein trauriges Tobtengerippe

swifchen zwei Schergen bes Sabes. Diefes arme Wefen fiend ba und bebte vor Angst, und nun erscholl abermals die Stimme vom Throne her: Losch abeth, enthulle beine Lebensrolle! — Dies geschah, und Siona übersetzte mir folgendergestalt:

Diefer Weift, ber nun Losch abeth heißt, mar ein Dabon, bas von feinem Liebhaber verlaffen murbe und fich bann ertrante.

Seine Lebensaeschichte ift folgende':

Die Eltern biefes Frauenzimmers find feine und gefittet Beltlente aus einem ber mittlern Stande; es mar ihnen vid baran gelegen, biefe ihre Tochter nach ihrer Ginficht recht gut au erzieben : fie murbe baber in feiner Rabearbeit, im Zeichnen, im Rlavierspielen und Gingen unterrichtet : man butete fich febr, ibr einen unaufgeflarten, bas beift, driftlichen Mann, zum Lebret zu geben, fondern man mablte einen, ber bie Religion nach ber Dobe zu lehren verftand, indem er bie leichte Moral bes Boblftandes ins rofenfarbene Gewand ber Phantafie einkleibete, und ihr bann ben erhabenen Namen bes Christenthums beilegte; man machte ihr fein fuhlendes Berg fur Sandlungen ber Denfchenliebe empfang'ich, und lehrte fic auch, wie man fie ausuben muffe: allein ben mahren Grund, aus dem alle edle Thaten und auten Werke fliegen muffen, die unendliche Dankbarkeit gegen Chriftum bafur, bag Er ben Menfchen vom emigen Berber ben erlofet bat, erfuhr fie nie. Ihr Wohlthun mar alfo am Ende nichts anders, als eine geistige Wolluft, ein Ritel ber Eigenliebe, ein Prafent, bas man dem lieben Gott macht, bamit Er bie Lieblingefunden überfeben mochte. Bei allem bem wurde fie ein liebensmurbiges, angenehmes Mabchen, bas allgemeinen Beifall batte.

Dann hatten auch ihre Eltern ben Grundsat, man muffe bie jungen Frauenzimmer früh in die Zirkel erwachsener Leute bringen, bamit sie sich besto cher entwickeln, und verständig werben indhten; sie bedachten aber nicht, daß eben dadurch die Prätenstenen ber jungen Frauenzimmer, aber nicht die Fassungskräfte entwickelt werden. — Mädchen von 10 bis 12 Jahren werden hann von weltsormigen jungen Mannspersonen erwachsenen Francuzimmern gleichbehandelt, zum Spiel und Tanz aufgesordent, und so werden allzufrüh Ideen in die noch unreise Phans

taste gebracht, beren Nerven und Korper noch nicht gewachsen ift. Um nun bas ganze Unglud zu vollenden, läßt man solche arme Geschöpfe — freilich! moralische — Schauspiele und Romane lesen — wodurch dann endlich die Macht der Imas gination so hoch gespannt wird, daß die Organisation des Korpers darunter erliegt und das arme Geschöpf nun mit Krämpsen gemartert wird.

Aus diefer aberladenen Phantasie entsteht aber noch ein and beres, weit größeres Uebel: man mochte gern die Romanen, und Schauspielverwicklungen ins wirkliche Leben abertragen; baber verliebt man sich blos schauspielmäßig, und ohne daß es ein solches Frauenzimmer nur von ferne ahnt, oder im geringsten will, wird es zur Coquette; und nun flieht jeder rechtschaffene, delbenkende Jungling vor einem solchen, übrigens gutmuthigen, aber nach falschen Grundsätzen gebildeten Mädchen, wie vor einer Schlange, und wenn sie endlich einer heirathet, so ist sie weber gute Gattin, noch gute Nausfrau, noch gute Mutter.

Dies war also die Methode, nach welcher Loschabeth er zogen wurde; sie verlebte ein Schmetterlingsleben, sie flatterte buntfarbig geschmuckt von Blume zu Blume, von Ball zu Ball, von Spiel zu Spiel und von Kranzchen zu Kranzchen, bis sie endlich ohne des Paradieses Todesengels Winken selbst ins Licht flog, und so zum Hades hinüber schwankte.

Auf einem Ball, im Taumel bes sinnlichen Vergnügens, hatte sich ein honetter, burgerlichgesitteter junger Mann in sie verliebt. Dieser Jüngling besuchte sie nachher ofter, sie gesiel ihm immer besser, und endlich versprach er sich mit ihr. Da er aber noch keine Versorgung hatte, so konnte die Heirath noch nicht vollzogen werden; indessen wurde der Umgang sortgesetzt, und er hatte nun also auch Gelegenheit, ihre Lebensart und Aussuhrung genauer zu beobachten. Jetzt sand er allmählig, daß seine Gesliebte auch gegen andere junge Mannspersonen zärtlich war: dies erregte Eisersucht, er machte ihr Vorwürse, und da diese nichts fruchteten, weil sie von Jugend auf dieser Lebensart gewohnt war, so wurde er allmählig kalt, blieb endlich ganz weg und kündigte ihr nun in einem Briese das Versprechen aus, wobei er denn auch seine Gründe ansührte. Das hatte Los

bie einzige Erleichterung im Sammer, bas Beinen, mar ihr unmbalich : benn ber unfferbliche Beift ift nicht gum Beinen, fondern jum bimmlifchen Jubel geschaffen, und dagn mar Los fchabeth noch nicht fabig. Gie ftand ba und empfand fich auch fo, wie ein Gefpenft in alten Ruinen, bas nach ben feit Sabrbunderten perhallten Tonen bes Gelaggejauchges laufcht, ober bie alten verborgenen Truben verftedter Schate bewacht. D ihr Junglinge und Madchen! - bie ihr euer ganges Dafenn ben Luftbarfeiten aufgeopfert, ben finnlichen Genuß gum Lebensgred macht, widmet bem Nachbenfen über Lofchabethe Schidfal eine ernfte Stunde! Denft nicht, es fen fcmargallichte Dichtung. Dein! Die Dichtung ift Bulle einer eben fo gemifs fen als ichredlichen Wahrheit; ich berufe mich auf die Erfahrung in jeuem Leben, die euch balb genug ereilen wirb. 3ch entschwand mit Sionen bem fillen Trauergewolbe, und flehte um Gnabe fur bie arme abgeschiebene Scele; bann fcmebten wir wieber gur hoben Gerichtshalle,

Bald ftand wieder bort vor ben bunftigen Schranken ein Selbstmorder zwischen seinen Saschern, ein blaffes Gerippe; es stand ba fest und nicht brobend wie Merah, aber auch nicht bang und bebend wie Loschabeth; ich war begierig auf die Entwickelung seiner Lebensrolle — sie ward befohlen, und Geson gehorchte wie ein großer, edler Mann, der auf Alles go faßt ift.

Meine erhabene Dollmetscherin erzählte: Dieser Mann, ber nun Gej on heißt, war in seinem Leben ein neumodischer Stobser; ein Mensch, ber bie christliche Religion haßte, und ihr zum Trotz tugendhaft und rechtschaffen war, um zu zeigen, daß man es auch ohne Religion seyn konne — oder vielmehr sich einbilbete es seyn zu konnen. Sein Bater war ein herzlich frommer Mann, bem es aber durchaus an Beisheit fehlte, seinen Sohn zu erziehen, benn er qualte sich von Jugend auf mit stundenlangem Lesen, Beten und Singen, und pflanzte also dem Knaben von der Wiege an Haß und Widerwille gegen Alles, was nur auf Religion Bezug hat, in die Seele; der Bater bemerkte das mit Leidwesen, er glaubte, er habe die Sache noch nicht ernstellich genug angegriffen, und musse also noch mehr Ernst anwenden;

daher wurde noch langer geniet und noch langer gelesen und gesungen, wodurch also naturlicher Weise das Uebel immer ärger wurde; benn der Knade entlief endlich seinem Bater, ging in die Fremde, traf Leute an, die sich seiner annahmen, lernte die handlung und heirathete dann eine reiche Frau, mit der er aber kine Kinder hatte; diese starb und hinterließ ihm ein ansehns liches Bermögen, von dem er reichlich leben konnte.

Ich. Erlaube mir, daß ich dich unterbreche; — die Bemertung, welche du so eben über Gejons Erziehung gemacht haft, ift mir durch deinen Unterricht schon langst bekannt, und ich habe sie auch bin und wieder in meinen Schriften geaußert; bies hat nun einige fromme Bater und Mutter, die ihre Rinder gern christlich erziehen mochten, verlegen gemacht; belehre mich doch über diesen Punkt und sage mir, was ich ihnen rasthen soll!

Siona. Gott felbit gibt bir in biefem Stud bas befte Dus fter ber Erziehungemethobe burch fein Beispiel an bie Sand: fudire biefe Dethobe, fo fannst du nicht irren. Die Elteru muffen nur felbst mabre Chriften fenn, - bas ift, sich nicht burch langes Beten, Lefen und Gingen auszeichnen - wer das nohtig hat, in dem ist wahrlich noch wenig Kraft und Wes fen bes Chriftenthums. - Wer anders feine Rrafte gum Geben und Arbeiten hat, als die er burch starkende Arzneien bekommt, mit beffen Gefundheit fieht es ubel aus; wo ber Geift Jefu Chrifti wohnt, ba leuchtet fein Licht bell und weitstrablend aus Gedanfen, Morten und Werken hervor, und Rinder, die im Glanze biefes Lichts von der Wiege an erwachsen, werden unbemerkt zur Bewirfung und Ginwohnung biefes namlichen Geiftes porbereitet, und es bedarf da feiner großen Kunft, Wiffenschaft ober psychologischen Renntniffen; man rede nur immer mit Barbe von Gott und Chrifto; man außere immer die gartlichfte und ehrfurchtsvollste Liebe gegen ben Erlofer; man gebente feis ner unaussprechlich großen Berdienste immer fo, daß bie Reugierbe ber Rinder baburch rege gemacht wird; man fage ihnen immer weniger von ibm, als fie zu miffen munichen, und boch rebe man oft und mit ber größten Ehrfurcht von Gott, aber nie lange, fondern immer furz abgebrochen. Dan erlaube ihnen

Rinberspiele und finnliche Bergnugen, bezeige fich aber immer webmathia und trauria, wenn fie beftige Begierben auffern: wo es nur immer moglich ift, ba fuche man es fo einzurichten, daß fich jede Ausschweifung burch eine schmerzhafte Folge felbft bestraft; man belohne nie ihre guten Sandlungen mit irgend einem finnlichen Genug, fonbern man prage ihnen tief in bie Secle, baff alle edle Bandlungen erft in ber feligen Ewigfeit, aber überschwenglich belohnt wurden. Man mache eine Belohnung baraus, in der Bibel lefen zu durfen, erlaube es aber nie mals lange; Schone Berechen aus Schonen Liebern, auch wohl Rernfpruche, laft man fie ju Beiten lernen, aber nur bann, wenn fie Luft bagu bezeigen; Die Lebensgeschichten und edlen Bandlungen febr frommer Menschen laft man fie zum Berguit gen und zur Erholung lefen, boch nur fo, daß ja fein Gefchafte baburch verfaumt werbe. Bum Beten gewohnt man fie von Jugend auf, aber fo, baf fie wenig um irbifche, finnliche Dinge bei ihrem himmlischen Vater anhalten, weil in diefen Rallen bie Gebeterhorungen feltner find und auch febr geubte Beter erfordern; fondern man lehrt fie, um Beisheit und Berftand und um Rraft, gegen das Bofe ju fampfen, beten; man fubrt fle bazu an, daß fie immerfort um Erkenntnif des Billens Gottes fleben muffen, und bringt fie allmablig babin, baf fie fich angewohnen, mit Gott umzugeben und gang in feiner Rab rung abbangia zu werben.

Ich. Ich banke bir, gottliche Siona! für biefen Unter richt! — aber ich bitte bich nun, in Gejone Lebensgeschichte fortzufahren.

Siona. Gejon wendete sein Vermögen sehr gut an; et that den Armen Sutes, wo er nur Gelegenheit dazu sand, ließ junge Leute Handwerke lernen und studiren, und half manchem jungen Paar in den Shestand und zu Brod. Für sich selbst machte er keinen besondern Auswand, außer daß er Einiges auf Naturs und Kunstseltenheiten verwendete; übrigehs lebte er eins gezogen, mäßig und tugendhaft. Dies währte verschiedene Jahre; endlich aber hatte er die Unversichtigkeit, sich mit Leuten, denen er zu viel traute, in ein Geschäfte einzulassen, wodurch er um all sein Vermögen kam; dies war nun der Wink für eine stolze

Seele, nach eigener Willsthr ein Leben zu verlassen, das ihm fernerhin kein Bergnügen mehr gewähren konnte. Als Naturalist glaubte er berechtigt zu senn, eine ge wisse unglückliche Zukunft gegen eine ungewisse vertauschen zu dursen, — ein Wahnstun, in den die menschliche Bernunft wohlverdienter Beise geräth, sobald sie die Quelle der Wahrheit, vorzüglich übersinnslicher Dinge, in sich selbst sucht; er ging also auf die Jagd, und jagt seine arme Seele in den Habes. Dort sieht sie nun, und du wirst nun hören, wie gerecht ihr Urtheil ist.

Der Richter. Gejon, du stehst in der Ueberzeugung, du battest das Sicherste gemählt, indem du schlechterdings nichts annahmst und nichts für wahr hieltest, als was deiner Bernunst einleuchtete; du hast auch dieser Ueberzeugung gemäß gelebt. Du bist so tugendhaft gewesen, als es einem natürlichen Menschen nur immer möglich ist; dir soll also auch nach deiner Ueberzeugung geschehen, was du selbst für Recht erkennst; — du hast weder Himmel noch Hölle nach dem Sinne der Bibel geglaubt, dir soll also auch keins von Beiden zu Theil werden; sondern du sollst in einer Gegend dieser Behälter deine ewige Wohnung sinden und die Macht haben, deinen Ausenthalt nach beinen Ideen, so wie du wünschest, zu verschönern, und deine Gesellschaft soll aus Selbsimdrdern bestehen, die mit dir gleischen Charakters sind. Hast du gegen dieses Urtheil etwas einzuwenden?

Sejon. Nein, wurdigster Richter! es ist in der Natur ges grundet — ich werde da mein Wesen immer mehr vervollkomms nen konnen. Aber ich habe in meinem Leben geglaubt, ich wurde nach dem Tode in eine andere hohere Welt versetzt werden, wo ich durch andere erhabenere Wnnder und Reichthumer der Natur meine Kenntnisse wurde vermehren und meine Existenz erboben konnen!

Der Richter. Du haft richtig geglaubt: aber die Mittel, bein Befen zu dieser hohern Welt geschickt zu machen, beinen Seift schon bort aus den Elementen dieser Welt zu nahern, das mit er nun hier seine wahre Heimath finden und darin selig und aber allen Begriff glucklich senn mochte, hast du ganz vernachs lässigt; blicke in deine eigene Seele; emporte sich nicht beis

Innerstes mit Wuth, wenn du einen mahren Spriften sabes? — war dir nicht jeder ein Heuchler, und frohlocktest du nicht, wenn du Schwächen an ihm entdecktest? — Wie wurdest du nun in der hoheren Welt nur eine kleine Zeit ausdauern konnen, da sie keine andere Bewohner hat und auch keine andere haben kann, als diese dir so verächtlichen Wesen? Und über das Alles wurde dir auch die himmlische Natur so unleidlich senn, als irgend einem Nachtvogel der sonnenhelle Tag! — es bleibt also nun für dich nichts Anders übrig, als daß du dich aus Erfahrung belehrst, in wiesern deine Grundsätze richtig oder unz richtig waren. Diener des Habes, bringt ihn an seinen Ort! Gejon wurde abgeführt, und wir solgten, um mich zu belehren, was für Kolgen dieses Urtheil haben wurde.

In der Oftseite des Zuchthauses der Ewigkeit wurde Gejon von den Dienern des Habes verlassen; da stand er nun wie im Chaos, er konnte sich da eine Wohnung schaffen, so wie er sie wunschte, — allein in der Minute seiner Ahkunst kamen noch funf, die mit ihm das nämliche Urtheil empfangen hatten, und diese sechs sollten nun da eine kleine Welt nach ihren Ideen schaffen, und sich dann darin so glücklich und so selig machen, als es ihnen möglich war.

Anfangs bewillfommten fich diefe feche; die Aehnlichkeit ihres Schickfals und auch in ber Sauptfache ihres Charafters, machte fie balb au Freunden, aber, - Gott! - Die Geifter fprace that erfdredliche Wirkung auf fie! - benn ba in ber Beifterwelt feine andere Sprache Statt findet, ale bas Dem fen, und jeder Geift im Undern alles fieht, mas er bentt, fo geht die Befremdung, bas Erstaunen, ber Abscheu und ber Ingrimm bei bofen Geiftern und verdammten Seelen , bann, mann fie fich begegnen und einander mittheilen, aber allen Be griff. Gin Jeber befinne fich nur einmal feines unbekehrten Bus fandes, und ber Gebankenreibe in bemfelben! - melde lieblofe und nachtheilige Vorstellungen über andere Menschen barin bor tommen! - welche Bunsche, Neigungen und Bilder ba bes ftandig aufsteigen! - und haben wir es mohl babin gebracht. baß wir alle unfere innerften Gebanten und Borftellungen , obne bie geringste Ausnahme, laut und offentlich jedermann tonnten

befannt machen? - Rteunde! Bruber! fo lang bas noch nicht gefcheben tann, fo lang find wir auch noch nicht gefchickt jum Reiche Gottes. - Denn ba liest Jebermann, mas in Jebermanns Seele vorgeht, fo wie in einem Buche ober einem lebenben Siftoriengemalbe: und eben dief erhobt die Geligkeit unend. lich, fo wie es auch die Schreden und Qualen ber Berbammten grangenlos macht. Ach! lagt uns bebenfen, bag ber beilige Sott und feine Engel, bie um une ber find, ungufborlich in unfern Seelen lefen, und unfere gebeimften Bedanten wiffen ! - Dief foll und in ein heiliges Schaubern berfeten, und uns gur beffandigen betenden Wachsamfeit antreiben, damit wir unablaffig auf Alles merten, mas in unferer Seele vorgeht, und feis nem Gebanken Raum geben, ber nicht Gottgeziemend ift, ober ben nicht jedermann miffen barf, fobalb er nicht irgend eine Cache betrifft . bei welcher bas Schweigen Tugend ift. Dief, meine Lieben! ift eigentlich bie einzige Uebung des Chriften, die groß. tentbeils vom eigenen Billen und ben eigenen Rraften abhangt : wer in biefem Stud recht treu ift, ben wird bann auch ber Geift bes herrn unterftuten und weiter fuhren. Dieß ifte auch eigents lich, mas die mahren Mustifer Bandel in der Segenwart Gottes nennen, wiewohl boch auch jene Uebung biefen Wandel noch nicht allein ausmacht. Selig ift ber, ber es aus Erfahrung weiß!

Die feche armen Geifter bewilltommten fich alfo Unfange gar freundlich, aber bald, nachdem einer in bes andern Secle gelefen batte, fuhren fie wild auseinander, dann ftanden fie, Seder allein , in einsamer Ferne , und es schien mir , als wenn fie fich anftrengten, fich felbst zu verbergen ; es fam mir bor, als menn fie fich maskirten, - nun naberten fie fich wieder einanber, aber Jeber burchschaute bie Maste eines Jeden, und fo wurben fie fich alle untereinander unausstehlich, flein und verachte lich : Jeber floh wieber aus Schaam in die Ferne, und nun flanden fie und schienen fich zu bebenten, mas benn nun bei biefen traurigen Umftanben zu thun fen ? Balb fing einer bon inen an, mit seiner Imagination um fich ber in Chaos zu wirken, kine Einbildung wurde realifirt, und nun fabe man eine Menge mifche Alterthumer mitten in angenehmen Luftgefilden; Dies freute fie Alle, Jeber nabte fich und ergobte fich an bem Un-Stilling's fammtl. Schriften. H. Band. 15

blid, doch kam Keiner dem Anderer so nahe, daß er in seiner Seele lesen konnte. Bald imaginirte ein Anderer, und siehe da! die ganze Herrlichkeit des Ersten verschwand, und an deren Stelle stand nun eine paradiesische Gegend da, im englischen Gartengeschmad, die wieder bezaubernd schon war; allein der Erste ergrimmte über die Zerstörung seiner Schöpfung, und imaginirte stärker, und nun singen auch die andern Wiere au zu wirken, wodurch dann eine solche unerträgliche Verwirrung entstand, daß sie alle Sechs sich weit von einander entsernten, und dann Jeder sich einen eigenen, von allen andern verschiedenen Wirkungskreis bildete, in welchem er sein Wesen sur such allein trieb; so hatte sich nun auch Gejon aus unserm Gesicht vervloren, und wir waren nun wieder allein.

3ch. Sage mir, Siona! was wird nun aus diefen be jammernemurbigen Beiffern?

Du fiehft, daß fie unmöglich in Gefellschaft leben konnen, fo lang fie ihre Freiheit zu wirken behalten - und biefe batte ihnen die ewige Liebe eben beffmegen vergonnt, um fie durch die Erfahrung zu überzeugen, wie elend und inconsequent ihre fo ftolze Bernunftelei in ihrem Leben gewesen; - jest ergoben fie fich nur eine Weile an ihren elenden Gemachfen; ba fie aber tein Wefen ihrer Urt bervorbringen fonnen und durfen, fo bleibt immer ihre Schopfung leblos, und fie felbft find einfam - wenn bann endlich ber gange Vorrath ihrer Vorstellungen erschöpft ift, fo fteben fie ba in ihrem unendlichen Sunger nackend und bloß, und nun ift es Zeit, daß der herr fich ihrer erbarme, und fie verbamme!!! Sie werden alebann alle Seche gufammen in einen buntlen Behalter gebracht , mo Jedem fein Gedachtniß und feine Borftellungefraft , von der Geburt an bis an feinen Selbft mord, vollkommen bergeftellt, und in vollstandige Selbsterinnerung gebracht wird, und zwar fo, daß fie auch jeder Undere vollständig erkennen muß. Dieß ift nun die größte Qual fur fie, bie man fich benten tann; Jeber muß Jeben im bochften Grade verabscheuen und verachten, und eines Jeben Grundtrieb ift benn boch unbandiger und emphrender Stolz, und beffen allem ungeachtet find fie ewig mit unaufibelichen Feffeln aneinander geschmiebet.

36. Farchterlich! Farchterlich! Ach Gott! wie wichtig ift wahre Demuth und Reinigkeit bes Herzens!

Siona. Davon kann man hier überzengt werden! Aber tomm, ich muß bich noch an einen andern merkwurdigen Ort fubren.

Wir schwebten wie im nachtlichen Traumgeficht, leicht, zwie ichen alten Ruinen bin, und famen im bammernben Duntel immer weiter, bis endlich bie Gaffe, in welcher wir maren, fich oben zumolbte, und wir uns nun in einem langen Sang befanben; bier fabe ich ein furchterliches Schauspiel; an ber einen Seite langs ber Band bin, fand eine Reibe Gelbfimbrber gleichsam angefesselt, fie konnten fich nicht von ber Stelle bemegen, und gegenuber an ber andern Seite fanden eben fo viele Ungeheuer, beren fcbredliche und burchaus bollische Geftalt iber alle Befchreibung geht. Sedes Ungeheuer bestand aus einer ungablbaren Menge icheuflicher Burmer, die alle fo fonderbar ineinander verschlungen und mit einander verbunden maren, daß baraus bann eine brachenabnliche Rigur entstand, die man fich nicht schrecklich genug vorstellen fann. Alle diefe grafliche Rus rien ftanden auf der Lauer, Jede beobachtete ihren gegenüberftebenden Mann, und wenn sie in demfelben mit ihren grungel ben leuchtenden Augen eine gewiffe Beranderung bemerkte, fo fcoff fie wie eine Klapperschlange auf ihn zu, und gab ihm einen Dieb, von welchem ber grme Beift gleichsam wie in ein Nichts zusammensuhr, und bann in ben schrecklichsten Schmergen gitterte und bebte.

Ich. D Siona! wer find diese? — ich halte das Unschauen diefes Jammers nicht aus; last uns wegeilen, das ift
entsetzlich!

Siona. Lieber Freund! und boch sind biese Qualen die einzig möglichen Mittel, die armen Unglucklichen zu retten, wie du selbst begreifen wirst, wenn ich dir dies Trancrspiel erklare: Diese Geister, die du da siehest, sind lauter Junglinge, die sich durch ein gewisses geheimes Laster der Unzucht nach und nach gesschwächt haben, dadurch endlich blodsinnig, dann schwermuthig, und zuletzt Selbstmorder geworden sind; diese Ungeheuer gegenäher sind ihre eigenen Kinder, die sie mit sich selbst gezeugt

baben; sobald nun ein unkeuscher Gedanke in einem von biesen Geistern aufsteigt, so empsindet das zu ihm gehörende Ungeheuer gegenüber einen peinlichen Schmerz, dadurch wird es bewogen, einen Ausfall auf den Geist zu thun, und so oft dieses geschieht, bekommt der Drache einen neuen Zuwachs von einem Wurm; wenn sich aber ein solcher Geist mit guten Gedanken, besonders mit glaubigem Andenken und Beten zum Erlöser beschäftigt, so dorren allmählig die Würmer ab, das Ungeheuer wird schwächer, die es endlich ganz vernichtet ist, dann wird der Geist, der zu ihm gehört, hinüber ins Kinderreich gebracht, da unterrichtet und erzogen, bis er ber Kinderseligkeit fähig wird.

Noch einmal führte mich Siona in den Gerichtssaal, um einem Schauspiele von ganz anderer Art zuzusehen: Mild glanzend, nicht furchtbar, sah jetzt der richtende Engel aus, als ein bamischer riesenahnlicher Diener des Todes einen Geist brachte, der durch seinen Dienst sich selbst getödtet hatte. Mit höhnissem, aber schrecklichem Lachen (so wie Teusel lachen), brulte er dem' Richter entgegen: Da haft du wieder eine gar fromme Seele, die von ganzem Herzen an Christum geglaubt hat — mache sie nun selig, wenn du kannst! — Der Richters Entwickle dich, Maria!

Setzt fabe ich fanfte Figuren im milbem Schimmer emporftebgen, die mir Siona folgendergestalt erklarte:

Die Seele, die nun Maria heißt, war das Weib eines sehr frommen und wohlhabenden Handwerksmannes; Beide lebten sehr vergnügt und christlich zusammen, und erzogen auch ihre Kinder in der Furcht Gottes; Beide bestrebten sich durch Wachen und Beten im Glauben, in der Liebe und in der Heiligung zu wachsen, und waren im Bertrauen auf Gott und in der Hossinung des ewigen Lebens, aus wahrer Gottes, und Menschen liebe sehr wohlthätig. Endlich, nachdem die Kinder saft erwachsen, und zum Theil versorgt waren, starb ihr Mann; dies ertrug sie nicht mit der völligen christlichen Gelassendeit, wie sie hatte thun sollen. Indessen hielt sie sich doch in ihrem Inversien sest die Schwermuth über den Tod ihres Gatten bemeisterte sich doch eines Winkels in ihrem Herzen, und dies benutzte nun der

Satansengel, der dort neben ihr siebt; er seite fich in tiesem dunkeln Fleden fest, und schoß feurige Pseile der Bersuchung in den odern Theil ihres Gemuths; weil da aber nun der Schild bes Glaubens sehlte, so drangen diese Pseile ties ein. Der Geist wurde krank, und die arme Seele sest überzeugt: sie habe die Sande in den heiligen Geist begangen; alle Grunde, die man bagegen anschiere, halsen nichts, und ehe man sich's versah, hatte sieh das anne Weib eine Scheere in das Herz gestoßen, so daß sie auf der Seelle stard. Jeht mehnt nun ihr boshafter Worder, der Satansengel dort, Wunder, welch ein Meisterstück er gemacht habe, aber er wird bald mit Zittern und Beben ganz twogs Anderes ersahren.

Raum hatte Siona ihre Erzählung geendigt, als ein himmlischer Glanz die Ralle erleuchtete, in welchem ein anderer Engel in feiner ganzen herrlichkeit erschien: zu diesem sprach ber Richter: Rein Bruder Zuriell hier kann ich nicht urtheilen, Maria war mein Beib!

Juriel. Maria! Dir find beine Sunben, auch die bes Gelbsimords vergeben! Du follft felig senn, und im Reiche bes Unterrichts kleine Kinderseelen zu Engeln erziehen!

Marta wurde verklart, und bekam die Gestalt eines Rinderengels; der Richterengel nahte sich ihr, und sprach: ich werde bich oft besuchen, Maria!

Sie. Werben wir nicht ewig vereinigt fepn, wie wir so oft wunfchten und hofften?

Er. Ein unbewachter Augenblick hat dich unfähig dazu gemacht; aber ich werde oft bei dir, und du wirft vollkommen jufrieden und selig seyn; komm! ich führe dich hinüber, zum Biel deines Daseyns! und du Zuriel! vertritt meine Stelle, bie ich wieder komme.

Buriel setzte sich auf den Thron des Richters, aber nun berwandelte sich sein himmlischer Lichtschimmer in die Glut etwar Fenerebrunft, und mit dem ernsten Richterblied und der Stimme bes Domers sprach er zu dem bohnenden Satansengel:

Benthemuthah! wie oft hat die Langmuth bes Belter bere beine Greuelthaten überseben, und bu achteteft nicht barauf, fonbern hauftest Gunbe auf Gunbe! — Dariens Morb

bat dein Maß voll gemacht. Bon nun an foll Bethjalel deine Wohnung fenn: zench nun das Kleid an, das dorthin schicklich ift, und entferne bich! —

Unbeschreiblich schredlich sind die Gestalten der ewigen Sunder; keine Phantasie mahlt sie aus; Benthemuthab entsichwand der Halle, wie dereinst sein König nach der letzten Emphrungsprobe. — Mude kehre ich aus dem Geisterreiche zu dem Erdenleben zurud, aber mit neuen Vorsätzen zum Kampf gegen alle, auch die subtilsten Reize der Sigenheit, will ich mich rüsten. Mit unermüdeter Treue will ich wachen, und unablässig im Gebet um Licht und Kraft ringen: denn die Entscheidung meines ewigen Schicksals nach dem Tode ist eine sehr ernste Sache.

Brüder und Schwestern! benket ja nicht, Gott sen der Rater der Menschen, Er könne seine Kinder nicht unglücklich machen! sondern erinnert euch, daß, er nur in Christo Bater der Menschen ist, ohne Christum aber ist Er ein schrecklicher Richter; und das mit Recht: denn was verdient der, der eine solche Ansstalt zur Seligkeit nicht achtet, und das Blut der Verschnung mit Füßen tritt! — In der Seligkeit sollen die Letzten die Ersten, und die Ersten die Letzten senn. — Wahrlich! Mahrlich! in der Verdammniß auch!

## Bweite Scene.

## Der Sieg bes Glaubens.

Wenn man jetzt in einsamer Stille ernst und ruhig über ben Gang des Christen in die sem Leben nachdenkt — ja wahrlich! — bann ist es kein Wunder, wenn einen Angst und Schwermuth überfällt! — Allenthalben siegt die Vernunft mit ihrer sogenannten Ausstlärung; der Glaube des Christen wird für erbarmungs, würdigen Aberglauben erklärt, und derjenige, der sich noch an ihn halt, gehort beinahe unter die Klasse der Verrückten, derer, die den Verstand verloren haben. Spricht und schreibt man auch

Bebreich und verunnftig von ber Sache, und bittet die gebften Meifter in der Aufflarung um grundliche Widerlegung und Untersuchung, so wird man mit einem höhnischen Blid abgewiesen, ober man nimmt die gewöhnliche Recensentenmaxime au, und tadelt, ohne Grunde anzugeben, und damit ifts au Ende.

Da barret nun der Christ auf die boje Entwidlung von sben er barrt und flebt; aber es icheint, als wenn ibn Gott nicht mehr borte; ja es scheint, als ob die Aufgeflarten Recht batten, und auf ben Rall mare er ber Elenbefte und Betrogenfte unter ben Denfchen. Freilich, wenn man alle Gange ber Borfebung beobachtet, wenn man mit Affa pb ine Beiligthum gebt, baun glaubt man hemiß, Ruftritte zu bemerten, Die fur Ratur und Menfchen ju groß und ju tief eingebrudt ju fepu fchienen : eber fo gang gewiß iste bann boch auch noch nicht, ob nicht auch biefe Borfalle naturlich, bas ift, bon ber schaffenben Gottbeit in ben Plan ber Welt eingeweht worden find? - Diefe und noch vielerlei abnliche Gebanten bringen fich in unfern Zeiten mander rechtschaffenen, mabrheitsuchenben Seele unwillführlich auf, und es ift mabrlich ber Dube werth , bag man alle moge biden Grunde auffuche, um fie zu berubigen und ihren fcmas den Glauben zu ftarten. 3ch hoffe, folgende Scene, bie mir Siona in einer feierlichen Stunde erzählte, foll viele wichtige Grande Diefer Art enthalten.

Ernst und tief anbetend ftand Ameniel, ber Engel ber Wahrheit, auf einem Sügel im Reiche bes Lichts, er schaute forschend in die weite Ferne, als ob er etwas erwartete. Die ganze Fülle ber Schönheit ber ihn umfreisenden ewigen himme lischen Natur schien keinen Eindruck auf ihn zu machen; er schaute ins Weite, so wie ein Feldberr, wenn er dem Ausgang eines wichtigen Rampses seiner Kriegsvolker zuschaut, und noch nicht recht sieht, wo es binaus will.

Abonicl, einer von den vertrautesten Diener bes herrn, der ehemals, nach der schweren Bersuchung in der Bafte, und besonders auch in Gethsemane, himmelsstärkung gebracht hatte, mg von weitem auf seinem goldenen, mit purpurnen Strablen umfreisten Bolkenwagen umber, es scheint, als ob er eine weite Reise porbatte.

Sen mir gegrußt, Bruder Ameniel! fprach er im melodfchen Recitativ, fo wie die Engel fprechen, als er ihm nahe kam.
Ameniel. Die Bonne der Seligkeit dir, Bruder Adoniel!
Ift's dir erlaubt, mir zu entdecken, was die Absicht beiner vorhabenden Reise ift?

1

Aboniel. Ich habe ben Auftrag an bich, daß bu mich begleiten sollst; du stehst und sinnest nach über die traurige Lage bes Christenthums; du siehst, wie der Glaube erloscht, und dies macht dich ernsthaft und nachdenkend, und das mit Recht; aber komm mit mir, wir sollen einen großen Glaubenstämpfer von seiner sterblichen Hulle entkleiden, und ihn hieher ins Land des Schauens suhren.

Umenicl. Der ift biefer Gladliche?

Aboniel. Thamim ist bier sein Name; ich will dir seine Lebensgeschichte erzählen: Thamim ist der Sohn frommer Eletern, die ihn in wahrer ehristlicher Gottesfurcht erzogen, und dann dem geistlichen Stande widmeten; von der Wiege an entwicklten sich große Talente in ihm, und sein Hunger nach Wahrbeit ging über Alles. Borzüglich war ihm Jesus Christus Ziel und Zweck alles Wollens und Wünschens: da er nun bei reifern Jahren den Geist der Zeit naher kennen lernte, und nun fand, mit welchen scheinbaren Gründen die Wahrheit von der Erlösung durch Christum und die göttliche Würde seiner Person bekampft wurde, so machte er sichs zur vollkommensten Pflicht, solche Gründe für jene unaussprechlich wichtige Wahrheit aussindig zu machen, die schlechterdings durch keine menschliche Vernunft wie derlegt werden konnten.

Indessen wurde er Prediger in einer großen Stadt; er verwaltete sein Umt mit seltener Treue; nicht allein auf der Kanzel, sondern allenthalben, wo sich nur Gelegenheit darbot, zeugte
er vom Gottmenschen Christus, und das Evangelium war immer
die Quelle. woraus er schöpste; es gibt auf Erden kein Mittel zur Belehrung, dessen ziele zu führen, das seine Seele erfüllte.
Mile seine Schriften (und beren ist eine große Menge) haben
unter allen Formen und Gestalten keinen andern Iwed, als

Breinen bes Basers figenden Fürsten bes Lebens und ber Derrlichkeit; zu bekennen, und Ihm mahre Berehrer zu werben, und bas, was er lehrte, bas befolgte er treulich in seinem Leben und Wandel.

Inbeffen brudte beim boch ber Geift ber Beit biefen großen Mann mit feinen blenbenben 3weifeln : Die Moglichkeit zu irren, bie jeben bellbentenben Menseben so einleuchtenb mabr ift, machte ibn oft traurig, und in biefen Stunden ber Dunkelbeit brang ten fich ihm immer die Borftellungen biefer Möglichkeit in aller lei Larven auf. Ach! feufate er bann, wie mancher große und che Mann glaubt, feine Grundfate feven unerschatterlich feft, und am Enbe findet er benn boch oft, baff er geirrt babe. Gro-Ber Gott! wenn bas auch mein Kall mare - wie unaussprechlich ungladlich mare ich bann! - Diese Stunden bes Rame pfes erzeugten endlich ben festen Entschluß in ihm, nicht eber mit Beten, Ringen und Rampfen nachzulaffen, bis er burch finnliche Erfahrungen von Jefu Chrifto und feiner Babrbeit vollfommen überzeugt mare. Diefer Entschluß mantte mie; feine Angen und Dhren waren beständig gefpannt, um ein finne liches Beichen vom herrn zu erfeben und zu erforschen, aber et fab und erforfchte nichts, im Gegentheil, er murbe oft burd feine Sinne getauscht, und boch mantte fein Glaube nie, et wurde im Gegentheil immer fefter und beständiger, und all fein Breblaen. Lebren und Schreiben mar nichts als Gebet und Glaus ben an Jefum Chriftum, ben Gohn Gottes - bas Bebinge nif feines Glaubens murbe nie finnlich erfullt, und boch murbe fein Blaube immer ftarfer.

Dazu tam nun noch eine eben so starte Glaubenspwobe; er theilte ben Nothleidenden mit, ohne zu rechnen, und ohne auf sein Bermbgen Racksicht zu nehmen; durch andere Umstände und Misseschicke gerieth er nach und nach in große Schulden, eber bas hinderte ihn nicht, im festen Glauben und Vertrauen von dem, was er in Handen hatte, immer reichlich den Armen auf alle mögliche Weise zu helsen; indessen wurden seine Schulden immer größer, und mit ihnen wuchs sein Vertrauen auf Gutt.

Mmeniel. Der Glaube biefes Mannes ift fabn und bauf:

Aboniel. Du haft Reche, himmlischer Bender! — Es ift ein ewiges und Grundgesetz für den Christen, daß er sich nie nach den Führung eines Andern bilden darf, sondern er muß lauterlich auf den Herrn schen, der Jeden nach Maßgade seines eiges nen Charakters zum Ziele leitet. Da dies nun von Wielen nicht beobachtet wird, indem sie sich nach irgend einem vorzäglich swumen Menschen modeln wollen, so gerathen sie leicht auf Abwege, und leiden hernach Schiffbruch am Glauben. Thamim ist daber nicht Muster in der Materie des Glaubens; aber ein größes, erhabenes Beispiel im Geist des Glaubens.

Endlich verfiel er in eine langwierige, hochst schmerzhafte Krantheit; an inneren geheimen Trostungen fehlte es ihm nicht, sein Grift war ruhig und heiter, aber seine Bernunft sah denn doch keinen Schimmer von sinnlicher Gottesersahrung, und zur Bezahlung seiner Schulden zeigte sich kein Ausweg, und doch wantte sein Glaube nicht, er bleibt fest und unbeweglich wie sin Rels.

Mmeniel. Thamim ift ein großer Mann Gottes; wie großt wird nun seine Freude seyn, wenn er sieht, wie herrlich ber Ausgang seiner Glaubensprobe ist; komm, wir wollen zu ihm:eilen; um ihn zu entbinden. Gelobet sey ber herr, ber Erbarmer, der auch den Kubnften kronen will!

sist m eniel stieg auf Aboniels Wolkenwagen; mit der Geschwindigkeit des Flügels der Morgenrothe fuhren sie die Rilchkraße hernieder, und ein langer goldner Lichtstreisen blieb hinter ihnen zuruck; bald sahen sie den Erdplaneten, diesen Schauplatz des Geheimnisses der Erlösung, unter ihren Füßen hinrollen, fie senkten sich seitwarts, hüllten sich in ihre Schleier und stauhen undemerkt an Thamims Kampflager.

Der Engel des Todes stand dort gegenüber in sein Dunkel verhült, und haute sehnlich auf den Wink, seine Sichel schwins gen zu dürfen; der große Kämpfer arbeitete mühselig und sein ganzes Wesen war Gebet um Erbarmung. Endlich rückte der goldene Zeiger an seiner Lebensuhr auf den vom Herrn über Les ben und Tod bestimmten Punkt; aus dem Allerheiligsten erscholl die Stimme, Engeln nur hörbar: — "Sein Kampf sen vollendet!" — Nun schwang der Todesengel seine Sichel, und

rieft, Sterbliche Dalle- werbe Stand! erlatte Scele, fchwinge bich jum ewigen Urlicht! - und Thamim entfolummerte,

Sett umarmten sich die drei Engel und jauchzten vor Wonne best den glücklich errungenen Sieg ihres irdischen Bruders, des sen Seele sich nun sanft und ruhig aus ihrem Korper loswendtz so wie nach einem schweren Sewitter in der Nacht der Bollmond firablend aus den sinsten Wolken hervortritt und nun die best thräuten Fluren überglänzt, so stieg Licht aus der Leiche Thas mim & empor; und wie man aus einem nächtlichen, schweren; langwierigen und ängklichen Traum erwacht, so erwachte jett Tham im zum ewigen Morgen, er staunte um sich her, er abnese seinen Uebergang und glänzte heller.

Aboniel. Willsommen, vollendeter Bruder! du haft einen guten Rampf gekampft — bu hast redlich beinen Glauben bes balten, forthin ist bir nun auch die Krone der Gerechtigkeit zus getheilt: komm mit une, sie zu empfangen.

Thamim. Wer send ihr, strahlende Fürsten! werde ich nicht durch meine Sinne getäuscht? — ist das nun wirkliche finnliche Gottesersahrung? — D tauscht mich nicht! — fend Engel Gottes, so wie ihr es zu senn scheint!

Adoniel. Du haft im Dunkeln geglaubt - bu wirft boch nun im Lichte nicht zweifeln wollen? Romm und fiebe!

Thamim. Berzeiht mir, ihr himmelsburger! Ja! ich fable in meinem gauzen Dasenn, baß ich selig bin — Nein! bas ift keine Tauschung, mein Selbstbewußtsenn ift größer und wahrer als jemals. Uch, ich fange an mit vollen Uthemzugen aus ber unversiegbaren Quelle ber Seligkeit zu trinken; lehrt mich eine Sprache, womit ich meine Empfindungen ausbrücken kann!

Aboniel. Deine Empfindungen und Borftellungen find bie Sprache ber vollendeten Gerechten, wir verstehen bich gang.

Thamim. Aber wer tilgt meine Schulben? — wer verforgt meine lieben Berlaffenen? — Ich habe auf ben herrn
mein Bertrauen gesetzt bis jum Tobe, und traue Ihm auch jette
noch fest; wird nun auch dies Bertrauen gefront werben?

Aboniel. Es ift gefront: ber Engel, ber bie Plane ber Borfebung ausführt, wirft in ber Rabe und Ferne! er bilbet Wertzeuge zur vollftandigen Rettung, die beine fübnfte Erwartung übertrifft. Thamim. Gelobt sen ber herr, ber auch meinen trrenten Glauben nicht beschämt hat! — Jetzt fange ich an zu erkennent wo ich gesehlt habe; ber herr ber Sündentilger wird mir die sen Jerthum nicht zurechnen; aber wenn er mit mir rechten wollte; so konnte ich auf Tausend nicht Eins antworten!

Aboniel. Du bift rein durch die Erlbfung; von Sanben ift bier feine Rebe mehr. Romm ju unfere herrn Freude!

Auch der Todesengel lächelte Thamim selige Freude zu; dann aber hullte er sich wieder in seine Trauerwolke, die der henr aus den Thranen der Reue Adams und Evens schuf, nachdem sie gefallen und aus dem Paradics vertrieben waren. Der Erndteengel ging hin, einen großen Mann mit Gewalt aus seiner Bahn zu reißen, damit er sich nicht zum Abgrund versieren mochte.

Ameniel. Komm erft in meine Arme, mein Bruder! 36 fing burch die Kraft bes Herrn bas achtzehnte Jahrhundert auf ber Erbe fo an, wie bu es endigst.

Thamim. Bift bu benn auch einer von Abams nachtommen? Umeniel. Ich bin August herrmann Frante!

Thamim (im vollen Jubel ber Umarmung.) Mochten wir Beibe ewig zusammen leben und wirken konnen!

Ameniel. Das wird geschehen: benn im Reich ber herrlichkeit, so wie in allen himmeln, werden die Seelen zusammen geordnet, die sich ihrer Führung und ihrem Charakter nach ahnlich sind.

Aboniel. Rommt, Bruber, wir muffen weiter - ber Derr winkt zu andern Geschäften.

Die drei seligen Burger bes Reichs Gottes schwangen sich nun empor, aber sie hatten Befehl, ihren nenen Bruder tha mim durch den hades zu fuhren. Bei dem Eintritt in diese buntle; schweigende Buste, und bei dem Anblick der Schaaren abgeschie dener Geister, die dort vor dem Morgengebirge gruppenweise umherwandelten, staunte Tham im und sagte: Meine Ahm dungen haben mich also nicht getäuscht. Dursen wir hier nicht ein wenig verweilen? — Ich mochte gern das Geschäft der heiligen, die die Menschen richten, näher kennen lernen.

Aboniel. Darum wirft bu bieber geführt, mein Bruber!

has Gebirge einher, er schwebte hoch auf seiner Bolle, beren Minn bas Licht ber Ewigkeit vergoldete — bann senkte er sich hund in die Schatten des Hades, und die Bolke glangte sauft wie purpurnes Abendroth; so wie er daher zog, theilten sich die Ghaaren im weiten Rreis, und harrten stannend, wen jest bas Gericht treffen wurde. Jeht rief Walachiel mit einer Dopmullimme: Alnabon, komm vor Gericht!

Alebald erschien ein sehr ansehnlicher Mann, der mit Buber fich bervortrat und sich so dabin stellte, als Einer, der die femgste Prüfung bestehen kann; eine große Menge abgeschiedes wer Geelen nahte sich, und sie schossen einen weiten Kreis um Alnabon und seinen Richter, denn er war in seinem Leben ein sehr gelehrter und auch wegen seines ingendhaften Wandels und vieler lehrreichen Schriften sehr berühmter und allgemein sindgeschähter Mann gewesen, folglich war Ieder neugierig, was für ein Schicksal auf ihn warte.

Malachiel. Alnabon! bu warft ein ansehnlicher Lehrer ber chriftlichen Religion; bir war viel anvertraut; ich bin gesandt, Rachenschaft von dir zu fordern, wie du dein Amt verwaltet baft? — Nun bekenne aufrichtig, was war nach deinem Begriff der Zweck der Sendung Jesu Christi?

Alnabon. Die Menschheit reine und mahre Tugend gu lebren und von allen Banden bes Aberglaubens und ber Schwan ... merei frei zu machen.

Dalach. Ift benn vor Chrifto reine und mahre Angend nicht gelehrt worden?

, Alnab. Ja! aber nicht fo vollständig, und ale bas eigentliche Augenmerk ber Bestimmung bes Menschen.

Malach. Hattest du das alte Testament einer grundlichen und unpartheilschen Betrachtung gewürdigt, so würdest du allent-halben gefunden haben, daß das, was du reine und wahre Tugend nennest, Ziel und Zweck aller Anstalten des levitischen Gottesbienstes gewesen, und überall auch so gelehrt worden sey. Christus hat auch keine einzige Sittenregel zuerst vorgetragen, alle waren schon vorher bekannt.

Alnab, Bergeibe mir, bu himmlischer! - barauf habe

ich nie meine Aufmerksamkeit gerichtet; indessen ift bas wahr, was du sagst. Aber bas judische Bolk achtete doch nicht auf ble stillichen Gesetze, sondern es hing bloß an den außern Cerembnien, und war ganz im Aberglauben versunken; deswegen kam, nun Christus, um sein Bolk und die gesammte Menschheit ble wahren Pflichten gegen Gott und den Nächsten zu lehren, und sie vom Aberglauben und dem muhseligen Opserdienst zu befreien.

Malach. Das fagft bu - hat bas aber auch Chris ftus als den mahren 3weck feiner Sendung bestimmt? - 3m Gegentheil behauptet er, er fen ber eigentliche Gobn Gottes, it fen por Grundlegung ber Welt fchon in herrlichkeit bei bem Bater gewesen, und bezeugt, er werbe nach feinem Leiben und! Sterben wieder aufersteben, gen himmel fahren, gur Rechten ber Majestat Gottes siten und wieber fommen, um bie Leben bigen und die Todten zu richten. Er behauptet bas Recht gu baben, Gunden zu vergeben, und vom Tobe zu erwecken, wen a Er gibt seine Menschwerdung, fein Leiden und Sterben, als das einzige Mittel an, die Menschheit felig zu machen bon ihren Gunden, und fett fest, bag bies ber eigentliche 3med feiner Sendung, und daß die Beobachtung feiner Lebre bas Renngeichen ber Wiedergeburt und ber Erlofung fen; bann lehrt et ferner, daß er gefommen fen, bem Teufel feine Macht zu nehmen und feine Werke ju gerftbren : jum Beweis beffen trieb er . bie bofen Geifter aus ben Befeffenen. Ihm murbe zu Zeiten abttliche Ehre erzeigt, und er nahm biefe Ehre an und billigte jene Unbetung; jest fage mir aufrichtig, wie bu alles anfiebft?

Alnab. Chriftus mußte sich nach den Begriffen und Bor urtheilen der Juden richten, wenn er seinen Zweck erreichen wollte. Sie hingen fest an ihrem Opferdienste; um sie davon loszumachen, gab er seinen kunftigen Tod als ein Opfer an. Weil das Boll einen Messias, einen Befreier von aller Dienstdarkeit erwartete, so gab er sich für diesen Messias aus. Um sich Ansehen zu verschaffen, nahm er gottliche Ehre an, und eben so richtete er sich auch in Ansehung des Satans nach den Begriffen det Bolks, und bediente sich in seiner Lehrart der erhabenen orien talischen Bilder, und dies Alles, bloß um Nugen zu stiften.

Malach. Alnabon! merke mohl auf bas, was ich bit

icht fagen will !- Gefett, ein beltbentenber Dann nehme fich ser, ein Bolt, bas noch im Finftern wandelt, voller Berurtheile und Aberglauben ift, au erleuchten, ober nach beiner Corache, aufzutlaren; ich will bir ein Land jum Beifviel geben. bas noch im finfterften Dapfithum lebt. - Bier finge nun biefer Dann bamit an, zu lehren, er fen gefommen, um for bas Bolf gu fterben, bann murben fie feiner Deffe mehr bes barfen; um feine Lebre ju bestätigen, bezoge er fich immer auf bie lagenvollen Legenden ihrer fogenannten Beiligen, bann flarte er bie Leute keinesweges über ben Aberglauben ber Zauberei und bes Gefpenfterschens auf, fondern er beilte fogar baufia fogenannte bezauberte Versonen, und bezeugte, baf Sererei. Bundniffe mit bem Satan und bergleichen, mbglich fepen. 3ch will ferner ben Kall ftellen, eine folche Nation habe ftolze, body trabende Rebensarten und Ausbrucke, und diefer Reformator bebiente fich berfelben ebenfalls - fage mir, Alnabon! fage mir. was wurdeft du von biefem Menschen urtheilen? - Sagt bir nicht bein innerftes Dahrheitsgefühl, daß ein folcher schams lefer, abscheulicher Betruger verbiene, aus der menschlichen Gefellichaft vertilgt zu werben? - Spricht nicht bein Gewiffen laut in bir. baf bu Gefum Chriftum, ben Berrn ber Berrlichfeit, beis ner Ueberzeugung gemäß, ftillschweigend, fur folch einen Bofewicht erklart haft? - Saft bu nicht Begriffe in die bir jum Unterricht anvertraute Jugend gelegt, aus benen balb biefe foredliche Lasterung nothwendig entsteben muß? - und nun! was hat bich bewogen, fo ju glauben und fo ju lehren?

Alnab. Ach furchtbarer Richter! von dieser Seite habe ich die Sache nie angesehen; die Philosophie, und überhaupt die Gelehrsamkeit stellten mir die buchstäblichen Lehren des Evangeliums so dumm und läppisch vor, daß ich mich ihrer schämte, und um doch Amt und Brod nicht zu verlieren, bequemte ich mich zu den Mitteln, deren man sich jetzt allgemein bedient, indem man die natürliche Religion Christenthum nennt, und die Bibel auch so erklart.

Malach. Saft bu in ber ganzen Natur noch feine Beifpiele angetroffen, wo bie startste menschliche Vernunft Dinge fir bumm und lappisch erklarte, bie fie hernach als große und wichtige Wahrheiten erkannte? Minab. D ja leiber!

Malach. Fiel bir bas benn nie in ber allerwichtigften Musgelegenheit ber gangen Menschheit ein?

Alnab. Ach Gott! ber Gebante flieg mir wohl ju Beiten auf, aber er fibrte meine Rube, und so zerstreute ich ihn wieber burch andere Gegenstände.

Malach. Siehst du, wie du die Winke der zuchtigenden Gnate verscherzt hast! — Jetzt wirst du nun mit Schaam und Rene sinnlich erfahren, daß Jesus Christus die reine heilige Wahrhelt gelehrt hat, und daß Alles, was Er und seine Apostel gesagt haben, nach dem einfältigen Wortverstande musse geglaubt und erklart werden.

Al na b. Ich sehe ein mit Entsetzen und unaussprechlicher Webmuth, wie sehr ich geirrt, und wie schwer ich gefündigt habe; gibt es aber nun keine Mittel mehr zu meiner Erlbsung?

Malach. Die Erfahrung muß dich nun belehren, ob die schweren Leiben der jammervollen Ewigkeit vermögend sind, deine Ichheit in wahre Gottes, und Menschenliebe zu verwandeln, und dich so zur himmelsburgerschaft geschickt zu machen; denn wahrlich! wahrlich! die bloße Erkenntniß der Wahrheit macht niemand selig. Fahre hin zu deines Gleichen! — dein eigenst Zug wird dich führen, wohin du gehörst!

Aboniel. Bruder Tham im! fennft bu biefen armen und aludlichen Geift?

Thamim. Es war fo, als ob ich ihn fennte, allein ich fonnte mich feiner nicht erinnern.

Aboniel. Es war Philophraft, den du wohl gekannt, wegen seines großen Genie's und seiner burgerlichen Rechtschaft senheit so hoch geschätzt und geliebt hast, ob du gleich seine Grunde, sate nicht billigtest. Du mußtest sein Urtheil auhören, um bich zu überzeugen, daß man solche Manner nicht durch Beifall und Freundschaft in ihrem falschen System bestärken und sicher, machen durse. Der Christ ist liebreich und dienstfertig gegen alle Menschen, auch gegen die Feinde, aber er muß sich sehr huten, durch vorzügliche Freundschaft mit am Joch der Unglaubigen zu ziehen.

Tham im. 3ch fuble mit tiefer Beschämung, wie febr ich

ba gefehlt habe; es lag in meiner Seele ein tiefverborgener, mir nicht hell genug einleuchtender Jug der Eigenliebe; ich wollte es nicht gern mit den großen, allgemein geschätzten Männern verderben, um der Schmach Ehristi zu entgehen, und ich Armer täuschte mich mit dem Trugschluß, es geschehe bloß, um auch auf die großen Modemanner desto besser wirken zu konnen. Wie betrüglich ist das menschliche Herz! — der Herr verzeihe mir auch diesen, ehemals verdorgenen Fehler!

Aboniel. Er ift dir langst um des Todes des Herrn willen, so wie alle beine Sunden verziehen: denn du hast doch diffentlich und laut gegen die Irrthumer dieser Zeit, folglich auch dieses Mannes, gezeugt. Aber siehe, Malachiel setzt sein Richteremt fort.

Malachiels Stimme tonte wieder: Jedibjah, nahe bich mir! — Tief gebeugt, mit Wehmuth belastet, schwebte eine, so eben im Hades angekommene Seele herzu; — sie stand ba wie ein armer Sunder, dem sein Todesurtheil gesprochen werden soll.

Malach. Sage mir boch, Jebibjah! warum fichft bu fo fchwermuthig vor mir? — brudt bich noch die Laft beiner Sanden?

Sedidjah. 3ch darf meinen Mund nicht aufthun vor bem harn. Er kennt mein herz, und ich weiß, daß sein Gericht immer gerecht ift; sein Wille geschehe an mir in Zeit und Ewigkeit.

Dalach. Enthulle die Rolle beines Lebens!

ď,

Ė

3

3

d

\* Wie ein Wanderer, der in grausender Eindoc zwischen himwelhohen, den Einsturz drohenden Felsen einhersteigt und den gwissen Tod vor den Augen zu sehen wähnt, nunmehro aber inf einmal in ein herrliches Lusigesilde tritt, und seine Heimath in der Nähe sieht; so erschien jest Jedidjah in dem Glanze seines Lebensgemaldes, und Thamim wurde von freudigem Erstaunen wie emporgehoben, als er in ihm seinen Freund, den großen Dulder Arnfried, erkannte; seine Geschichte ist kurzlich folgende:

Arnfried, nunmehro Jedidjah, war der Sohn reicher Eltern, die ihm in feiner Jugend einen Hofmeister hielten, der ihn in allerlei nutlichen Wissenschaften, und auch in den Renntstilluss Chumt. Soriten. 11. Band.

niffen ber driftlichen Religion unterrichtete, boch fo, bag ba Berg baran menigen ober gar feinen Untheil nabm: er much also als ein burgerlich gesitteter und wohlgezogener Sunglin auf, und bezog bann die bobe Schule, auf welcher er zum An gebildet merden follte, meil feine Reigung porzuglich auf Naturfund ging. hier mar feine Aufführung untabelhaft, und er vermen bete Gelb und Rrafte zwedmäßig. Ungeachtet er nie Gefalle an roben und wilben Busammenkunften ber Studenten batte fo murbe er boch einsmals verleitet, einem fogenannten Club! beizuwohnen, in welchem es recht ordentlich und gefittet berat ben follte. Arnfried fand fich alfo des Abende bafelbft ein man mar luftig, man trant eine Bouteille Dunich nach ber an bern, bis endlich die Ropfe erhitt maren, und nun fam es gun Disputiren über nichtsbebeutende Gegenstände. Einer unte Diefer Gefellschaft hatte aber feine besondere Freude an gemag ten und vermeffenen Ausfällen auf die Religion; er suchte ein gemiffe Grofe bes Geiftes im Laftern, und ba er nun anfine etwas berauscht zu werden, so hielt feine Bunge fein Biel und Maß mehr, er schaumte Worte ber Solle gegen ben Erlbfer aus Ein Theil der Gesellschaft lachte barüber, ein anderer fchwiea und einige bezeugten ihr Diffallen, unter biefe geborte aud Urnfried. Endlich trat einer gegen ihn auf, und befahl ibn ernfilich zu schweigen. - Der Lafterer nahm bas übel, es fan zum Berausfordern, und auf der Stelle zum Duelliren, mo bant ber muthende Menich tobtlich vermundet murbe; er lebte nod amei Stunden, fein Ende mar furchterlich und ichredlich. tobte ber Emigkeit entgegen, und fubr mit Kluchen bin ins emig Berberben.

Die ganze Gefellschaft war barnieber gebonnert. Der Tham seigte sich auf flüchtigen Fuß, und ging nach Amerika, wo er in Rrieg geblieben ift.

Diese Geschichte machte ben tiefsten und beharrlichsten Gie bruck auf Urn frieden; bie Welt ward ihm zu enge, und an ber Universität war nun seines Bleibens nicht mehr; er schriel seinen Eltern den ganzen Vorfall, und bat sie auf's wehmu thigste, sie mochten ihm doch erlauben, die Handlung zu lernen seine Bitte wurde endlich erhort, und er sand Gelegenheit, au

ein ansehnliches Comtoir zu kommen; bier kam ihm nun bie erbarmenbe Baterliebe in Christo entgegen: benn einer von ben Dandlungsbedienten war ein wahrer Christ, dieser suchte auf den Grund seiner Schwermuth zu kommen, und ersuhr ihn auch bald. Eigentlich hatte sich in jener fürchterlichen Stunde die Mee bei Arn fried en festgesetzt: der Mensch konne seinem Schicksal nicht entgeben: wer also zum Unglud bestimmt sen, der werde ungludlich, er moge thun was er wolle. Der arme Rensch war also in die Fesseln des Determinismus gerathen und wer diesen schredlichen Tyrannen kennt, der weiß, wie schwer es ist, seiner los zu werden.

Indeffen gelang es boch bem frommen Freund, ihn eines beffern zu belehren. Urnfried gerieth in einen wohlthatigen Bustampf, er wurde grundlich erweckt und empfing in seinem Immersten die Bersicherung, daß ihm seine Sunden vergeben seyen. Bei bem allem aber blieb eine geheime Schwermuth in seiner Seele, von der er sich nie befreien konnte, und die ihm zum Feuer einer siebenfachen Läuterung dienen mußte. Sehn diese Schwermuth war auch die Ursache, daß er mit sehr vielen frommen und erleuchteten Männern, und also auch mit Thamim bekannt wurde, weil er bei ihnen Rath für seine Seelenkranks beit suchte.

Mit der Zeit kam es auch dazu, daß er selbst eine eigene handlung errichtete; er heirathete eine sehr fromme und bemittelte Jungfrau, die ihn so glücklich machte, als man es nur immer durch den Sessiand werden kann; mit dieser lebte er einige Jahre gleichsam in den Borhdsen des Himmels, sie erdauten und erweckten sich wechselweise, aber mitten im Genuß dieser Slückseligkeit riß der Engel des Todes dies süße Band entzwei, denn als Arnfried an einem Abend mit seiner Frau über einen breiten Fluß fahren mußte und ein Sturm entstand, so schlug das Boot um, er wurde gerettet, und sie wurde nie wies der gefunden. Betäubt und erstarrt kam Arnfried in seine Bohnung zurück, er that was er in seiner Lage thun mußte, er warf sich wie ein Schlachtopfer hin zu den Füßen des Herrn, und hörte nicht auf zu beten, zu ringen und zu kämpsen, die er mit tieser Seelenruhe und von Grund seines Herzens sagen

٠,

konnte: Der herr bat's gegeben, der herr hat's genommen, ber Name des herrn sen gelobet, und mein Wille seinem allein guten Willen ewig aufgeopfert!

Arnfried batte feine Rinder, und fein Bermogen mar betrachtlich; aber bie Sandlungegeschäfte fingen nun an, ibm beschwerlich zu werben; er fichte baber zu Gott um Aufschluß über feinen funftigen Wirfungefreis; fein Fleben murbe auch erbort, aber mie gewöhnlich auf eine gang unerwartete Beife: benn in weniger ale zwei Sahren murbe er von allen zeitlichen Sutern ganglich entbloft. Bankerotte anfebnlicher Banfer, benen er getraut hatte, und andere faum bentbare Ungluctsfalle nahmen ihm bejnahe Alles weg, und was er noch erubrigte, reichte genau bin, um feine eigenen Schulben zu bezahlen. Dies alles überfiel ihn in furger Beit, gleichsam Schlag auf Schlag, und jest mar wiederum fein anderer Rath fur ihn ubrig, als fich gang bem Willen Gottes aufzuopfern; er that diefes große muthig und redlich, und warf fich nun mit volliger Bergich. tung feines eigenen Wollens und Begehrens in die Baterarme Gottes.

Bett mar Arnfried arm, ohne Brod und ohne Beruf; er sab auch gar keinen Ausweg por sich, und boch traute er bet Borfehung, ohne zu manten; indeffen mußte er boch auch bas Seinige thun, und Gelegenheit suchen, unterzukommen. Gern batte er fich wieder in Handlungsbienfte begeben, aber Jedermann scheuete fich und schamte fich, einen fo angesehenen Mann in Dienste zu nehmen; er beschloß baber, in eine entfernte Gegend zu geben und ba jeben ehrlichen Brobermerb anzunehmen. ben ihm ber herr anweisen murbe. Durch eine gnabige Rugung bes himmlischen Baters fam er in die Rabe ber Stadt, in welcher Thamim Prediger mar, burch beffen Mitmirfung er in einer ansehnlichen Kabrif als Werkmeister angestellt murbe. hier lebte und wirkte er nun eine geraume Zeit rubig und woblthatig; allein dies mar nur Starfung ju noch großeren Leiben; es gefiel bem Herrn, ihn mit einer langwierigen und schmerzbaften Rranklichkeit zu belegen, womit feine innere Schwermuth und sein Seclenleiben immer verbunden blieb. Da er nun in biesem Buftande seinem Geschäfte endlich nicht mehr geborig

vorstehen konnte, so murde er verabschiedet, und es hatte nun bas Ansehen, daß er wohl sein Brod vor den Thuren würde suchen mussen, allein dazu ließ es sein himmlischer Führer nicht kommen. Tham im brachte es dahin, daß er als Lehrer in einem Waisenhause angestellt wurde, wo er unbeschreiblich nützlich auf die armen Kinder wirkte, und sie dem großen Kindersfreunde zusührte. Zum Unglud war aber der Prediger dieses Baisenhauses ein Neuling, der unter der Inspektion des vorhin verurtheilten Alnabons stand. Dieser Prediger hielt nun den guten Arnfried für einen Schwärmer, und glaubte, er versihre die Waisenkinder zu einem ängstlichen Aberglauben, daher arbeitete er insgeheim an seiner Entlassung, worin ihn Alnabon so kräftig unterstützte, daß die Sache bald ausgesührt wurde, und Arnfried ohne Brod war.

Arnfried blieb aber auch jetzt nicht unthätig; er brachte es bei verschiedenen wohlhabenden Freunden dahin, daß ihm jahrlich eine hinlangliche Summe ausgesetzt wurde, mit welcher er ohne Sorgen leben konnte; nun schrieb er allerhand kleine Erbamungsbucher, und schaffte auf allerhand Weise vielen Nuten, bis ihn endlich der Engel des Todes, an dem nämlichen Tage, an welchem auch Thamim starb, von seinen Banden erloste.

Run ftand Urnfried (Jebibjah) vor feinem Richter, er schimmerte wie der Morgenstern im anbrechenden Tage, wenn Lämmerwolfen mit vergolbeten purpurnen Saumen langfam unster ihm herwallen.

Malach. Jedidjah! Das Blut der Erlbsung hat seine volle Wirfung an dir gethan — komm, jum Erbtheil der Seilisgen im Licht. Willkommen, Thamim! — Ihr himmlischen Brüder! führt diesen vollendeten Gerechten zu mir; er und sein Freund Jedidjah sollen ewig zusammen wohnen und wirken; der Ewige wird ihnen große Dinge anvertrauen: kommt, jum Reiche ber Herrlichkeit!

Aboniel, Ameniel, Thamim und Jedidjah stiegen auf Malaciels Wolkenwagen und erhoben sich mit ihm in die Sobie des ewigen Morgens. Unaussprechliche Wonne der Seligkeit durchströmte Jedidjah; er schwieg und feierte, und Thamim verberrlichte ben Erhabenen, ben Gottmenschen Im-

manuel, mit neuer himmlischer Zunge; beibe Freunde schloffen sich schweigend in ihre Arme, und schauten mit staunenden Bliden in die unendlichen und strablenden Gefilde der himmlissichen Reiche, beren herrlichkeit kein irdischer Berstand zu faßen vermag.

Bald faben fie von Kerne weit und breit die Stadt Gottes glangen, und binter ihr erhob fich ber Berg Bion mit dem Temvel ber Emigfeit. Dalachiel nahm nun ben Bug feitwarts. und führte feine Begleiter in die Rabe ber Stadt auf einen er : habenen Sugel, von welchem man die durchfichtigen golbenen Gaffen und burch die Verlenthore in unabsehbarer Lange burche fcbauen fonnte. hier ftand nun ein Pallaft, ber wie ein Topas glanzte, wenn er ichon geschliffen auf polirtes Gold gelegt wird, er strablte prachtig im Glanz bes ewigen Lichts, und bier febrte Dalachiel ein. Sier gingen fie nun burch einen langen Saulengang von biamantenem Schimmer in allen Karben bes Regenbogens, und famen bald in einen großen Saal, wo Thamim verschiedene seiner frommen Borfahren fand, die ibn bimms lisch bewillkommten, so wie man's irdisch nicht erzählen kann: auch Redid jab fand ba einige feiner Freunde.

Auf Einmal glanzte die Herrlichkeit des Herrn durch den Saal bin, und Jesus Christus, der Konig des himmels und der Erde, stand da, und mit dem Ton, der Tobte ins Leben ruft, mit der Stimme der ewigen Liebe sprach er:

Thamim und Jebibjah! hier ift eure ewige Bohnung und euer Geschäfte foll fenn, zur Seligkeit der heiben zu wirken.
Malachiel mirb euch unterrichten.

Dank und Anbetung war jetzt jedes Wefen; ber herr ent fernte fich, und nun erfuhr Thamim mit Entzucken, baß Malachiel ber Bischoff ber Brubergemeine, ber selige Spaw gen berg war. Beibe umarmten sich und begannen ihren neuen Wirkungekreis, deffen Geschichte erst in jenem Leben au zählt werden kann.

## Britte Scene.

## Lohn der Treue.

Ermudet von mancherlei Berufsgeschaften, suchte ich auf meinem Spaziergang einsame Gegenden: ich gerieth endlich in einem Buchenwald, wo ich unter dem dammernden grunen Gewölbe in Gedanken vertieft, den wunderbaren Wegen nachdachte, auf denen die ewige Liebe die Menschen zu ihrem großen Ziele zu führen pflegt. Die langwierigen Leiden, die ich an mir und Andern von jeher erfahren, und deren endlicher Ausgang dem sterblichen Auge ins Dunkel der Jukunst verhüllt ist, machten mich schwermuthig; ich gerieth, wie gewöhnlich in ein flehendes Sehnen nach Licht, und bat Siona, die mich immer ungesehen umschwebt, wenn ich die Reinigkeit des Herzens bewahre, um Unterricht. Balb bemerkte ich den sansten zu, sie sprach:

Erhebe beine Seele aus bem schwulen Dunftfreis des Erstenlebens, ber weder jum Seben noch Soren ber himmlischen Bahrheit geschickt ist! Reinige und offne bein Ohr, ich will bir ben Lohn ausharrender Treue erzählen.

Warnfried war der Sohn eines braven handwerksmannes; auch er lernte das Leinenweberhandwerk und heirathete dann ein frommes Mädchen, die ein haus und ein kleines Gatschen hatte. Beide junge Leute fingen ihren Sheftand recht chriftlich an, und dienten Gott mit aufrichtigem Herzen. Im Anfange schien es auch, als ob sie Gott im Irdischen segnen wurde; allein bald zeigte sich das Gegentheil. Die guten Leute konnten sich bei allem ihrem Fleiß kaum die Nothburft erwerben, und endlich wurde ihre Wohnung unvermuthet ein Raub der Flammen.

Barnfried fand nun, bag man ihm kaum so viel Gelb auf sein kleines Gutchen lehnen wurde, als nothig ware, eine nothburftige Sutte zu bauen; er behalf sich also in einem armiseligen Sauschen, welches er von Brettern zusammenschte. Er

und Kunigunde, seine treue Gattin, waren auch so zufrieden; sie dienten ihrem Gotte und Erloser aufrichtig, arbeiteten mit allem Fleiß und mit aller Trene, und setzten ihre Hoffuung auf das große Ziel des Christen. Nun versiel aber auch der gute Mann in eine schwere und langwierige Krankheit. Kunigunde blieb standhaft im Glauben und Vertrauen auf Gott, sie versdoppelte ihren Fleiß, verpflegte ihren Maun und drei kleine Kinder mit unübertrefflicher Treue, und man hörte nie einen Laut der Ungeduld oder des Zagens von ihr. Indessen ging denn doch alles hinter sich, das Gütcken wurde verschuldet, und es schien, als wenn der Concurs unverweidlich ware. Doch dazu kam es nicht. Warnfried fand Gelegenheit, es so theuer zu verkausen, daß er seine Schulden vollkommen bezahlen konnte, und noch etwas übrig behielt.

Jetzt waren aber bie guten Leute ohne Mittel, ihr Brod zu erwerben; sie flehten um hilfe, und diese erschien. Gin reicher Mann nahm sich ihrer an, er verpachtete ihnen ein schones Gut unter sehr billigen Bedingungen; sie zogen dahin und wirthsschafteten mit aller Vorsicht und mit größtem Fleiß, so daß sie im Zeitlichen vorwarts zu kommen schienen.

Allein bald zeigte sich eine neue Prüfung, die weit schärfer war, als alle vorhergehenden. Der Gutsherr war ein Woldistling: er suchte die junge schöne Kunigunde zum Fall zu bringen; er stellte ihr auf alle mögliche Weise nach, sie widersstand ihm ritterlich, und überwand auch hier. Da nun der Versucher sah, daß alle seine Mühe vergeblich war, so sing er an, die armen Leute auf die bitterste Weise zu verfolgen, so daß ihnen am Ende nichts anders übrig blieb, als ihre Kinder an die Hand zu nehmen, im Namen Gottes und im Vertrauen auf ihn in die weite Welt zu gehen, und dann zu erwarten, was ihr himmlischer Vater mit ihnen vornehmen wurde. Sie brachten also etwas weniges an Geld zusammen, verließen ihre bisherige Wohnung und ihr Vaterland, und pilgerten nach einer Gegend hin, wo sie glaubten, Arbeit zu sinden.

Nach ein paar Tagreisen war ihr Gelbvorrath fast verschwunden, und noch zeigte sich keine hoffnung. Mube, traurig und flebend seiten sie sich nabe vor dem Thore einer großen Stadt

auf eine Bank am Wege, um auszurnhen; ein Burger, ber aus der Stadt kam, um spazieren zu geben, sab diese fremden Leute ba sigen, ihr ganzes außeres Ansehen zog ihn an sie; freundlich fragte er sie: Ihr guten Leute! wo kommt ihr her? Warnsfried erzählte ihm kurz ihre ganze Geschichte, welcher der Burger ausmerksam zuhörte. Alls nun dieser ersuhr, daß Warnsfried ein Leinweber sen, so rieth er ihnen, zwei Stunden weister zu geben, denn da sen ein Städtchen, in welchem eine Baumswollenfabrik errichtet worden, da wurden sie Arbeit sinden; dann gab er ihnen noch ein Stud Geldes und unterrichtete sie in Aussehung des Weges, den sie nehmen müßten.

Die beiden frommen Sheleute dankten ihrem himmlischen Bater und dem guten Burger mit Thranen, und wanderten dann auf das Städtchen zu, wo sie auch bald Arbeit sanden und sich eine kleine wohlseile Wohnung mietheten. hier blieben sie et-liche Jahre, aber sie brachten sich nur kummerlich durch; denn mit der Fabrik wollte es nicht fort, und zudem war an diesem Orte alles sehr theuer. Endlich erfuhren sie, daß acht Stunden weiter an einem sehr wohlseilen Orte auch eine solche Fabrik angelegt worden, und daß die Sigenthumer derselben rechtschaffene Leute sepen; dies bewog denn Warn fried und seine Frau, dahin zu ziehen. Hier fanden sie nun endlich ihr redliches Ausskommen; indessen. Hier fanden sie nun endlich ihr redliches Ausskommen; indessen konnten sie nichts erübrigen, und als Warn fried vollends ansing zu kränkeln, so singen die guten Leute auch wieder an, Mangel zu leiden.

Nun mohnte aber an diesem Orte ein Gelehrter, der in herrschaftlichen Diensten stand; er und seine Frau waren gottessürchtig, und ob sie gleich nicht reich waren, so beslissen sie sich boch der Bohlthätigkeit und Menschenliebe, so gut sie konnten. Diese wurden ausmerksam auf Warnfrieds Familie und suchten sie auf alle mögliche Weise zu unterstützen. Endlich erlag der fromme Dulder seiner Kränklichkeit. Er bekam die Auszehrung und starb im sesten Vertrauen auf seinen Erlbser, und mit der gewissessen Ueberzeugung, der himmlische Vater werde seine lieben Hinterlassenen auch väterlich versorgen.

Runigunde ertrug biefen Borausgang ihres geliebten Reis fegefahrten auf bem mubfeligen Lebenswege mit mahrem drifts

lichem helbenmuthe. Der alteste Sohn lernte des Baters handwerk, und sie suchte sich nebst ihren beiden jungern Tochtern mit Baumwollespinnen zu ernähren. Redlich, aber armlich, brachte sich diese fromme Wittwe noch einige Jahre durch; aber nun wurde sie auch franklich, so daß sie die mehrste Zeit im Bette in den größten Gichtschmerzen zubringen mußte; aber selbst im Bette fratze sie noch Baumwolle, und unter gottseligen Gesprächen sponnen die Kinder so fleißig, daß sie sich kaum Zeit zum Effen und Schlafen nahmen.

Endlich ahnete auch Aunigunde ihre nahe Ausschung mit hoher Freude; sie ließ ihren Sohn zu sich kommen, dem sie einen Brief an obigen gelehrten Freund in die Feder dictirte — in die sem Brief außerte sie mit wahrer apostolischer Salbung ihre erhabene christliche Gesinnung, und mit seltener Freimathigkeit und Zuversicht übergab sie ihm ihre Kinder zur Versorgung. Bald darauf entschlief Kunigunde, und der gelehrte Freund bat ihr Testament redlich erfüllt.

Ich. Die Scene ihres Uebergangs in jene Belt batte ich seben mogen.

Siona. Ich will sie dir in aller Herrlichkeit darstellen. Richte das Auge der Imagination auf die Bilber, die ich bir porfuhren werde.

Ernst und seierlich saß ber Erhabene auf bem Urthron, und vor ihm an den Stufen harrten tausend Seraphim auf seine Befehle. Jenseits ihrem Rreise feierte hanniel — er stand schweigend und schauete ehrfurchtsvoll ins Angesicht bes Konigs aller Welten, als ob er den Wint zur Ausrichtung seiner Auftrage erstehen wollte. Endlich erscholl die Stimme vom Throne ber: hanniel! sie hat auch der Prüfung letzte mit Geduld und Glauben ausgehalten, subre sie zu ihrer Bestimmung.

Hellstrahlend, mit neuem Lichte überkleidet, neigte sich han niel mit unausprechlichem Dank zu den Füßen der Massestät Gottes, trat dann hervor auf den Rand des hohen Bions, und durchlief mit seinen sanft glanzenden Augen die Kreise der Schöpfung, bis er dort den dunkeln Punkt, die nachtliche Erde, unter den Heerschaaren der Welten entdeckte.

Wie sich ein Blit in der segenschwangern Wolke plotlich ents

pefihauch, und nun hinfahrt — nicht zu tobten — fondern ben Pefihauch zu tilgen, der ben armen Wanderer ungesehen umsichwebt; so strabte hanniel bin ins enge dunkle Gaschen der Stadt, wo Runig und e kampfte; da stand er, sein herz wallte dem engen Areise dieser Lieben entgegen. Thatig, voller frommen Gesinnungen, saßen die Kinder, und die Mutter lag im Bette und rang mit dem starken Gewappneten, der unaufsborlich Pfeile der Schmerzen auf sie loedruckte.

Runigunde. Kinder! ich leide schreckliche Schmerzen, aber boch wird mir auf einmal so wohl! es muffen wohl Engel um uns ber seyn — Uch ja! mein heiland! dich stärkte ja auch ein Engel, als du in Gethsemane kampftest. Du stärkst auch mich!

Eine Tochter. Ja, liebe Mutter! Es wird uns auch so wohl, wir sprachen so eben unter uns davon, es ist uns so zu Muthe, als wenn wir recht glucklich werden sollten.

Runigunde. Ich fuble, daß ich bald übermunden habe, ber herr wird mit euch fenn!

Hanniel zum Todesengel, ber in seine Wolke gehüllt, bes Binks harrte — Himmlischer Bruder, lose die Bande, die die Seele an die zerbrechliche Hulle knupften! — Hanniel wandte sein Gesicht weg, und der Engel der Erndte schwang seine Sie del, und sprach: Berwese, du Wohnplatz der Leiden, bis du das Unermesliche anziehen wirst! — und du, Siegerin, eile zur Krone!

Runigunde (bie ben für Wonne strahlenben Sanniel vor fich fleht). Herr Jesus! bu erscheinst mir, wie ber Maria Mage balena!

Sanniel. Ich bin nicht bein Erlbfer, liebe Seele! sonbern ein Mitgenoffe ber Erlbfung. Du haft überwunden, befinne bich!

Runigunde. Wie ist das? — Mir war so weh, so ohnmachtig, es war mir als sturbe ich, und auf einmal traumte mir: es kam mir vor, als wenn ich in einem engen Gewölbe, in einem Keller ware; es war stockfinster um mich ber, und ich angstigte mich sehr: auf einmal strablte ein herrliches Licht wie ein Regenbogen aus einer Ecke ber, ich lief dahin, und fiche, ba war eine enge Spalte, burch die ich hinausschlnpfte, und dich nun vor mir fabe.

.

Sanniel. Du traumeft nicht mehr! - Befinne bich! 30

Johanna. Jesus Christus! wie ist mir? — Ich glanze wie bu. Uch mein Gott! jest weiß ich, daß ich gestorben bin — ich bin selig!

Sanniel. Ja, Erloste bes herrn! bu bift felig! — Romm, ich bin gefandt, bich zu unfere herrn Freude heimzusbolen.

Johanne stammelte unaussprechlichen Jubel, und Beibe schwungen sich ohne Aufenthalt durch den Habes, auf die Hohe der dillichen Gebirge. Johanna überschaute mit und beschreiblichem Staunen die ganze Weite des Anderreichs, und rief aus: "Das ift freilich noch nie in eines Menschen Herz gestommen, was der Herr bereitet hat denen, die ihn Lieben!"

Sanniel. Und boch ift dies nur die Morgenrothe der herrlichkeit; es ift der Ort der Seligkeit fur Kinder und Unmunbige.

Johanna. Aber verzeihe mir! wie soll ich dich denn nemnen? Bist du ein Engel? — oder bist du auch ein Mensch gewesen, wie ich? —

Sanniel, Johanna! Ich war bein Mitwanderer in beiner Pilgrimschaft.

Johanna. Du mein Mitwanderer! hab ich bich benn gefannt? -

Sanniel. Willft bu bein erftes Sohnchen feben, bas bir im zweiten Jahre seines Erbenlebens ftarb?

Johanna. D du Strom der Seligkeit! wie kann ich bich trinken! — Eile du himmlischer Bruder, und führe mich zu meinem Jakob!

Sanniel umschlang den neuen Engel mit seinem Arm, und so schwebten sie sanft über die flachen smaragdenen Thaler bin; ein purpurner Schimmer strahlte aus der Morgenrothe berüber, und ein kublendes hauchen voll Geist und Leben durche brang die Johanna, und sie fing an, neue große Entwickes

lungen ihrer Begriffe zu bekommen, und was fie jett noch nicht batte, bas abnete fie in ber Rabe.

So ging ber Jug bald zwischen Lustwaldchen durch, bald langs silbernen Stromen, bald über Blumengesilbe, die wie Brillanten im siebenfachen sansten Lichte strahlten, die sie endlich an einen ziemlich erhabenen Hügel kamen, der mit lauter Lebensgeduschen und sionitischen Palmen bepflanzt war. Hier stieg ein Pallast empor, der wie durchsichtiger parischer Marmor hell polirt im Morgenlicht schimmerte. Hanniel führte seine Begleiterin durch hohe Saulengange, die aus Perlen gebaut zu senn schienen: aber Alles war Geist und Leben, Alles war dammernd, behr und erhaben!

Fetz traten sie in eine Halle; unbeschreiblich schon war ihr Bau — wie aus Wolken ber Morgenrothe, zitronengelb mit purpurnen Saumen, aber nicht gemalt, sondern aus Licht und Leben bereitet. Hier harrten Viele — aber ein Jungling, hold und lieblich, schon wie das Urbild der Menschheit, in lasurnes Lichtgewand, mit silbernen Sternen übersäet, gekleidet: lächelnd wie der schönste Maimorgen, entriß sich einem ältlichen Engel, schwand herzu, — "meine Mutter!" rief er, in der Sprache der Engel; und der ältliche Engel — Jakobs Erzieherin, rief: "Meine Tochter!" — und Hanniel strahlte Seligkeit aus seinen Augen auf Johanna und rief: — "Mein holdes Weib!" — Johanna ward mit siedensachem Sons nenlichte verklärt, und ihr Jubel war unaussprechlich.

Wie kann ich Maller im Staube, durch Worte bee Staubes, Leben und Seligkeit stammeln? Bruder und Schwestern! bie ihr dies lefet, ringet und kampfet mit Ausharrung! was auf uns wartet, ift der Mube werth.

Die ganze himmlische Gesellschaft schwang sich nun hinüber ins Lichtreich, und empfing auf der sapphirnen Tafel in hauniels Tempel erhabene Aufträge.

## Dierte Scene.

## 'Jesus Christus in seinem menschlichen Charafter.

Siona hatte mir Lavaters Berklarung in die Feber die tirt, und meine geliebten Bruder und Schwestern haben dies Gebicht mit Bergnugen und Segen gelesen. Die himmlische führte mich mit meinem seligen Freunde die vor den Urthron der Ewigkeit; aber da verließ sie mich, und ich sank mude und bet taubt aus dem Empyreum wieder zur Dunsthulle herab.

In dieser seierlichen Morgenstunde gedenke ich meines Freundes vor dem Herrn — sein heißes Forschen nach der Erkenntniß Jest Christi, seine ernsten und tiesen Untersuchungen des menschlichen Angesichts, der Physiognomien der Tugenden und des Lasters, sein Schnen nach hellen und reinen Blicken in den Charakter des Herrn, als Mensch betrachtet, ging lebhaft meiner Seele vori über — auch in mir entstand — oder erwachte wieder das Berstangen, Jesum in seinem irdischen Wandel näher zu kennen, um mich in dem gewöhnlichen täglichen Leben und Umgang mit den Menschen nach ihm bilden zu konnen. Si on a sahe mein billiges Wünschen, und sie versetzte mich wieder, in der Hülle der Einbildungskraft, in die Gesilde des Reichs der Herrlichkeit.

Ifrael heißt nun ber verklarte Lavater — er stand auf ber Zinne bes hohen Sions, sein Geist schwamm im Meere ber Seligkeit, die Umarmung des Königs aller Wesen, an dem er sich zu Tode geliebt hatte, erhob ihn zur Größe des Seraphs; er bachte nun Gedanken der Ewigkeit, und sein neu entwickletes, himmlisches Empfindungsorgan durchschaute Weltraume; was er ehemals in seinen Aussichten in die Ewigkeit durch ein trubes trügliches Glas ahnend zu erblicken gemeint hatte, das sah er jetzt nach der Wahrheit im reinsten Lichte.

Indem er fo da ftand und feine Augen dem Morgenftern abnlich, im Anschauen der großen goldenen Stadt mit ihren Perlenthoren weidete, schwebte ein majeftatisch glanzender Engel

mit offenen Armen berzu — wie himmlischer Harfenton modus lirten ihm die Worte entgegen: Willfommen Ifrael Lavater! bein Freund Jesanjah — ehemals Heinrich Heß, ruft bich zu erhabenen Geschäften! — Komm in meine Arme, bu Freund meines Erbenlebens!

Ifrael Lavater. Gelobt fen ber herr! (fie umarmen fich und feiern.)

Jefanjah. Wir werden ewig mit einander leben und wirken: Felix Def, Pfenninger, und noch andere beiner Freunde, nebst mir, wir alle wohnen hier unten am Fuße des Berges — bort, wo die hohe Altane wie Gold im Feuer hervorstrahlt, auf der du unsere Freunde umherwandeln siehest. Unser Gesichäft ift, denen aus dem Lande der Sterblichkeit und dem Has des hier angekommenen Erlosten des Herrn, je nach ihrem Charakter, ihren Beruf und Wirkungskreis anzuweisen.

Ifrael E. Da mußt ihr, himmlische Bruder, mich belehem - Wie kann ich herzen und Nierenprufer fenn?

Jesanjah. Der Wille des Herrn druckt sich Jedem von uns auf der sapphirnen Tafel seines Tempels aus, und zwar Irdem nach seinem Charakter, und seinen Kähigkeiten gemäß. Du wirst über dies Alles bald hinlänglichen Ausschluß bekommen. Ifrael L. Mein ganzes Wesen ist erweitert wie ein Weltmum, und der unermeßliche Ocean der Seligkeit durchsluthet alle Sphären meines Wollens, Denkens und Empfindens.

Jefanjah. Und biefes Durchfluthen wird bir ewig neu bleiben, weil bir immer neue Genuffe zustromen.

Ffrael Lavater. Hallelujah! bem ber auf bem Throne fit, ihm sen Shre und Ruhm, Preiß und Dank in Ewigkeit! Fesanjah. Ewiger Bruber! Ich habe einen Auftrag an bich: Maria, die Mutter ber Menschheit des Herrn, die Kongin bes Kinderreichs, wunscht dich zu seben und zu sprechen.

Ifrael Lavater. Wieder ein neuer Strom der seligen fulle; ich bebe vor Freuden, sie zu sehen: du nennst fie Ronigin bes Kinderreichs! —

Je san jah. Sie hat unter ber Leitung bes Herrn bie oberste Aufsicht über bas ganze Reich bes Unterrichts: benn sie war ja die Erzieherin des Ersten und Größten aller Menschen. Siehst bu dort die paradiessische Sebene auf einer der niedrigen Phimites Zions? — und das weite und breite Paradies um die filbest glanzende Burg her? — Da wohnt sie!

Ifrael Lavater. Wir fchweben binuber.

Ich mage es nicht, die Herrlichkeit der ehemals armen Bissigerin von Nazareth zu beschreiben; alle Bilder der irdischen Natur sind todte Farben für das Reich des ewigen Lebenkt Denke dir, brüderlicher und schwesterlicher Leser! eine weite, große und hohe Halle, blendend silberweiß im goldenen Schimmer, is welchem das siedenfache Regendogenlicht im stärksten Feuer um aufhörlich abwechselt, und in dem sich die unaussprechlichen Wunder der Ewigkeit, in lebenden Gemälden, immerwährend und abwechselnd darstellen. Dadurch belehrt der Vater der ewigen Natur alle himmelsburger; dies lebendige Wort ist ihre Bibel.

Hier fand mein Freund die hohe Maria und ihre Freundin nen Maria Magdalena, Salome Maria und Martha von Bethanien, nebst ihrem Bruder Lazarus, auch sah er hier Abraham, David und mehrere wichtige Personen des Alterthums: alle ruheten auf Thronen von Silbergewolke, das im siebenfarbigen Lichtstrom wallte.

Ifrael Lavater fam im Arm feines Freundes; bie im nigste Demuth hatte ihn zu Fußen aller dieser Berherrlichten niedergebeugt, wenn er nicht tief empfunden hatte, daß er dies nur dem herrn schuldig sen; — auch diese bejahrten himmels burger hatten fur Demuth niederknieen mogen, wenn sie nicht die nämliche Empfindung aufrecht gehalten hatte.

Innige herzensdemuth ift der goldene Grund des neuen Berufalems, und hochmuth die Gluth des Pfuhls, ber mit Reuer und Schwefel brennt.

Maria. Wonne der Seligkeit dir, mein himmlischer Bruber! bu erster Blutzeuge der zwolften Stunde! — Willfommen im neuen Jerusalem!

Ifrael Lavater. Sen mir begrußet bu Sochbegnabigte! - Dein Anblick erhoht meine Seligkeit!

(Maria, und hernach auch alle Anwesende umarmten ihn. Alle sehten sich in weitem Areise; Ifrael Lavater und sein Freund, befanjah Deinrich Beg, festen fich auch zwischen fie. Wie

wird es und bereinst in einer folden Gesellschaft fenn? - Last es tampfen bis aufe Blut, bamit wir eine folde Seligteit nicht

berfanmen!)

Maria. himmlischer Bruder! Ich freue mich beines Weibes und beinter gurudgelaffenen Arcundinnen; auch ber Berr batte in finem irbifden Leben beilige Freundinnen. Diefe Engel bier. We mich feit ihrer Berklarung beständig mit ihrem Rath unter fiten; wir beten fur beine Gattin, Tochter, Sohne, Freunde and Freundinnen, baf fie ber herr in ben fcmeren Rampfen, bie ihnen bevorfteben, fraftig unterftugen und vor bem Ralle bemahren moge. Deine Unna, beine Tochter und Rreundinden follen einft, wenn fie treu bleiben, bicfem feligen Rreife timerleibt werben, ich will ben Derrn um biefe Gnabe bitten.

(Ifrael Lavater jerfcmoly vor gartlicher Empfindung, und fein ganges Befen war Dant und Feier. Bas aber von jeber ber beifefte Bunfch feines herzens gewesen war, ben menfchlichen Charafter bes herrn zu tennen, bas wurde auch jeht wieder rege in feiner Seele.)

(But nun, o Stona! leite bu meinen Gebantengang, baf ich wiets Eigenes mit einmifche, fondern rein und lauter bies bimmfrome gener und Geift, Licht und Wahrheit in die Geele jebes tifers.) Mide Gefprach in ben todten Buchftaben einfleibe, und bank

Afrael Lavater. Der Erhabene und hochgelobte war intiner ber Gegenstand meiner Betrachtungen und meiner innigfem Liebe - ich bitte bich , bu Gebenebente unter ben Beibern! mterichte mich boch in der großen Wiffenschaft bes Charafters wiers herrn. Wie war fein Leben und Betragen als Menfch, und worin unterschied er fich von andern Menschen? - Bar . er auch korperlich schon?

Da ria. Ich erfulle beinen Bunfch febr gerne, mein bimmlicher Bruber! Die Erinnerungen an mein ebemaliges Erbenle : ben und an ben Umgang mit bem Berrn, als Mensch, erhoben meine Geligfeit.

Refus mar ein moblgebildeter Mann. Un feinem gangen Abroer mar fein Rebl; Er war etwas langer als mittler Statur, mehr hager ale fart, und er hatte die Physiognomie bes . Davibifchen Saufes. - Doch jett in feiner herrlichkeit wirft bu tinige Aehnlichkeit zwischen David und Ihm bemerken; sein Baar war blondgelblich, und sein Angesicht rothlich, seine Augen fauft glanzendblau und fcon. Das haar bing in fanftwallen-Stillings fammtl. Soriften. II. Band.

ben Loden um feinen Sals und Schultern. Bei bem allem mar Er fo fcb n nicht, baß Er Auffehen machte; nur bann, wenn man Ihn lang und aufmerksam betrachtete, entbedte man bas Eble, Große, Schone und Erhabene in feiner Bil dung fomobl, ale in feinem gangen Betragen. Ueberbaupt. mer nicht mußte mer Er mar, und Ihn nur fo fluchtig beobachtete, ber bemertte nichts, als ben gewohnlichen guten, braven, rechtschaffenen Mann. Er sprach im gemeinen Umgang febr wenig, was Er aber fagte, mar immer treffend. Mabrend seis nem Schweigen rubete ein tiefer, etwas schwermutbiger Ernft auf feiner Stirne, und er fab bann immer aus als einer, ber ein gebeimes Leiden bat. Ich fragte ihn einst: Lieber Cobn! Du fiehft ja immer leibtragend aus, fehlt bir Etwas? - Er blidte mich burchbringend, feierlich ernft und gartlich an, und fagte: Mutter! erinnere bich bes Schwerdts, von dem bir Si meon weiffagte! - aber ich bitte, baruber frage mich nicht mehr; ich muß ben Willen Deffen erfullen, ber mich gefandt bat. Wenn Er mit ber Miene fprach, fo entbedte auch ein blobes Auge etwas Chrfurchterweckendes, Ungewohnliches, mit Einem Worte, etwas Gottliches in feinem Angeficht; Dies Gott. liche bemertte man porgualich auf feiner Stirne, an bem bimme lifchen Reuer, das aus feinen Mugen blitte, und an einem unbeschreiblichen Bug um feine Lippen. Bon bem an abnete ich mit tiefer Schwermuth ein außerorbentliches Leiben, bas ich aber gar nicht mit feiner Bestimmung vereinigen tounte: ich empfahl alfo Gott die Sache, und schwieg.

Eben diese Miene und diesen Blick hatte er auch, wenn Er mit den Pharisaern und Borgeschten meines Bolks sprach — Ich konnte oft nicht begreisen, wie es möglich ware, daß auch die stolzeste und verwegenste Seele nicht vor dieser unwidersstehbaren Gewalt seines Blickes, und des Ausdrucks seiner Rede, in den Staub niedersanke und anbetete! — allein sie waren blind, und je mehr sich ihnen seine inwohnende Gottheit gleichs sam aufdrang, desto rasender wurden sie.

Unbeschreiblich war sein Blick und seine Miene, wenn Er Leisbende troftete, oder im Kreise seiner Freunde und Freundinnen in liebevolles Berg ausschüttete. Das Göttliche, Sanfte in

feinen Lippen, die ewige Liebe in feinen Augen, Die Wonne ber Webmuth auf feiner Stirne, o bas Alles mirtte fo machtig auf Alle, die jugegen maren, bag man fich bes Unbetens nicht enthalten tonnte. 3ch babe nie einen Menschen gefeben, auf beffen Angeficht fich bie Seele fo rein ausgebrudt batte, als auf bem Seinigen! - bas mar aber auch tein Bunber: benn weber Leibenschaft, noch Berftellung batten je einen Bug in feinen Lincamenten bewegt, noch viel weniger beberricht: jeber Bug war außerft beweglich , und ber Macht ber inwohnenden Gotte beit geborfam. Daber fam es benn auch, bag Jeder, ber fein Borurtheil gegen ibn batte, mit Liebe und Ehrfurcht fur Ibn eingenommen wurde. Aus eben ber Ahnung ber verborgenen unaussprechlichen Majestat in seinem innerften Wefen rubrte auch die fonderbare Erscheinung ber, baf feine einzige Rrauend person ibn auch nur bon ferne fleischlich liebte, wie schon und angichend auch fein außeres Unfeben mar. Man mußte ibn gartlich lieben ; aber biefes Lieben mar die reinfte Rreundschaft.

Ifrael Lavater. Wie war er aber als Rind? - Betrug er fich auch als andere Rinder? in Unsehung ber Kinderspiele,

ber finnlichen Begierben u. bal.

Maria. Er weinte wie andere Rinder, wenn 3hm etwas fiblte; aber nie leidenschaftlich, nie arger ober gornig, sondern Er war rubig und immer geschäftig. Er spielte, aber ber 3med feiner Spiele mar immer groß und auf Wohlthatigkeit genichtet. Mit guten Rindern ging er gerne um, und bann biente er ihnen; er lehrte fie, und alle feine Lehren maren als Rind icon portrefflich - feine Gespielen wurden in feinem Umgang Bofen Rindern ging er aus dem Wege, oder fie ibm. Ueberhaupt aber bielt ich ihn immer in meiner Aufsicht, unter meinen Augen: benn ich mußte, was bei biefer erhabenen Perfon meine Pflicht mar. Sein Verftand entwickelte fich febr frub: ich unterrichtete Ihn felbit, und in feinem funften Jahr konnte Er schon lefen, und was Er las, bas faßte Er alfofort und berftand es. Jest fing ich von weitem an, Ihm Etwas von seiner Bestimmung zu fagen: Ich erzählte Ihm, bag mir ber Engel Gabriel seine Geburt vorausverfundigt, und mir befohlen babe, ihn Jehoschuah (Jesus, Seligmacher oder Seiland) gu

nennen, benn Er werbe sein Bolt von seinen Gunden befreien. Ewig ift mir ber Augenblick gegenwärtig, als ich Ihm bies zum erften Mal entbedte; jest bemerkte ich zuerft ben gottlichen Blid. bon bem ich vorbin fagte: feine Mugen ftrablten, feine Stirne erbob fich, auf seinen Lippen rubete himmlisches Lacheln; und Er schaute mit einer ungussprechlichen Diene empor. Mutter! fing Er'an: Ich werbe also wohl ber Moschiach (Messias) senn? Ja. mein Cobn! antwortete ich: ber Berr vollende fein Berf an Dir! - Bon nun an begann fein Forschen in ben beiligen Schriften; mit bewundernemurdiger Leichtigkeit fand er alle Spruche, Die fich auf ihn bezogen, und Er unterschied febr ac nau, was mit Grund ober Ungrund auf ben Deffias gebeutet murbe. In feinem gehnten Jahre übertraf er icon die Schrifts gelehrten in der Erkenntniß Mofes und ber Propheten fehr meit: benn, Er hatte icon ale Rind ben festen Grundsat, baf in ber Religion nichts verbindlich fen, als mas in ber beiligen Schrift gegrundet mare.

Ifrael Lavater. Sagte er bas auch wohl zu Zeiten, baß es irgend ein Rabbi borte?

Maria. Nein! ich überzeugte Ihn bald, baß Er sich von seiner hoben Bestimmung nicht bas Geringste merken laffen burfte, bis Ihn ber herr auf eine außerordentliche und ganz unzweifelbare Beise bazu aufforderte; unter uns aber sprachen wir taglich bavon.

Ifrael Lavater. Saft du Ihm auch wohl etwas von feis ner geheimnisvollen Geburt gefagt?

Maria. Ich sagte Ihm: Joseph sen sein Pflegvater, Ruach Jehovah (ber Geist Jehovah's) sen aber sein mahrer rechter Batter, ber ihm ben Joseph zum irdischen Kührer und Versorger angewiesen habe. Dabei blieb's auch immer. Bei reiserem Alter aber verstand Er das Geheimniß seiner Geburt besser als ich; es wurde aber nie deutlich davon gesprochen. Von der Zeit an, als ich Ihm dies zum Erstenmal sagte, gewöhnte Er sich daran, besonders wenn wir unter uns waren, Gott seinen Bater zu nennen. Er that dies mit Ausdruck und Burde.

Ifrael Lavater. Sage mir, wie war doch eigentlich bie Geschichte, als Du Ihn im zwölften Jahre seines Alters ver loren hattest, und im Tempel wieder fandest?

Maria. Genau fo, wie es ber Evangelift Lufas ergablt: Bir fanden an Berufalem, wie gewöhnlich, Befannte und Rreunde; jett aber, ba wir meinen Gobn jum Erftenmal babin brachten, gab es Auffeben: benn bei aller Berichwiegenbeit war benn boch bas Gerucht von Ihm allgemein, und wer auf ben Meffias barrte, ber wurde aufmertfam auf Ihn. Alle unfere Befannten und Freunde nahmen ihn zu fich, Jeber wollte Ihn bei fich baben, und bei aller feiner Bescheibenbeit leuchtete benn boch immer bas verborgene Gottliche aus Ihm bervor. Daber fam's nun, baß wir Ibn ju Terufalem wenig faben; wir maren auch nicht befammert um Ibn, benn Er war immer in guten Sanden, und Er war felbit flug genug, um fich vor Unfallen in Acht zu nehmen. Bei unserer Abreise ftellten wir uns nichts anbers vor, als Er fen mit gallilaifchen Freunden fcon vorausgegangen, und wir murben Ihn am Abend in ber Berberge wohl finden; als bas nun aber nicht geschahe, so fublte ich Simeons Schwert jum Erftenmal. Wir gingen jurud und fuchten: an ben Tempel aber bachten wir am wenigsten: benn ba Er mit feiner Bestimmung febr vorsichtig und gurudhaltenb war, fo tonnte es une nicht einfallen, bag Er fich bort mit den pornehmsten Personen bes Bolks einlassen und fich ihnen in feiner verborgenen Berrlichkeit zeigen murbe. Inbeffen ba wir Ihn boch nirgends fanden, fo fiel uns erft ein. Er tonnte auch wohl im Tempel seyn; wir gingen bin, und fiebe, ba ftand Er mitten in einem Rreife bon großen, bornehmen und gelehrten Rannern, Prieftern, Leviten, Pharifaern, Sadbugaern, Gefetselebrten und bergleichen. Wir erschrafen Beibe berglich über biefen Unblick, befonders auch barum, weil ich in ben Mienen biefer Leute - freilich großes Erstaunen und Bermunderung, aber auch tiefen, verachtenben Neid entbedte. Es war ihnen unerträglich, daß ein armer, zwar reinlich, aber ganz gemein gekleibeter Anabe aus Magareth in Galilaa fo viel Ertenntniß batte, und ihnen ihre oft verfanglichen Fragen fo treffend beantwortete, baf fie felbft barüber beschämt werben mußten. Bare er aus einer ansehnlichen Familie zu Jerufalem, ober aus einer andern ansehnlichen Stadt gewesen, so wurden fie es eber ertras gen haben; allein jett verachteten fie Ihn bei allem ihrem Staunen.

- Rathrlicher Beise mar die Rebe von seiner Lieblingematerie, bom Meffias, gemefen; und ungeachtet ber Gine ober ber Minbere barauf angespielt batte, ob Er fich felbft fur ben Deffias bielte - benn Er batte es gewagt, auch bier Gott feinen Bater au nennen, und bies mar ihnen aufgefallen - fo mar Er bod immer mit großer Rlugheit ausgewichen; endlich aber fragte ibn Einer: Sage mir Rnabe, wie bu beifeft? - Untwort: Bebo fcuab. - So! bann bift du mobl ber Meffias felbft? Antwort: Wen mein Bater fendet, ber ift's; und felig find bie, bie ibn boren und an ihn glauben! Das Erstaunen über diese Antwort wahrte noch, als wir hineintraten. Dit verdrieflicher Miene fagte ich zu ibm : Rind! warum behandelft bu uns auf die Art? Siebe! bein Bater und ich haben bich mit Schmerzen gefucht. Rubig fab er mich an und antwortete: Warum habt ihr mich gefucht? Wifft ibr benn nicht, baf es mir nothig ift, an benen Orten zu fenn, bie meinem Bater zugeboren? - Und nun ging Er mit une fort. Damale verstanden wir nicht, was Er bamit batte fagen wollen; eigentlich war aber feine Meinung. wir batten Ihn ja nicht nothig gehabt zu suchen, benn wir batten leicht benten tonnen, bag Er fich ba aufhalten murbe, me gleichsam ber fichtbare Wohnplat feines eigentlichen Baters fen, und also nur gleich in ben Tempel geben konnen. Wir batten auch bamale noch ben rechten Begriff von feiner Sendung nicht. Wir ftellten uns nicht bor, baf Er als Lehrer auftreten marbe, fandern wir glaubten, Er murde unter ber Leitung feines bimme lischen Baters nach und nach zum Throne seines Borfahren De vibs emporfteigen; babin schienen uns alle Beiffagungen ju benten, und daber tam es auch, daß wir 36n unter ben Gelehrten im Tempel nicht vermutheten.

Frael Lavater. Man las und horte so viel von Bunbern, die Er in seiner Jugend gethan haben sollte; ift bas wohl mahr?

Maria. Nicht eine einzige Handlung hat Er verrichtet, die man ein Wunderwerk nennen konnte. Johannes sagte ja and brudlich: die Verwandlung des Wassers in Wein auf der Hochzeit zu Kana sen sein erstes Wunderwerk gewesen, und so-ver halt sichs auch.

Ifrael Lavaten. Es gibt zärtlich benkende Seelen im irbischen Leben, denen einige Aeußerungen des Herrn gegen dich hart und streng vorkommen: Jum Beispiel, eben bei dieser Hochezeit außertest du die Sorge aber den Weinmangel, und Er antwortete dir: Weib, was hab' ich mit dir zu schaffen? — meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und ein andermal, als Er unter einer Meuge Menschen saß, die seinen Lehren zuhörten, sagte man ihm: Siehe, deine Mutter und Brüder sind draußen. Darauf antwortete Er, indem Er mit der Hand um sich ber auf die Anwesenden hinwieß: Diese sind mir Mutter und Brüder! — Auch dies lautet etwas hart.

Maria. Dies Alles ist Misverstand, ber aus ber Sprache berührt; im Gegentheil, Er hat mich bis in seinen Tob immer als Mutter und Freundin geliebt und geehrt. In meinem Baterlande war es durchgehends gebräuchlich, daß erwachsene Mannspersonen ihre Mütter Ischah, Frau nannten. Auf der hochzeit sagte Er zu mir: Frau! was geht das dich und mich an? — Meine Stunde ist noch nicht gekommen, oder: der Zeitpunkt, wo ich helsen kann, ist noch nicht da; denn so oft Er ein Bunder wirken sollte, so ahnete Er das deutlich vorher, aber Se that nie eher den Machtspruch, die Er den Antried der in ihm wohnenden Gottheit spürte,

Was aber den zweiten Fall betrifft, so ist ja auch die Bermandtschaft derer, die aus Gott geboren sind, viel erhabener und inniger, weil sie auf der Einigkeit des Glaubens und des Witchens beruhet, als die fleischliche Blutsverwandtschaft! — Die geistliche Verwandtschaft währt ewig; die fleischliche aber, wenn sie nicht durch jene geheiligt wird, hort im Tode wieder auf. — Die 8 wollte der Herr seinen Zuhdrern durch dies sein eigenes Beispiel zeigen.

Ifrael Lavater. Erhabene Mutter bes herrn! Ich habe in meinem sterblichen Leben immer geglaubt, ein Theil ber Soligkeit wurde auch barin bestehen, daß sich die vollendeten Gerechten in ihrem irdischen Leben unterhalten wurden; ich wage es barum auch ferner, ben Charakter bes herrn von dir zu ersfosichen. Darf ich bas?

Raria. Du haft recht geglaubt, frage nur-weiter!

Ifrael Lavater. Man liest in ben Evangelien, bas Sofeph ein Zimmermann gewesen fen; mahrscheinlich hat fich anch ber herr bis jum Autritt seines Amtes bamit beschäftiget.

Maria. Joseph war überhaupt ein Holzarbeiter, Binnmes mann und Schreiner: was von Holz in einer Haushaltung ger brancht wurde, bas machte er, und so wie seine Sohne erwuch sen, so halfen sie ihm, benn er mußte uns Alle mit seinem Handwert ernahren. Daß mein Sohn babei sehr geschäftig und zugleich auch sehr geschickt war, bas läßt sich von seinem Chorafter leicht benten.

Sfrael Lavater. Aber ich bitte bich, fage-mir boch, wie mar bas, bag auch fogar feine Bruber nicht an ibn glaubten? Marie. Das mar febr begreiflich, und in ber berdorbenen unenschlichen Ratur gegrundet: Denn ob fie gleich alle die wuns berbaren Umftanbe wußten, die bei feiner Geburt vorgefallen waren, fo tam ihnen boch feine arme niebrige Lebensart gar nicht abereinstimmend mit bem Charafter eines funftigen Ronigs ber Suben por; fie glaubten auch, ce schicke fich beffer fur feine Beftimmung, wenn Er fich bem Rriegestande wibmete, um mit ber Beit die Romer aus dem Lande ju jagen, als baf Er beftanbig in ber Schrift forschte; und überhaupt faben fie fein fanftes, bulbenbes und bemuthiges Betragen als einen Charatterzug an , ber fich gar nicht gur Burbe bes Deffias fchicte, bann mischte fich auch wohl etwas Deib bazwischen. Aber auch biefe langwierige Prufung feines bauslichen Lebens war 36m nothin, bamit Er auch in diefem Stude, wie andere Menfchen, versucht murbe. Und am Ende murben boch seine Bruber noch feine größten Berehrer und Apostel.

Frael Lavater. Im irbischen Leben sind auch ben im nigsten Berehrern bes Herrn noch viele Dinge in ber Natur bes bochgelobten Erlbsers dunkel: Einige glauben, Er habe keine Leisbenschaften und gar keine Reize ber Sinnlichkeit gehabt, und andere vermenschlichen Ihn zu sehr. Sage mir doch die eigentsliche Beschaffenheit seines innern Wesens!

Maria. Er war gang volltommen fo wie andere Wenfchen; ber Unterschied bestand blog barin, baß sein Korper gang ohne irgend ein Gebrechen mar, und baß feine sittlichen Rrafte

wit der finnlichen in vollsommenem Gleichgewicht fianden; Er war also allen Bersuchungen zur Sunde ausgesetzt, aber Er hatte auch die Araft, jeder Bersuchung vollsommen zu widerstehen, so daß Er immer den Sieg davon trug, ohne auch nur im Geringsten zu sündigen. Er war sich der in Ihm wohnenden und mit Ihm unzertrennlich vereinigten Gottheit bewußt; aber diese Gottsheit hielt sich in seinem Wesen verborgen, so daß Er ihre Einswirtung nur dann empfand, wenn seine menschliche Natur zum Lampse zu schwach war, oder wenn Er ein Wunder verrichten wer zufünstige Dinge vorhersagen sollte. Sein Gemüth war maushdrlich in der Gegenwart Gottes, alle seine Gedanken, Borte und Handlungen entstanden aus diesem Lichte, daher war auch Alles, was Er dachte, sagte und that, gerade so, wie es son mußte; nichts war überstüssig, nichts zu wenig, und nichts zu nnrechter Zeit und am unrechten Orte!

Ifrael Lavater. Man sollte boch benten, biese volltoms mene Frommigkeit hatte einen tiefen Gindruck auf Alle, bie Ihn fannten und mit Ihm umgingen, machen muffen.

Maria. Wer Ihn kannte, ber hielt Ihn für einen guten, frommen jungen Mann, und für mehr konnte Ihn auch Nies mand halten, ber nicht aufs vertrauteste mit Ihm bekannt war, weil Er äußerst eingezogen lebte. In unterhaltende Gesellschaften junger Leute kam Er gar nicht; nicht daß Er sie gemischilligt hatte, wenn es anders ehrlich und ordentlich zuging; sondern weil Er keine Zeit dazu hatte, und Scherz und Frohsinn von der Art gar nicht zu seiner Bestimmung paste. Immer whete ein seierlicher Ernst auf seiner Stirne und seinen Augenstraunen, denn Er war das kamm Gottes, das der Welt Sünde trug; diese Burde erlaubte Ihm keine Freude, aber auf seinen Lippen wohnte eine unaussprechlich ruhige, heitere, gottliche Herzensgüte, und aus seinen Augen strahlte die gewisse zuverssichtliche Hossmung des Wohlgelingens seines großen Erldssingsplans!

Ifrael Lavater. Nun mochte ich aber gerne auch noch feinen Charafter mahrend seines Lehramtes entwickeln horen. Belches war die Beranlaffung, ober ber Bint, ber Ihn aus seiner hauslichen Stille abrief?

Maria. Die Veranlassung dazu mar die Tanse Johannes. Ich hatte Ihm erzählt, was es mit der Geburt des Sohnes Zacharias und der Elisabeth für eine Vewandtniß habe, und daß dieser vor Ihm hergehen und Ihm den Weg bereiten sollte: folglich wartete Er darauf, wann dieser öffentlich seinen Vernfantreten würde; aber auch da war Er noch nicht voreilig, sow dern Er wartete nun auch noch die innere Aussorderung seiner Gottheit ab.

Ifrael Lavater. hatten fich diese beide mertwurdige Per-

Maria. Niemals! Jeber lebte eingezogen für sich, Beite wandelten vor Gott und thaten nicht das Geringste ohne seinen Willen; der abet hatte ihnen Beiden diese vorläufige Bekanntschaft nicht erlaubt. Sogar, als Jesus zur Taufe Johannes kam, kannte Ihn dieser noch nicht. (Joh. 1, 31. 33.)

Als nun das Gerücht von der Taufe Johannes im ganzen Lande erscholl, und großes Aufsehen machte, so fing nun and der Herr an, sich auf seinen großen Zweck vorzubereiten. Er horte auf zu arbeiten, und blieb in der Einsamkeit, im bestärdigen Gebet, die endlich sein innerer Ruf kam, und Er in alle Stille fort und zum Jordan eilte; bort wurde Er nun dach das bekannte Zeichen und eine Stimme vom Himmel, von Ihannes erkannt, und von nun an wies Johannes auf Ihn, und kundigt Ihn als den Erloser an.

Ifrael Lavater. Was hatte es eigentlich fur eine Bemant nif mit der Berfuchung in ber Bufte?

Maria. Es war durchaus nothwendig, daß die Menschelt Christi genau die nämliche, wo nicht eine stärkere Probe bestand, als Adam im Paradiese; um diese zu bewerkstelligen, bekam Er einen innern Antried, auf ein sehr rauhes und wüstes Gebirg zu gehen, und da zu sasten und zu beten. Er folgte diesem Triebe und nährte sich einige Wochen kummerlich von wildwach senden Früchten, Rräutern und Wurzeln; die Forderung von der inwohnenden Gottheit an Ihn geschah bestwegen, um die Reize seiner sinnlichen Natur aus hochste zu spannen, und gerade in diesem Zeitpunkt nahete sich Ihm eine herrliche Lichtengelsgestalt, die Er aber nicht kannte, denn seine Gottheit zog

fich in Ihm zurad, und überließ Ihn fich selbst seiner eigenen emenschlichen Bernunft. Es war eine heitere mondhelle Nacht, als diese Erscheinung vor Ihm hinschwebte, und freundlich zu Ihm sprach: Wenn Du wirklich Gottes Sohn bist; so hast Du uiche nothig zu hungern, Du bist ja dann allmächtig, und kannst diesen Stein in Brod verwandeln! Jesus war gewohnt, Alles mit Sprüchen aus der Schrift zu belegen. Er beantwortete also diese Versuchung mit den Worten Mosis: Der Mensch lebt uicht vom Brod allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Er gab damit dem Versucher zu verstehen, daß viele in die Natur ausgesprochenen Worte des Schöpfers zur Nahrung dienten, und daß es aufs Brod allein nicht ankame, wenn der Mensch Nahrung bedürfe.

Satan fand in Diefer erften Probe, bag bie Seele Jefus bie funliche Ratur gang in ibrer Gewalt babe, und baf bie Krucht bom verbotenen Baum feine Wirtung auf Ihn thun wurde; boch machte er noch einen Berfuch, ob er bie Gitelfeit, Bunber an thun, nicht in Chrifto rege machen tonnte. Er faßte ibn alfo mit ftartem Urm, führte Ihn nach Gerufalem und ftellte In oben auf ben Thurm bes Tempels an bas Belanber, und brach : Du mußt benn boch beweisen, bag Du Gottes Cohn biff: nun beift es aber von bem, ber fein Bertrauen auf Gott fet: Er wird feinen Engeln aber bir Befehl thun, und fie werben bich auf ben Banden tragen, auf bag bu beinen guß nicht an einen Stein ftofest; alfo, spring babinab! - Sier hatte ber Berfucher feinen anbern 3med, als ben herrn ums leben zu bringen; benn er wußte fehr mohl, bag bie Bunberhaft ber willführlichen Gitelfeit nicht ju Gebote ftunbe: aber Jefus mußte es auch und beantwortete biefe fatanische Bosbit wiederum mit bem Spruch: Du follft Gott, beinen herrn, nicht versuchen! - Es ist teufelisch, wenn ein Mensch seinen herrn und Gott probiren will, ob er auch Wort halte.

hierauf brachte ihn Satan wieder in die Mufte, worin Er wihin gewesen war; und da sie aus einem sehr hohen Gebirge besteht, so führte er Ihn auf die hochste Spige besselben, und zigte Ihm nun bei dem glanzenden Lichte der aufgehenden Sonne, in der weiten und fruchtbaren

Rander, und weiter hin die Gegenden und Lagen der binbendften Weltreiche, dann sprach er nun vollig satanisch: Siebe,
alle diese Reiche und Lander stehen unter meiner Derrschaft;
aber ich will sie Dir Alle geben, Dich zum Konige über das
Alles machen, wenn Du mich nur für beinen Oberherrn erkentest,
und mir gottliche Ehre erzeigest.

Dier hatte sich ber Versucher nun ganz bloß gegeben, er hatte bie brei machtigsten Leidenschaften ber menschlichen Natur, bie Sinnlichkeit, die Eitelkeit und ben Stolz zu erregen gesucht, und nicht nur nichts ausgerichtet, sondern sich auch selbst aus bloßer höllischer Leidenschaft entlardt. Jetzt trat Jesus als Ueberwinder in seiner Hohheit und göttlichen Majestät auf, und sprach mit gebietendem seierlichem Ernste: Nun kenne ich dich — hins weg mit dir Satan! Die Schrift sagt: Du sollst andeten deinen herrn und Ihm allein dienen! Satan erschien in seiner schredlichen Gestalt, und verschwand.

So wie unsere ersten Eltern burch ihren Sundenfall ben Umgang mit den Engeln verscherzt hatten; so hatte nun der zweite Abam durch seine wohlbestandene Probe diesen Umgang wieder eröffnet; benn nun kamen sie und brachten ihm Nahrung; bald barauf kam Er aus der Buste; mit einem ungewöhnlichen Deb denmuth gestärkt, trat Er nun seine Laufbahn an.

Ifrael Lavater. Man wundert fich oft im flerblichen Leben, warum boch Chriftus nur eine fo furze Zeit gelehrt, und eingentlich feinen schriftlichen Unterricht fur feine Berehrer hinterlaffen babe.

Maria. Dies rührt aus dem Migverstande her, den man bon der Sendung Jesus hat. Sein Hauptzweck mar, durch sein Leiden und Sterben die Menschheit von der Herrschaft der Sunde zu erlösen, und sie dadurch selig zu machen; wer an dieser Wohlthat Theil haben wollte, der mußte an Ihn, als den Seligmacher, glauben. Um die Menschen zu diesem Glauben zu bringen, machte Er sie immer ausmerksam auf die punktliche Erschlung der Schrift an seiner Person, und zeigte durch sein Bunder, daß Er wirklich eine gottliche Person und der versprochene Erschen Stauben Glauben habe, so lehrte Er die erhabensten

Pflichten, wozu der Mensch verbunden ist, und die Riemand ohne diesen Glauben ausüben kann. Seine Sittenlehren sollten alsa nicht Ursache, sondern Wirkung, nicht der Grund der Se ligkeit, sondern das Rennzeichen senn, daß man durch die Erschungsanstalten Theil an der Seligkeit haben werde. Zu die sem allem war kein langes Leben und kein langwieriges Lehremnt nothig: sobald er hinlanglichen Glaubensgrund gelegt hatte, sobald konnte er zu seinem Hauptzweck, für die Menschheit zu sierben, übergehen.

Ffrael Lavater. Ich habe manchmal ben treffenden Big bewundert, ben der herr bei gewissen Gelegenheiten zeigte: z. B. als sie. Ihn wegen dem Zinsgroschen fragten; bei der Erzählung bom barmherzigen Samariter; bei dem Urtheil über bie Spebrecherin u. s. w. Man sollte daraus schließen, Er habe ein sehr heiteres, aufgewecktes und lebhaftes Temperament gehabt.

Maria. Er hatte einen alles burchbringenben Verstand und eine anziehende Lebhaftigkeit; aber das Alles war mit dem Schleier der Bescheidenheit verhült; Er beherrschte sich ganz, im gewöhnlichen Umgang war Er die Herzensgüte selbst, und bis zur höchsten Sinsalt sanstmuthig: aber, wenn Ihm Jesmand etwas vorhencheln oder Ihn ausholen wollte, dann wurde sein Blick:majestätisch, göttlich, durchdringend und Er fertigte solche Menschen so treffend und so ruhig hindligend ab, daß sie roth und bleich wurden, und wegschlichen. Bei den Borsstehern des Bolks vermehrte dann diese Obergewalt des Versstandes den Haß gegen Ihn.

Ifrael Lavater. Ach erzähle mir boch, bu himmliche Schwester! noch so Berschiedenes aus seinem gewöhnlichen Leben! Es ift Wonne, auch fur ben seligen Geift, auch das Geringste, von ihm zu wiffen.

Maria. Auch mir ist's Wonne, von Ihm zu erzählen: Er war im Effen und Trinken sehr mäßig, und genoß nichts am des Wohlgeschmack, sondern bloß um der Nahrung willen. Es gab Speisen, die Er vorzüglich liebte; aber wenn Er Lust dan merkte, so aß Er sie nicht; ein andermal, wenn Er gieichgaltig dabei war, dann genoß Er sie. In seiner Kleidung und übrigen Lebensart war Er außerst reinlich und ordentlich,

und im Kleinen wie im Großen panktlich. Alles, was souf gleichgaltig ist, war es Ihm nicht mehr, sobald Er merke, daß es irgend Jemand, sogar einem Kinde, unangenehme Enspfindungen machte; daher kam es dann auch, daß Ihn alle Kinder gern hatten, und sich eben so zu Ihm brangten, wie alle guten Menschen.

Ifrael Lavater. Aber wie fam es doch, baf Er ben 3mit bas Ifcharioth jum Apostel mabite?

Maria. Beil Judas anfänglich ein guter Mensch war. Ifrael Lavater. Wußte benn ber herr nicht zum von gus, bag biefer Judas so schredlich ausarten murbe?

Maria. Man hat im irbischen Leben die richtigen Begriffe nicht, die man von seiner Natur haben soltte: Jests war, als Mensch, eben so wenig allwissend als andere Menschen; die in Ihm wohnende Gottheit hielt sich immer in seinem Innersten verborgen; nur dann, wenn Er Wunder wirken, oder zukunstige Dinge vorher wissen sollte, dann strahlte die Gotte beit in seinen Verstand und Imagination, und so wußte und konnte Er dann, was Er wissen und konnen mußte. Nicht lange vor seinem Leiden wurde Ihm erst offendar, daß Ihn Indas verrathen wurde, und erst nach seiner Himmelsahrt end siegelte Er das Buch der gottlichen Rathschlusse, und ersuh also auch da erst die Zeit seiner Wiederfunft und der Gründlig auch da erst die Zeit seiner Wiederfunft und der Gründlung seines Reichs; vorher sagte Er ja ausbrücklich zu seinen Ingern, daß Er den Tag nicht wisse.

Ifrael Lavater. Die fam aber Jubas in ber Gefell fchaft bes Beften ber Menfchen ju einem fo fchrecklichen Berfalle?

Maria. Judas war von jeher ein stiller, fleißiger und sparsamer Mensch gewesen. Da er nun eine besondere Junck gung zu Tesus hatte, und an Ihn glaubte, so nahm Er ihr unter die Zahl seiner Junger auf; wegen seiner Wirthschaft lichkeit übertrug ihm der herr die Sorge für Alles, was Er mit seiner Gesellschaft bedurfte. Judas hatte also auch die Rasse und besorgte Einnahme und Ausgabe. Dies diente ihm endlich zum Fallstrick, denn er wurde allmählig geizig; und weil er sahe, daß Jesus die andern Jünger lieber hatte, wie ihn, welches ganz natürlich war — er bekam ofters Verweise,

bie bei andern nicht nothig maren, - so murbe er auch neis bifc, und fo verschlimmerte fich fein Charafter bis jum Grabe ber Berratherei. Indeffen muß man fich gar nicht porftellen, baß Jubas feinen herrn gehaßt und fich an Ihm habe rachen wollen. Rein! bas fam in feine Seele nicht; er glaubte bon Bergen, bag Sefus ber mabre Meffias fen, und eben biefer farte Glaube machte, bag es ibm nie einfiel, feine Berrathe. rei tonne seinen Lehrer jum Tod bringen - er batte ibn fo viele Wunder wirken seben, baß es ihm die größte Gewigheit war, fein Berr werde fich mobl zu retten miffen; indeffen murben bie Juden einmal tuchtig angeführt, und bas schabe ihnen nicht, und er befame Gelb. Als er aber nachber fabe, baß es wirklich mit Jefus jum Tobe ging, fo lagerte fich eine Belt auf feine Scele: benn nun fand er alle feine Soffnungen vereitelt, und bas Gefubl ber Blutschuld muthete in feinem Gewiffen.

Ifrael Lavater. Aber wie war euch Lieben zu Muthe, als Ihr fahet, bag es mit Ihm zu einer so schrecklichen hinrichtung tam?

Daria. Uns Allen war unaussprechlich übel zu Muthe; boch gewährten uns die Binke, die Er so oft von seinem Leisben gegeben hatte, einen Schimmer von hoffnung, der uns auferecht erhielt. Indessen burchkampften wir von seiner Gefangens nehmung an, die zu seiner Auferstehung, drei schreckliche Lage.

Ifrael Lavater. Wie betrugen fich die Burger ju Jerus falem in biefen Tagen?

Maria. Alles war ftill, man sahe wenig Menschen auf den Gassen; auch der robe Hause, der mit den Rathsherren auf Golgatha gespottet hatte, war nun ruhig und nachdenkend; es war überhaupt eine allgemeine Empfindung — Ein Gesühl, man habe sich übereilt und ein großes Unrecht begangen; selbst Pilatus war unruhig, grämlich, und machte dem jüdischen Rathe die bittersten Borwurse. Hero des aber sahe auf sie Alle von oben herab und triumphirte, daß er an der Unthat kinen Antheil habe.

Ifrael Lavater. Aber wie mar Euch bei ber erften ge-

pi

Maria. So wie dir, als bu aus dem Tode jum Leben erwachtest!

Ifrael Lavater. Gelobet fen ber herr in Ewigfeit! — Sage mir boch, in welchem Augenblicke seines Erbenlebens war Er wohl am Erhabensten? wo und wann machte Er ben tiefsten Eindruck als Gottmensch auf die Scinigen?

Maria. Ueberhaupt am letten Abend, als Er bas Abende mahl einsetze, und nun das große, unaussprechlich herrliche Gebet aussprach, welches Johannes von Wort zu Wort ausbewahrt hat. Ueberhaupt hat Johannes seine Redensarten und Ausbrücke am genaucsten getroffen.

Ifrael Lavater. Ach, der unendlich Geliebte und Ewigliebende! wie kann man Ihm in Ewigkeit vergelten, was Er fur uns gethan hat?

Maria. Er hat Alles aus Liebe gethan, und bloß burch Gegenliebe wird Ihm Alles vergolten. Liebe ift die Seligkeit Gottes und der Menschen!

Auf einmal strahlten die Lichtfarben heller in Maria's halle. Bom hohen Zion ergoß sich ein Ocean von Herrlichkeit. Alle Heere der Seraphim bilbeten sich im weiten Kreise, und Maria mit ihrer Gesellschaft vereinigten sich mit diesen Heeren, Ieba an seinem gebührenden Ort. Es war eine hohe Siegesseier; in irgend einer von den Millionen Welten hatte ein Geschlecht ver nunftiger Wesen eine bobere Stufe erstiegen, worüber sich der Herr mit allen Heiligen freuete!

Siona! Ich ermatte — Bergonne meinem sterblichen Staube, baß er wieder neue Krafte sammle! Nur in der Borstellung, sich zu den Spharen der Heiligen hinausschwingen zu wollen, ist ein vergeblicher Versuch. Leite du meinen Gang, du Geist des Baters und des Sohnes! damit meine Flügel dereinst zu diesem Ausschwung taugen mögen. Amen!

#### Sünfte Scene.

## Die Seligkeit der Kinder.

Benn ich an meine feche frubverftorbenen Rinber bente, fo wanfche ich oft ju wiffen, wie es ihnen gebe. Da f fie felig find, baran zweifle ich nicht; aber mie fie felig find, bas weiß ich nicht. Gin bringendes Berlangen ju biefer Renntnif bab' ich auch eben nicht: benn ich werbe es zu seiner Beit wohl erfahwa. Wie aber boch gartlich liebenben Eltern einen bammernben Blick in bas Schicksal ihrer frubentflobenen Lieben ju ge mibren, bat ich Siona um eine Scene aus bem Rinberreiche; fe erborte meine Bitte, und mas ich in ber Imagination fabe, bas theile ich ihnen bier mit.

3ch fab eine Gegend im Rinderreiche, Die mir eine ber fconfim au fein ichien. Der emige fanftglangende Morgen ftromte fin maffiges Licht über einen Sugel ber, ber mit gelind webenben unaussprechlich fcbonen, grunen Gebufchen bewachfen war. Ein perlenfarbiger Duft fentte fich leife an ber Seite berab, ben bas Morgenlicht mit einem Regenbogen frangte.

Bor biefem Sugel ber erftrecte fich eine fanfte abbangige Chene, Die untenber mit einem froftallenen Bach begrangt murbe. Rechts binuber fab ich Alleen, die im schonften Perspettiv wie ins Unenbliche fortliefen, und über benen unbeschreiblich ichbne Befialten Schwebten, die mit Ionen, ber harmonica abnlich, ben berrn ber Berrlichkeit lobten.

Flinker hand floß gleichsam ein enges Thal zwischen Lustwale ben bin, burch welches obiger Silberbach fchweigend hinwegeilte, um die Barmonien nicht zu fibren, die von allen Wefen der himme liften Natur bem Schöpfer entgegen tonen.

Bie ein großer gruner Sammet, mit taum fichtbarem Gil beffor fiberzogen, und mit Millionen Ebelfteinen, die in ihrem fanften Reuer augeln, überfaet, lag ba bor mir jene Ebene; ber Schatten bes perlenduftenden Sugels dammerte über die Landschaft bin, und im fanfthingleiteten Bache spiegelte fich bas 18

Stillings fammti, Schriften. II. Band,

Naupt des Sügels mit seiner aus bem Purpur ber Morgentothe fich bilbenben Krone.

Lebende Wesen — vielleicht die Joeale unsers irdischen Bogelreichs — schwebten leise in mäßiger Hohe über den unbeschreiblich schonen Blumen und Kräutern, deren Dust vermuthlich
ihre Nahrung war. Auch größere hinschwebende, unbegreiflich schone, bald sichtbare, bald unsichtbare und dann wie bleich
rosensarbenes Glas durchsichtige Gestalten, eilten gleichsam schneller, bald hieher, bald dorthin, es schien, als ob sie bestimmt
wären, die Production der himmlischen Natur zu besorgen.

Indem ich mein Geistesauge an diesen Schonheiten weibete, wandelten verklarte Menschen aus den Alleen herüber; ein altelicher Engel führte Kinderseelen auf diese paradicsische Flur: die kleinen Engel waren sehr geschäftig, Alles zu sehen, zu berüheren und zu empfinden. Sie schienen über Alles, was ihnen vorkam, ganz entzückt zu seyn. Einer von ihnen schmiegte sich an den Führer, und sprach:

Sage mir boch, Abitob! wie bin ich in das schone Land gekommen? — Gestern war ich noch sehr krank; ich war an einem sehr dunkeln — sehr traurigen Orte; meine Mutter saß bei mir und weinte, und andere Leute weinten auch. Ich hatte so viele Schmerzen, und jetzt bin ich so frob; aber ich mochte boch gern wieder zu meiner Mutter gehen.

Abitob. Lieber Elidad! Deine Mutter wird zu bir kommen, wann der Herr will; jest mußt du nun den Herrn kennen lernen, der dich und das Alles geschaffen hat.

Elibab. Der herr, ber mich und bas Alles gemacht hat, muß fehr gut fenn — mir ift so wohl — ich bin gar nicht trank mehr — und bas Alles ist so schon, und ich hab' auch nun so gute liebe Knaben, die mit mir spielen, und bu bist auch ein so guter Vater, wenn ich nur eine gute Mutter hatte; die andere Mutter, die so weinte, habe ich nicht mehr.

Abitob. Sieh bich einmal um! — Rennst bu beine Bafe Elisabeth nicht, die bich so lieb hatte, und dich so treulich verpflegte?

Elibab. Ja, die ift aber geftorben! (Gin fconer Engel

Mbitob. Ja, fie ift gestorben; aber nun ift fie bier im Simmel.

Elibab. Ift bas benn ber himmel? — Bin ich benn and im himmel? Sag mir boch, lieber Bater! wie bin ich bie ber gefommen?

Abitob. Die Base Elisabeth hat dich hieher geholt, bu warft sehr trant, und tountest auf der traurigen Erde nicht wie ber gesund werden.

Elidad. Ach, bas ift fehr gut! — Aber wo ift benn meine liebe Bafe, die mich in den himmel geholt bat?

Elisabeth. Sieh mich an, Johannes! nun heißeft bu Elibab, und ich heiße Jebib. Sieh mich an! jetzt find wit zusammen im himmel, ich bin nun beine Mutter. (Er fliegt ihr in bie Erme.)

Elidad. Nun bin ich froh, und fehlt mir nichts mehr, wenn nur auch die andere Mutter, die so um mich weinte, bie ber tommt.

Mbitob. Sie wird auch tommen, wenn fie fertig ift, fie bat noch viel zu thun.

Elibab. Meine Mutter? und du auch? meine jetzige Mutter! Ihr sagtet immer: wenn man gestorben sen, und fromm ware, so kame man in ben himmel, und nun bin ich boch nicht gestorben; wie ist benn bas? — Ich war sehr krank — nun schließ ich ein — nun wurde ich wieder wach, und ba bin ich unn schon im himmel?

Abitob. Dein Einschlafen war sterben, du bist gestorben? — ich bin ja nicht in ber Erbe, im Brab, sondern im himmel!

Abitob. Betrachte bich einmal recht, befiebe boch beine Sanbe und Alles, was an bir ift! — War bas Miles, feuft anch fo?

Elidab. Ach siehe! — Nein! bas war ganz anders. — Mes an mir war so schwer, und wenn ich fort wollte, so mußte ich laufen und dann wurde ich mude; wenn ich in die Hotern wollte, so wurde mir das sauer, und dann siel ich oft, und das that mir dann so weh, daß ich weinen mußte. — Jetzt ift Alles ganz anders, wo ich hin will, da slieg ich hin, ich kann

18

in die Hohe fliegen, und hab' boch keine Flügel, auch falle ich nicht, Alles ist so leicht, so sonderbar, aber das ist Alles sehr gut; benn nun kann ich bald auf die hochsten Berge kommen, und Alles recht besehen. Ach, das ist doch gar schon! gar gut!

Abitob. Sind benn bas noch bie namlichen Sande und Fuße — ift bas noch ber namliche Leib, ben du fonst hatteft?

Elidad. Nun sehe ich's! — Ich hab' einen andern Leib, ber viel beffer ift. Aber wo ift denn der erfte schwere Leib bins gekommen?

Abit o b. Den haben deine Eltern auf den Kirchhof begraben.
Elid ad. Ach, so ist das! — Jetzt begreif ich's! — Da wird nun meine Mutter erst recht geweint haben — die arrent Mutter! aber es ist doch recht einfältig, daß die Leute weine menn man den schweren Leib, der doch so unbequem, so wen so nüte ift, in die Erde scharrt: man bekommt ja dann einen we bessern Leib. Wissen das die Menschen auf der Erde nicht?

Abitob. Sie wissen es wohl, aber doch nicht recht, un ann weinen sie auch darum, weil sie ihre Lieben in ihrem Lebest nie wiedersehen.

Elidad. Das ist ja gut! Hier ist es ja weit besser, und fi Sommen ja bann auch hieber. Aber sage mir doch, lieber Bater wie hab' ich benn biesen so gar schonen Leib bekommen, ber hatte ich doch sonst nicht?

Abit ob. Der herr, ber biefen schonen himmel gemacht hat, ber gab bir auch, als bu im Sterben einschliefst, ben schonen Leib, und als bu erwachtest, hattest bu ihn.

Elidad. (Jauchet und freut sich hoch.) Ach! das ift boch noch weit schöner als sonst; wenn mir meine Mutter sagte: Morgen soll dir auch das Christfinden Etwas bescheren, und ich erwachte dann des Morgens, so stand da so viel Schönes, das dann mein war; aber das Alles mag ich nun nicht mehr haben, das ist nun gar nicht schön mehr. Hat er mir benn den schönen Leib jum Christfinden gegeben?

Abitob. Der herr ift bas Chriftfinden felbft.

Elidab. Der herr ift bas Chriftfindchen? - Ift benn ber

stob. Er war einmal ein Rind auf der Erde, und so

ein Rnabe wie du: bann wuchs er und ward ein Mann; und jum Andenken, daß Er ein Rind war, schenken die Leute auf der Erbe ihren Kindern etwas Angenehmes, damit fie Ihn lieb haben follen.

Elibab. Dun beswegen hab' ich Ihn nicht lieb; sondern barum, daß er mir einen so schonen Leib gegeben, und einen so schonen Dimmel gemacht hat. Aber sage mir boch, mein lieber Bater! wie ist es benn getommen, daß Er nun ein so großer. Herr geworden ist? Ich bin ja auch ein Kind und ich kann boch so nichts machen, und auch die großen Leute, die sterben und bieber kommen, konnen es nicht, oder konnen nur sie es nicht?

Abitob. Rein! fie konnen es nicht; — aber ber herr war nicht allein Mensch wie du und alle andere Menschen, sondern Er war auch jugleich Gott.

Elibab. Ja, ba glaub ich's! — Dann kann Er wohl so Miles recht schon machen. Aber du sagk, Er ware auch ein Rind und ein Anabe gewesen wie ich; was machte Er doch auf der dunkeln schweren Erde, Er hatte hier bleiben sollen, hier ift es ja viel schoner?

Bbitob. Lieber Elidad! Dann warft du uimmermehr bieber gefommen, bu batteft auch nie einen fchonen Leib befommen.

Elidad. Nicht? — warum nicht? — Er mar ja Gott, da konnte Er ja doch einen so schonen Himmel und einen so schonen Leib machen. Auf der Erde hat Er das doch nicht gelernt, da kann man das nicht.

Mbitob. Warum geben die Eltern auf ber Erde bofen, gotbbfen Anaben, die fich im Koth malgen, und fich mit andern Anaben rupfen und schlagen, feine schonen Rleiber?

Elibab. Da wurden fie nicht mobl baran thun, benn fie werberben und das mare fchade.

abite b. Und wenn fie bann auch fo fliegen konnten wie bu, und hatten fo viele Gefundheit und Muth als du jetzt haft, was wurden fie bann anfangen?

Elibab. Ach, bas wurde nicht gut feyn. Was wurden fiche Rinder fur Unbeil anfangen!

Abitob. Siehft bu, lieber Elibab! Darum gab ber liebe Gott ben Menfchen nicht einen fo fconen Reib und einen fo

fconen himmel; fie marben bas Alles fchrecklich geneis.

Elibab. Sind benn nun die Menfchen beffer gewerben, baf fie es nun nicht migbrauchen?

Abitob. Sie tonnen nun beffer werden, wenn fie nur wob len; und bestwegen eben wurde ber liebe Gott ein Menfch.

Elibab. Ach, nun hab ich ben lieben Gott, ber nun and Menfch ift, noch einmal so lieb. Aber wie hieß benn bet Gotte menfch, als er auf ber Erbe war?

coabitob. Er bieß Jefus Chriffus.

Elibab. Ach ja! Der herr Jesus, oder auch ber herr Christus! Bon ihm hat mir meine Mutter so viel erzählt — baß er das Christinden mare, daß Er auf der Erde gelebt habe, und daß Er mit vielen Schmerzen hingerichtet worden sew, und bas Alles nur, um die Menschen selig zu machen. Jetzt weiß ich Alles, ach Gott! der liebe, liebe Herr Jesus! — Aber nun kann ich doch nicht begreifen, wie die Menschen baburch befer werden konnen, daß der Herr Mensch wurde und so schmerzelich starb?

Bunft bu es freilich noch nicht begreifen.

Elibab. Aber es gibt boch auch viele gottlose Menichen, bie kommen boch nicht hieher, die wurden ja auch hier Alles verberben; warum hat boch der Herr Christus nicht Alle gut gemacht?

Whitob. Weil sie nicht Alle gut senn wollen! Denn vielen schmeden die Erdenlustbarkeiten beffer als das Fromunseyn, und so kommen sie dann auch nicht hieber.

ten fie nur, was ich weiß, wie fromm warden fie seyn! — Ach! baff ich nicht mieber auf die Erde geben? — ich will beit ar new Menschen sagen, wie gut es hier ist; sie sollten boch unt ja recht fromm seyn.

Whitob. Wenn ein Bater zwei Knaben hatte, und er fogte zu ihnen: Rinder! ich muß euch ernahren, ich muß euch Rabtung und Aleider geben, barum mußt ihr auch recht brav sepn und fleißig arbeiten. Run erführe aber ber eine Knabe von einem Bebienten im Janse, daß der Bater ganz außerordentlich ficone Sachen für die zwei Anaben aufgehoben batte, bie er ihnen schenken wollte, wenn sie recht brav und sleißig waren, er nahme ihn auch wohl beimlich mit, ließe ihn durch ein Fenfer die schonen Sachen sehen: nun sage mir, Elidab! wenn nun dieser Anabe auch rechtschaffen und fleißig ware, aber ber andere, der nichts davon wußte, ware es auch, welcher ware dann der beste?

Elibab. Jetzt begreif' ich bas auch — Nein! ber erfte Anabe mbchte ich nicht seyn — man kann ja nicht wiffen, ob er auch von herzen gut ist; aber von bem andern weiß man's gewiß. Nein! nun mag ich nicht mehr auf die Erde. Aber die Menschen wissen ja doch, daß sie in den himmel kommen, wenn sie fromm sind. Freilich, daß es so gut hier ist, das wissen sie wohl nicht.

Abit ob, Desto schlimmer fur fie! Siehe! so gut ift ber herr! Er hat ihnen so viel vom himmel offenbart, als ihnen jur Aufmunterung nothig ist.

Eltdab. Aber sage mir einmal, lieber Bater, wie ift es benn nun hier? — Wie kann ich aber nun hier im himmel beweisen, daß ich gut und fromm bin? — hier ist es ja keine Runft? — Ich wollte, ich ware noch ein Mensch, und waste vom himmel nichts, bamit ich's auch bem herrn beweisen konte, daß ich recht treu ware, und ihm nicht um des himmels willen biente, sondern weil ich ihn lieb batte.

Mbitob umarmte und fufte ben Glibab. -

On holder Engel! sprach er, so dachte auch der herr: Er wollte Mensch werden wie du, aus Liebe zu Gott, und er wollte auf die Erde gehen wie du, um die Menschen selig zu machen, also aus Liebe zu den Menschen; deine Liebe zu Gott und den Menschen wird dir auch hier Mittel genug an die hand geben, zu zeigen, daß du aut und fromm bist.

Jest tam ein majestätischer Engel, ber viele Rinderengel um fich ber hatte. Er lachelte bem Elibab zu und sagte: Romm qu mir, mein Rind!

Elidad nahte fich ihm etwas fchachtern - Du glangeft fo febr, wer bift bu benn? fagte er.

Des Engel. Ich bin berjenige, von bem bir deine Mutter : erzählte, baß er die Kinder so lieb habe, und der gesagt hate : "Lasset die Kinder zu mir kommen!"

Elibab. Ach, bas war ja ber herr! — Bift bu mein. lieber herr Jesus? — Ach, ich sebe es ja an den schönen rumben Sternen auf beinen handen und Füßen: meine Mutter en gablte mir's. Ach, was soll ich anfangen? — Las mich wier ber auf Erden in meinen schweren Korper! — ich will auch far. dich sterben.

Der Herr. Elibad, komm in meine Arme! — "Ber nicht bas Reich Gottes nimmt, als ein Kind, ber wird nicht hinginkommen!" —

#### Sechste Scene.

### Verschiedene Wirkungen der Bekehrung am Ende des Lebens.

Man hat nun auch unter der Leitung der Aufflärung, die Frage: Ob ein großer Sunder, der auf dem Toddette noch Buße thut, auch selig werde? dahin entschieden, daß dies nicht mog-lich sen, weil dazu ein frommes, der Sittenlehre Jesus, gemässies Leben erfordert werde; antwortet man ihnen aber darauf: ja! wer kann denn selig werden? so wissen sie weiter nichts darauf zu sagen, als: Gott kenne die schwachen Kräfte des Menschen, Er werde wohl Gnade für Recht ergehen lassen, und es mit dem übrigens gutherzigen Gemüth so genau nicht nehmen. Daß ein merklicher Widerspruch in diesen Behauptungen der sieckt liege, sieht jeder Nachdenkende leicht ein: aber man sacht durch dergleichen Sophismen so durchzuschleichen, damit man die altmodische Lehre der Oseuranten, vom Fall Adams und von der Erlösung durch das Leiden und Sterben Christi, ohne besonderes Aussehen zu machen, umgehen könne.

Mus diesem Grunde ruhrt nun auch die neologische Pastoralregel ber, daß es unnothig und absurd sep, wenn Prediger die armen Sander im Gefängniß noch zu betehren fuchten, und man tadelt entweder bitter und mit Berachtung folche aberglaubifche Schwarmerei, ober man spottet sogar barüber.

Babrlich! Babrlich! es gebort viel Glaubensmuth und Standhaftigfeit bagu, um beut zu Tage bie verachtete Lebre som Rreuge bes verachteten Chriftus offentlich unter Chriften gu betennen, und wenn je die Worte bes Apostels - "Sofften wir in biefem Leben allein auf Chriffum. fo maren wir die Ebel fitn unter allen Menschen." (1. Cor. 15. 19.) anwenbbar mas m, fo find fie's jest. Wie rubig und wie geehrt konnte ich unter meinen Zeitgenoffen leben, wenn ich in ber Stille meinem Sotte nach meiner Ueberzengung biente und als Schriftsteller mich blos auf meinen Beruf einsebrantte, und, Gott weiß, wie manchen Rampf es mich gekoftet bat, bis ich mein, ohnebin zur Menschengefälligkeit, und zur Gitelkeit geneigtes Gemuth unter Die herrichaft gebracht habe, und bem bobern machtigern Bug folgsam geworden bin: aber webe mir, wenn jene Reigung berrichend geworben mare! ich murbe bann ber Rnecht fenn, ber fein Pfund vergrub, und folglich auch fein ichredliches Schick. fal baben.

Indessen ist es benn boch, auch für die erleuchtete Bernunft, eine schwere Frage: wie es möglich sey, daß ein ganzlich ums gekehrter, und zum Guten fest entschlossener Wille, einen im Laster und Gräuelthaten verhärteten Geist alsofort zur himmelsburgerschaft geschieft machen könne? — und wiederum: was für Mittel bei dem Bekenntniß dieser Lehre angewendet werden mussen, damit der Sünder nicht dadurch sicher gemacht werde, und seine Bekehrung bis auf's Todbette ausschiebe? Das gewöhnliche Mittel, man konne nicht wissen, ob man auch plaglich stürbe, oder ob man auch auf dem Sterbebette Besonnens heit und Gelegenheit haben werde, sich bekehren zu können? — ist für den Leichtsinn zu schwach und nicht dringend genug: denn Jeder hofft die Gelegenheit zu haben, und läßt es dann darauf aukommen.

Ich flebete um Belehrung über diesen wichtigen Punkt, und Giona ergablte mir in einer fillen, einsamen Feierstunde folgende Scene aus dem Geisterreiche:

Bwei große Berbrecher, Raschang und Tobam, wurden gesangen, überzeugt und zum schmählichen Tobe verbanning, die Obrigkeit dachte christlich und gab ihnen Zeit zur Bekehrung, und der Prediger des Orts, ein wahrer evangelischer Lehrer, wendete die kräftigsten Mittel an, um sie zur gründlichen Erkenntniß ihres Sündenelendes und zum reumuthigen Zusluchte nehmen zum großen Versöhner zu bewegen. So viel Menschm deurtheilen konnen, erreicht er auch seinen Zweck vollkommens: Beide schienen in der Versassung eines wahrhaft versöhnten Sunbers den Tod zu leiben.

Raschang und Tobam erwachten im habes zur Unfterbilichkeit, sie staunten in die endlose Bufte bin, und nahten fich ber unabersehbaren Menge abgeschiedener Seelen, die vor dem Morgenbirge ihres Gerichts harreten.

Rafchang. 3ch glaubte, wir wurden alfofort in ben Simmel tommen, wenn wir gestorben waren.

Tobam. Glaubst bu benn, bag wir werth find, in ben Simmel aufgenommen zu werben?

Rasch ang. Werth sind wir's nicht, aber wir haben uns boch bekehrt, wir haben Buffe gethan, und Christus hat benen, bie bas thun, ben himmel versprochen.

Tobam. Wenn ich mein ganges Leben überdenke, so fable ich tief, baß ich ohne ein Wunder ber Barmberzigkeit Gottes nicht felig werden kann: konnte ich jetzt wieder als Kind auf die Welt geboren werden, o, ich wurde kampfen bis auf's Blut, und gewiß mit aller Treue Gott dienen.

.. Rafchang. Burbeft bu bas aber fonnen? - Die menfchliche Ratur ift ju fchwach bagu.

Tobam. Ja, aber ich will es ernftlich - und ich warbe nicht nachlaffen zu beten, bis ich Rraft bekame.

Rafchang. Jetzt hilft uns aber all das Bunfchen nichtes ich verlaffe mich nun auf das Berfprechen, daß diejenigen felig werden follen, die wahre Buße gethan haben. Da ich mich nun von herzen bekehrt habe, so hoffe ich auch, ich werde Gunde erlangen.

Jest nabete fich ein Engel in verhüllter Majefidt; er hatte ihnen im Cobe beigeftanden und fie unsichtbar in ben Sabes go

führt. Folgt mir, sprach er zu ihnen, damit euer Schickal entschieden werde! Sie folgten ihm mit Freuden und kamen bald in eine hellere, erhabenere Gegend, in eine weite Fläche. hier schien die ewige Natur den Anfang ihrer. Versuche zu himmlisschen Gefilden zu machen. So wie in den ersten Frühlingsstagen bei warmen Sonnenblicken hin und wieder ein Märzsblumchen hervorbricht, einzelne Grasspigen lichtgrun aus der todten Erde entsprossen, und am verdorrt scheinenden Gebüsche hie und da eine Knospe ausquellt, so bemerkte man die entscruten Kräfte bes himmels; auch wehte die Lust des ewigen Morgens erquidenden Thau herüber, der bie lechzende Seele stärkte.

Sier fanden fie nun kleinere und großere Gesellschaften auch einsam wandelnde Menschenseelen; ber Engel führte fie in biefe Rreise, schwieg und überließ fie fich selbst.

Aobam. Ach, Bruder! hier ist es gut fenn, hier mochte ich ewig wohnen, fomm! wir wollen da zu der Gefellschaft geben, die so ruhig, friedlich und froh ist. Rasch ang schwieg und folgte.

Die Gesculschaft empfing fie freundlich; Tobam nahte fich bemuthig, und sprach: Ach, ihr himmlischen Bruder! Berzeihet mir, daß sich euch ein so großer Gunder wie ich bin, zugesellt! ich ware zwar der ewigen Verdammniß wurdig, aber die unendliche Barmherzigkeit des herrn hat mich Theil an seiner Erldosung nehmen lassen, Er hat mir meine Gunden verziehen; verzeihet ihr mir auch?

Die Gefellichaft. Wir Alle find verdammnismurbige Sander! aber auch uns ift Barmherzigkeit wiederfahren; tomm gu uns, bu bift uns willfommen!

Raschang stand in einiger Entfernung; er schien mistoers gnügt. — Lobam nahete sich ihm freundlich und sprach: Brusber, dir ist nicht wohl; wie ist das? Dein Gemuth ist unruhig? Raschang. Ich schäme mich — und du bekennest gleich, du wärest ein großer Sunder; es ist ja genug, wenn das Gott weiß.

Lobam. Ich will bffentlich allen himmeln erzählen, welch in großer Berbrecher ich bin, bamit bie Barmberzigkeit, bie ber herr an mir gethan hat, allen heerschaaren bekannt,

und Er so burch mich verherrlicht werbe. — Aber ich wittere Tobtengeruch! — Dein Ansehen verändert sich, ich muß von dir weichen! Ach, Raschang! bein schreckliches Geschwäre war nur oben zugeheilt, nun bricht es mit viel stärkerer Bodartigkeit wieder auf. Uch drücke es rein aus, damit bein Arapfen Eiter zurückbliebe, du bist sonst ewig verloren!

Rafchang. Ach, mit wird so obumachtig, ich fann is bier nicht langer aushalten!

Tobam ging wieder zur vorigen Gesellschaft. Raschang aber entfernte sich, er entwich gegen Westen, wo auch im ber bben, buntlen Buste viele Gruppen von Gesellschaften bei einander rubeten und mit einander wandelten. Der Engel folgte ihm, nahete sich ihm und sprach:

Rasch ang, beine Bekehrung war nicht aufrichtig vor Gott! Blide einmal tief in bein Gemuth und sage mir: warum suchtet, bu Gnade bei Gott? —

Rafchang schwieg und wendete fich weg; der Engel fuhr fort: Siehe, du haft aus Furcht vor der ewigen Berdamunis Bufe gethan; du bereutest beine Gunden blos, um der Strafe zu entgehen, und der Seligkeit theilhaft zu werden.

Raschang. Ja, bas ift mahr! Aber ift bas benn nicht genug? — Was muß ich benn noch mehr thun?

Der Engel. Prüse dich genau und untersuche dein Innerstes, ob du, wenn dir die Obrigkeit das Leben geschenkt
hatte, auf Erden noch ein frommer, Gott ganz ergebener. Christ
geworden seyn würdest? oder, ob du nicht vielmehr allmählig
in dein voriges Lasterleben versallen, oder, wenn du den Scharfrichter gefürchtet hattest, ob du denn doch nicht ein boser Mensch
geblieben wärest? — To dam that Buße, weil er die Sande
als schrecklich erkannte; er würde sie selbst in der Holle von
abschenen, du aber thatest Buße, weil dir nur die Folgen
der Sande schrecklich waren. Sobald diese Furcht gehoben wird,
so dist du wieder ein Sunder wie vorher, und du würdest as
im Himmel seyn, wenn's moglich wäre, daß du im gegenwiche
tigen: Justande da leben könntest. Rasch ang, der Grund deines Kiennaths ist noch nicht geändert: die neue Geburt aus
dem Geiste Gettes seht ihm noch.

Rafchang. Sage mir, bu furchtbarer Unbefannter! was muß ich benn nun thun?

Der Engel. Siehe! Raschang! ber Stolz ift die Burzel ber Sande. Kannst du dich jener Gesellschaft nahern, und ihr sagen, wer du bist; tannst du ihr dein Herz so ganz offen darzlegen, und dann ihren Spott und Berachtung ohne Jorn und mit völliger Justimmung ertragen: so wirst du schon Erleuchsterung sparen, und wenn du diese Demuthigungen so lange fortssehest, bis dein Stolz ganz überwunden ist, so wirst du dich den bessern Gesellschaften wieder nahern können, und nach und nach zum himmelreich geschickt werden.

Rafchang. Die kommt es aber, daß die Menschen auf ber Erbe eine so strenge Bufe nicht nothig haben? — ba braucht man ja ben andern Menschen seine Sunden nicht zu offenbasren, warum muß ich es benn hier thun?

Der Engel. Im fterblichen Leibe ift die Seele noch mit bem Rorper vereinigt: bort ift alles fo eingerichtet, bag bem gefallenen Menschen die Bekehrung und Wiedergeburt am leichs teften wird; die finnliche Natur gibt bort Starte und Erholung im Leiben, Diefe mandelt aber bier gang: fie muß aber auch mangeln: benn die ewige Liebe will einmal, daß fich ber Gunber bekehren foll; - je hartnadiger er nun ift, besto ftrengere Mittel find auch nothig. Im irdischen Leben tommt ber Menfc erft zu feiner Erifteng; er hat noch nicht gefündiget, fondern er bringt nur bie Reigung jum Gundigen mit auf die Belt; bon ber Geburt an fangen die Erlbfungeanstalten und Gnadenmittel au, auf ihn zu wirken, und wirken fort bie an feinen Tob. Benn er nun biefe vernachlaffigt, fo find ftrengere Mittel nothig, um einen fo barten, unbiegfamen Geift gur Rudfehr gu bringen; und je barter und widerspenftiger ein folcher Beift ift, je lans ger er wiberftrebt, befto ftrenger werben auch bie Mettungsanftalten.

Rafchang. Aber warum hat mir Gott einen fo harten Sinn gegeben? warum wendete er in meinem Leben auf Erben nicht fo ftrenge Mittel an, bag ich badurch grundlich bekehrt wurde?

Der Engel. Benn burch unvermeibliche Birtungen ber Ratur ein Mensch mehr zum Bosen geneigt wird, als ber and bere; so gibt ihm auch Gott nach eben bem Berhaltnif, meh-

vere Belegenbeiten. Bemegungsgrunde und Makitungen gur Ucherwindung. Durchdenke bein Leben, fo wirft bu Proben genng bavon finden: und war nicht Tobam ein eben fo verruchter Besewicht wie bu? - Bebente nur, bu fragteft eben, maruns Bott nicht auf Erben fo ftrenge Mittel gebraucht batte, bag be daburch grundlich befehrt worden mareft: gibt's benn mohl sie 2 frengeres und machtigeres Mittel gur Buffe, als Die Gefangen Schaft und bas ichimpfliche Enbe eines Miffetbaters auf ben Schaffot? - an Tobam that es feine volle Birtung und in bir nicht; wer war baran fculb? Befinne bich, Rafc angt Alle beine Gunden find bir um bes Leidens und Sterbens Chriff willen ganglich vergieben, ihrer foll in Ewigfeit nicht mehr gebacht werben; benn bu baft fie ernftlich bereut, und Bergebung ber Ganben erlangt; aber bamit haft bu bich nun berubigt, bu baft beinen Willen nicht gang unbedingt bem Berrn fo aufas opfert, baf bu, wenn bir bas Leben gefchenft morben mare, Ibm pon gangem herzen und aus allen Rraften gebient batteft. -Du batteft bich im Gefühl ber Bergebung beiner Sinben berubigt, und bann wieder fortgefündiget wie borber. Sett folge nun meinem Rathe, ben ich bir borbin geneben habe, bamit bein Buftend nicht fcredlicher werden moge! hier werben bie Leiben ber Ewigkeit immer großer, je langer bu beine Rudfebr ver schiebft, und diese besteht in nichts anderm als im Tobe ber flob sen Gigenliebe.

Rafch ang wandte fich traurig um, und nahete fich ber er fen weflichen Gefellschaft, an bie ihn ber Engel angewieset hatte. Schaam und Stolz tampften mit bem Berlangen, sellig zu werben; er nahete fich, und sprach schüchtern: ich bin ein großet Sanber, erlaubet mir, baß ich in eure Gesellschaft tommen barf.

Giner aus ihnen antwortete, das find wir mohl Alle; aber wer bift bu benn, und was haft du gethan?

Rasch ang besann sich, der Engel nahete sich wieder, und ermahnte ihn redlich, seine Gunden zu bekennen, und seine Gifchichte zu erzählen, aber Raschang besann sich, und nun trat ein anderer unbekannter Geist berzu und sagte: Nein, dieser Gesellschaft nicht: komm, ich will dich zu einer andern fahren, der bu Alles sagen darfit.

Der Engel wandte sich ernst und tranrig weg, und Raschang solgte bem nenen Sahrer weiter gegen Westen; hier fand er nun viele Geelen beisammen stehen, die mit anscheinendem Bergudgen nuruhig durcheinander liesen und sich angelegentlich mit Erzählen unterhielten. Raschang empfand hier weniger Widerstand in seinem Gemuthe; er trat also binzu, und entdeckte sich, wer er wäre: man horchte ihm ausmerksam zu und freute sich seiner Ankunst; dies machte ihn kunner. Er ging also weiter und sing nun auch an, seine Gräuelthaten zu erzählen; allein jeht bemerkte er, daß man ansing ihn zu verachten, ihm Bore wärse zu machen, und sich von ihm zu entsernen.

Roch einmal trat der Engel zu ihm, und sprach: Rasch ang, tehre um; wenn du weiter gehst, so bist du ewig verloren. Wer die Berachtung und der Spott, den er so eben bemerkt batte, war tief in sein Herz gedrungen, und hatte seinen Stolz noch mehr angesacht: als ihm daher der andere Fahrer noch einmal winkte, und sagte: komm, ich führe dich an einen Ort, wo man dir freundlich begegnen wird: — so zog ihn sein inner ver Hang unaushaltbar fort, und der Engel verließ ihn auf immer.

Raidang tam nun noch weiter gegen Weften, wo man ben Morgenschimmer bes himmels nur noch von ferne bemertte; bier traf er eine Menge Seelen an, die mit Ungeftum ihr Befen trieben, und fich mit ber Erinnerung ber Unthaten ihres vergans genen Lebens unterhielten. Rafchang betam mehr Duth, fein Der wurde freier, auch er fing an, feine Grauel ju ergablen, und bas gefiel ihnen, fie erkannten ibn für ihren Bruber. Aber mun fing er auch an, ju empfinden, mas es ju fagen babe, ein Mitglied biefer Bruberschaft ju fenn: bier gerrann bas lette Bachlein ber Lebensquelle aus ben Wunden bes Erlbfers; bas fante Beruhigende bes Wortes bes Lebens: bir find beine Guns ben vergeben, losch in Raschangs Seele aus, und bie Buth ber Leibenfchaften ftellte fich wieber ein. Die Erzählung ber Comben bes Ginen fachte die Luft bes Anbern an, oft belogen fie fich untereinander; und ba nun ein Jeber in ber Seele bes Unbern lefen tonnte, fo entbedte Jeber auch eine folche Luge, und fpottite bariber . woburch benn ber Stola und bie Schaam bee Angere bis jur Buth rege wurde : baber fam bie Unrube und bes Toben burcheinander.

Eine folche Gesellschaft wird bald reif zur Berbamunis. Bieb erschien also auch hier ber richtende Engel, Jeber entwidelte seint Lebensrolle, verwandelte sich in die Carricatur, die seinem Besen gemäß war, und wurde dann durch seinen eigenen Jug nuaufhaltbar an den Ort des ewigen Verderbens hingeriffen, wobin ihn seine Natur bestimmte.

Mahrend dieser schredlichen Entscheidung des Schickals Rafchangs, rubete Tobam bei seinen Brüdern, die eben solche begnadigte Sünder waren, wie er; sie unterhielten sich von den großen und unbegreislichen Wundern der Barmherzigkeit Got tes in Christo; Engel gingen auf und zu, und unterrichteten sie in dem, was ihnen als zufünstigen Bürgern des Reichs Gottes zu wissen nothig war: denn da sie bis an ihr Ende große Sünder gewesen waren, so waren ihre Seelen noch nicht an die Ausüdungen der Gottseligkeit gewöhnt, und diese mussen practisch, und dem Geiste wesentlich werden, ehe man als Bürger des Reichs Gottes wirken kann.

Tobam war insonderheit tief gebeugt wegen der unaussprechlichen Gnade, die ihm widerfahren war: als daher einsmals der Engel Salem eine belehrende Unterredung mit ihnen hatte, so sprach Todam mit innigst bewegtem Gemuthe: Sage mir doch, Engel des Herrn! wie ist es möglich, daß ein Mensch, der in seinem Leben Sunde auf Sunde gehäuft, und durchaus nichts als Boses gethan und die größten Greuel verübt hat, noch am Ende seines Lebens Gnade bei Gott sinden kann?

Salem. Der ewige Water aller Wesen und des Menschen bat in seinem Rathschluß sestgesetz, daß das Leiden und Sterben des menschgewordenen Sohnes Gottes das Bedinguiß seyn
sollte, unter welchem Er alle Sunden aller Menschen, vom er sten an dis auf den letzten, so vergeben und vergessen wolle, als wenn sie nie begangen worden waren; doch mit dem naausbleiblichen Wordehalt, daß nur der Mensch Theil an dieser Gnade haben konne, der von ganzem Herzen die begangenen Zehler bereut, den unüberwindlichen Willen sast, nie wieder zu sandigen, und sich dann in wahrem Glauben an den Deiland der Menschen zum ewigen Eigenthum hingibt, und sich von seinem Geiste bewirken und heiligen läßt. Wer aber diesen Rathfihns Gottes gur Seligkeit nicht annimmt, den verurtheilt die Geruhtigkeit nach seinem eigenen Berdienft, und die Erlhfungean-ftalten des herrn geben ihn nicht an. Siehst du nun, wie es moglich ift, daß dir beine schweren Sunden vergeben werden konnten?

Tobam. Wie ce jugeht, daß Gott bie Gunden veraibt. bas febe ich mobl ein , aber wie es mbalich ift, bas beareif' ich nicht. - Sich babe einmal bei einem nachtlichen Ginbruch einen Ruede erichlagen, ber feines herrn Guter beschüten wollte, und fich wehrte, biefen Mord fann doch feine Erlbfung und feine Bergebung mehr ungeschehen machen, am wenigsten tann iche. Gin andermal batte eine arme Wittme, aus Rurcht beftoblen zu merben, ihre besten Sachen einem reichen Bermandten in Berwahrung gegeben; biefen Mann beraubte ich, und nahm auch ber armen Bittme ibre Sachen mit: fie wurde nun vollende gang erm, fie gramte fich und ftarb, und ihre Rinder betteln. Much bab ich einen Rnaben ermordet, weil ich befürchtete, er mochte mich verratben. Meiner Berbrechen ift feine Ende, und boch find fie mir Alle vergeben; ich bin beruhigt barüber, aber tief, unendlich tief gebeugt! Konnte ich boch Allen, die ich fo fower beleidigt babe, in Ewigkeit dienen! D, wie gerne, wie gerne murbe ich mieber ine fterbliche Leben gurudkehren, und bas arbfite Elend ausstehen, wenn ich nur baburch bas Gefches bene ungeschehen machen, ober benen, die ich beleidigt babe, ihren Schaben erfeten fonnte!

Salem lächelte, und winkte bem Tobam, dieser folgte ihm; ber Engel führte ihn nordostlich an die Granze des Kinderreichs und stellte ihn auf einen Hügel, von dem er einen Theil des ersten Himmels übersehen konnte; Tobam stand bei dem Andlick dieser Himmelsdammerung tief gebeugt, betete an und seierte. Nun erhub sich Salem und rief: Nathan! — bald schwebte ein Berklarter herzu, dem die selige Ruhe aus seinem ganzen Wesen hervorglanzte. Nathan! sprach der Engel zu ihm, bier siehe deinen Morder! — Nathan glanzte heller: Gelobt sey der Herr in Ewigkeit, daß ich dich hier sinde! rief en, und umarmte Tobam. Dieser verging fast für Beugung und antwortete: wie kannst du dich freuen, daß ich hier bin — Uch vergieb! vergieb!

Rathan. Der herr hat dir vergeben, und ich preife Inbafur: benn du bift mein größter Wohlthater unter allen Menfchen. Tobam. Wie fo? Das begreif' ich nicht!

Nathan. Ich hatte zibar ein burgerliches ehrbares Leben geführt, aber von der neuen Geburt war ich noch weit entfernt: dies machte denn auch, daß ich mich in eine junge verheirathete Frau verliebte, so wie sie in mich; den Tag nach deinem Eindruch ware der Chebruch formlich vollzogen worden, wenn du mich nicht gerettet hättest: und da ich nicht auf der Stelle todt blieb, sondern noch einige Wochen schwere Leiden und Schmerzen auszustehen hatte, so bediente sich die ewige Liebe dieses Wittels, um mich ganz zu sich zu ziehen, ich bekehrte mich herzlich, und fand Gnade und Vergebung der Sünden.

Bahrend bem hatte auch Salem die arme Bittwe und ben ermorbeten Rnaben herbeigerufen : Beide maren verflarte Engel.

Salem. Siehe, Tobam! diese ift die beraubte Wittwe! - und bu Salome! dieser ift der, der dich beraubt bat!

Auch hier stand Tobam wie ein armer Gunder vor dem Gerichte, aber Salome flog in seine Arme. Frende der Seligkeit dir! rief sie; du bist mein Retter. Gelobt sep der herr, ber Erbarmer! der auch dich gerettet hat.

Tobam. Die Bunder der Emigfeit find unbegreiflich! - Bie bin ich benn bein Retter geworden?

Salome. Ein bofer, lieberlicher junger Mensch hatte, meis nes wenigen Bermbgens wegen, um mich geworben, ich hatte ihm die Ebe versprochen, und ware zuverlässig mit ihm ins Bers verben gerathen; ba aber nun das, was ich hatte, verloren war, so fündigte er mir sein Versprechen auf: ich grämte mich todes lich barüber, aber während meiner Krankheit zog mich der Baster, der Erbarmer, zum Sohne, und ich fand Gnade und Bers gebung der Sünden. Siehe! so wurdest du mein Retter.

Salem. Und biefer Knabe hier mare ber größte Bofewicht geworben, wenn er am Leben geblieben mare; bas Gebet feiner frommen verklarten Mutter hat ihn gerettet und bu warft bas Berkzeug.

Tobam. Die Bege bes herrn find unbegreiflich; feine Berte groß und erhaben. Er braucht alfo die großten Berbres

cher, um die berrlichften Zwede badurch zu erreichen: find aber auch Rafchangs befondere Berbrechen, an denen ich keinen Theil habe, folche Mittel jum Guten gewesen?

Salem. Alle Berbrechen, alle Gunben, bie bie Menfchen und boien Beifter begeben, werben gelentt, baf fie Gutes bewirten muffen; barin besteht eben bie Regierungsmeisheit bes burch Leiben und Sterben vollenbeten erhabenen Erlbfers, ber ann gur Rechten ber Majestat fist, und alle Gewalt bat im Dimmel und auf Erben: und barin besteht auch eben ein Theil bes Geheimniffes ber Erlbsung; - Christus bat burch feine Renfcbwerdung und burch bie Ausführung des ewigen verborgenen Rathichluffes Gottes, feines Baters, Die Macht erlangt. alle freien Sandlungen ber Menfchen fo zu lenten, daß die Gans ben bier im Geisterreiche lauter gesegnete, und gur Geligfeit ber betebrten und begnabigten Abamskinder abzweckenbe Rolgen bas ben må ffen. Auf diese Weise geschieht alfo ber ftrengen und unerbittlichen Gerechtigkeit Gottes vollkommene Genuge: benn die Gunde wird durch ihre gesegneten Folgen in ber Sand bes Beltregenten gur Erfüllerin biefer Gerechtigfeit: und biefe gottlich-weise Methode zu regieren ift nun eben die Gerechtigkeit Chrifti, an welcher ber buffertige Gunder fo Theil nimmt, als wenn er fie felbft ausgeubt batte.

Siebe, Lobam! jetzt begreifst du, wie Gott alle Sunden bes ganzen menschlichen Geschlechts, um Shristi willen, so volle tommen vergeben tann, als wenn sie nie begangen und die ersten Menschen nie gefallen waren, denn Christus brancht sie alle zu Begludungs und Segnungsmitteln der Menschheit.

Eben so wird dir nun auch begreiflich, wie auch bem großten Sander seine Sanden um Christi willen nicht mehr konnen
zugerechnet werden, sobald er durch den Glauben sich mit Ihm
vereinigt hat, und nun von seinem Geiste bewirkt wird; benn
seine Sanden sind ohnehin durch die Gerechtigkeit Christi getilgt,
und da er nun ein Geist mit ihm ist, so wirkt er nun auch ewig
der Gerechtigkeit Christi gemäß, und muß also auch ewig mit
Ihm selig senn.

Dann aber ifte auch eben fo gewiß, baß ein Menfch, ber in feinen Sunben flirbt, und fich burch ben Glauben Chrifto nicht

cinverleibt hat, unmbglich an der Gerechtigkeit Christi Theil baben tonne: benn er sündigt immer fort, und vermehrt also immer die Masse der Sünden, indem sie Gerechtigkeit Christi zu mindern und ihren giftigen Stachel zu todten sucht. Das arm mussen ihm auch nothwendig seine Sünden zugerechnet; und er nach Berhältniß des Grades seines bosen Willeus gerstraft werden, damit diese Strafe wieder als ein Mittel der Gese rechtigkeit Christi dazu dienen möge, den bosen Willeus, als die Wurzel der Sünde, nach und nach auszudorren, damit auch noch dieser Geist erlöst werden möge, doch als durchs Feuer. To b am. Ich sühle in meinem Innersten, wie sich der Quest der Selestung!

Salem. Ein Sünder, der durch das Berschnellut gereinigt ift; entwicklt seine Lebensrolle nur von seiner Bekehrung an grieses aber ist bei dir kurz vor deinem Ende geschehen, folglich haft du nichts zu entwickeln. — Ich kundige dir also hiemit im Namen bessen, der auf dem Throne sitt, an, daß du von nun an in beines Herrn Kreude eingehen sollst.

Dirtungefreis angewiesen, ber sich zu feinen Anlagen schickte, und worin er nun ewig zum Besten des Reichs Gottes thatig sepn, und wieder gut machen könnte, was er in seinem Leben auf Erben verdorben hatte.

Ich banke bir, o Siona, für diese belehrende Scene! — seigt und, daß nicht jede, auch noch so ernstlich scheinende Buse, am Ende des Lebens zur Seligkeit hinreichend sen. Rur der Sünder, der sich nicht bloß aus Furcht vor der Verdammniß, und aus Verlangen selig zu werden bekehrt, sondern bei dem ein do grundlicher Haß geger die Sunde entsteht, daß er, wenn er und noch sehr lange auf Erden leben und den schwersten Kampse weg durchdringen mußte, dennoch treu bleiben, und endlich überwinden wurde. Es ist also ganz gewiß und eine ausgemachte Wahrheit, daß ein Mensch, der seine Buse und Bekehrung bis auf das Todbette verschieben will, gerade entgegengesetzte Gesinsungen haber denn er liebt die Sunde, und will sie genießen, so lange er kann, und b loß die Furcht vor der Verdammniß,

und die hoffnung, selig zu werden, find der Grund seines oberstächlichen Willens zur Bekehrung; und gerade diese Menschen find zur wahren, bis auf den Grund gehende Reue auf dem Lodbette am wenigsten geschickt. Wer also seine Buße bis an sein Lebensende vorsätzlich verschiebt, dem wird diese Inade schwerlich und vielleicht nie zu Theil werden.

Daß aber ein mahrhaft befehrter und grundlich gebefferter Sander bald gum Reiche Gottes, und gur Bargerichaft bes Simmels geschickt werben konne, ift febr vernünftig und begreiflich: binn bie mabre Betehrung besteht in einer vollständigen Ertenntniß feiner eigenen Gunden; biefe bewirkt eine eben fo vollftanbiae Reue: Diefe erzeugt Geringschatzung seiner felbit, je nach bem Grabe ber Gunbhaftigkeit, folglich mabre Demuth; bamit gebt bann ber unüberwindliche Borfat gepaart, nie wie ber zu fundigen; bas Gefühl bes Mangels an Rraft, und ber eroften Berichulbigungen treibt zu Chrifto, ber Gunder erlangt Engbe, Rraft und Bergebung ber Gunden. Dies erzeugt eis nen Grad ber Liebe, ber bem Grade ber Gundhaftigfeit und ibrer Bergebung gleich ift; Demuth und Liebe find bie Cigenschaften, Die den Beift zur himmeleburgerschaft fabig machen, mitbin kann ber grofte Gunber, wenn er grundlich bekehrt ift. car balb zur Burgerschaft bes himmels gelangen, und in bie fem Ralle fonnte man fagen: ber großte Gunber fen alebann ber bematbigfte und liebevollste, folglich auch zur Simmelsbargerichaft ber geschicktefte; in diefer Begiebung fagt auch Chris find, es marbe mehr Freude im himmel fenn uber Ginen Canber ber Buffe thue, ale uber neun und neunzig Gerechte, Die ber Buffe nicht bedurfen. Allein bei allem bem bat benn boch berjenige einen großen Borgug, ber fich durch einen vieliabrigen Rampf gegen bie Gunde und Fortschritte in ber Deis ligung, Erfahrung und Erfenntnif in ben Wegen Gottes und Gebeimniffen ber Erlbfung erworben hat. Diefer wird ein mitwirtenber Gefchaftsmann im Reiche Gottes, wenn Jener nur als gemeiner Burger einen feiner Rabigfeit angemeffenen Birfunasfreis befommt. Darum fen, mas bu bift, und merbe, mas bu merben fannft!!! -

# Ein pantomimisches Drama in ber Geisterwelt.

Die Schlasenden schlasen des Nachts, und die Betrunkenen sind des Nachts trunken, sagt der Apostel. Aber die Schlasen den träumen jetzt, es sen Tag; sie wähnen, ihr Traumlicht der Ausklärung sen die Sonne; im Taumel der Trunkenheit halten sie ihren Rausch für Thatkraft, und die Schwärmerei ihrer vom Wein der Philosophie benebelten Vernunft für Weisheit. Da wandelt dann der Altgläubige mit der Leuchte des Evangeliums unter ihnen herum, und sucht sich auf seinem schmalen Wege durch das Gewühl durchzubrängen. Spott, Verachtung, Verssperrung des Weges, Rippenstöße und glänzende Versührungssssucht stürmen auf ihn zu; da hat er dann große Ursache, wachs sam und nüchtern zu sehn, und sich durch alle Schwierigkeiten durchzubeten und burchzukämpsen.

Kinder, es ist die letzte Stunde! — jetzt last uns treu und muthig aushalten, ber beiße Kampf geht bald vorüber; aber es thut weh, unter den Kindern Abams, unsern Geschwistern, so verkannt zu senn, und sie in der Gesahr zu sehen, ohne Rettung verloren zu gehen. Water der Menschen! — großer Erbarmer und Kampfer in Gethsemane und auf Golgatha! — rette, was zu retten ist, und uns, beine Kinder, führe mit starter Dand durch den Jordan hinüber! — hinüber in dein Reich! Umen!

Die menschliche Gesellschaft brudt mich — ba freut man sich bes Friedens, hofft goldene Zeiten, schwarmt von einer Lusiparthie zur andern, und freut sich der Aufklarung und seines eigenen Dasenns; zeigt man Bedenklichkeit, so beruft man sich auf die vorigen Zeiten; man sagt ganz unbefangen und leichtsinuig; es war ehemals noch schlimmer, und wurde doch wieder besserz in der Welt ist das nicht anders; es ist ja Friede, und hat keine Gesahr; man zuckt die Achseln über mich, und sagt, ich sep ein schwermuthiger Schwarmer.

Darum betrauere ich meine Zeitgenoffen; benn es ift nicht lange mehr bin, so werben sie traurig, ich aber und alle Schwars mer meines Gleichen werben uns bann hoch freuen!

Darum wähle ich auch so gerne einsame Spaziergange, trofte mich der Zukunft, und freue mich, daß mich der herr wurdigt, in diesen letzten Zeiten einer seiner letzten Zeugen und Boten an seine Christenheit zu seyn. Mag mir dann auch widerfahren, was Allen meines Gleichen und meinem herrn und Meister selbst widerfahren ist. Er wird dann auch Kraft geben — sein Wille geschebe!

Ich wandelte vor Rurzem in der Abenddammerung auf meinem, von Menschen entfernten, abgelegenen Spazierwege, und bachte über die Bergangenheit und Zufunft nach; ich sehnte mich nach Aufschluß über die nahen Schicksale der kleinen heerde des herrn, und Sion a führte folgende Scene meiner Seele vorüber.

Ich befand mich in meiner Imagination auf einem Sügel; gegen Suben und Norden bin strich ein langes, schroffes Felsengebirge, bessen Gipfel die Wolken berührte; dadurch murbe die Gegend, die ich überschaute, in zwei große Sälften getheilt. die westliche war dunkelsdämmernd, und gang eben wie der und begränzte Ocean; im tiefsten Westen ruhete weit und breit ein schweres Gewitter, und man sabe gleichsam in abgemessenen Paufen schweselhafte Blige bin und ber zucken. Die ganze, große, unermessliche Fläche stellte dem Auge meines Geistes ein Gewirre von Gegenständen dar, das man nur mit vieler Rübe auseinandersetzen konnte.

Gegen Often bin sah' ich eine eben so große Flache; im außerften Porizont stieg ber schönste Morgen in einem unermeßlichen Lichtfreis empor. Das Ganze schien mir eine neue Erbe zu sepn, als wenn sie so eben bem Worte bes Schöpfers entquollen ware. Am Fuße meines Hügels hinab keimten Grasspitzen, Schlüfselblumchen, Märzviolen und Roschen aus ber jungfräulichen Erbe bervor, weiterhin ruhete ein kühler, perlenweißer Duft, in langen Streifen hin und wieder; er brütete auf den Keimen ber weisen Allmacht, aus benen die Schätze ber solgenden Jahrhunberte emporreisen sollten. Hier ahnete mein Geist den Standpunkt seines künftigen Wirkungekreises — dort wird der herr verklaret, bort ift gut fenn! bacht' ich, aber jum Sittenbauen ift's noch ju fruh.

Sch fühlte in meinem Innern die Aufforberung, Die weftliche Rlache naber zu untersuchen; ich manberte alfo ben Sugel binab. und ehe ich an feinen Ruß fam, wehete mir eine betaubenbe, laulichte Luft entgegen; fie trug einen Leichengeruch auf ihren matten Schwingen, Moder und Bermefung ichien bie Quelle 2 fenn, aus welcher diefer Pefthauch einherschlich, und ich bemertte gabe, klebrichte, leuchtende Meteore, welche in ber niebern Luft unftat umberschwankten, und allerlei feltfame Geftalten bilbeten. Sonderbar und schrecklich tam es mir aber bor, bag man unten, in einiger Entfernung vom Sugel, feine Spur mehr von ihm entbecken konnte: Alles schien von bier aus ein unüberfteigliches Gebirge ju fepn; es tam mir por, als ob eine magifche Dede über diesem Sugel binge; wenn man fich ihm aber naberte und nur ein wenig binanftieg, fo verschwand die Zauschung, und man fabe nun ben Morgenschimmer über ben Sagel ber. Ich machte nachher die Bemerkung, daß diefer optische Betrug lediglich von bem burch und burch verdorbenen Dunstfreise bes Abendlandes berrührte.

Da ich nun aber willens war, mich in biefem zwar furchterlichen, aber fur ben Wahrheitsforscher außerst merkwurdigen Lande etwas umzusehen, und mich nach seiner eigentlichen Beschaffenheit zu erkundigen, so befürchtete ich, nicht ohne Grund, ich mochte ben Rudweg nach bem Sugel nicht wiederfinden, und fuchte begwegen mit genau forschendem Blice ein Merkzeichen an biefem Gebirge, allein ich fand feines, bas mir ficher genug. gewefen mare. Indem ich fo baftand und überlegte, was ich nun thun follte, nabete fich mir ein Menfch, ber bis auf Sant und Knochen ausgezehrt mar - fein Geficht mar aber febr beis ter und angenehm, und mas mir am feltfamften bortam, feine Musbunftung und fein Dbem hatte einen ftarfenden und erquittenben Wohlgeruch, ber einem in biefer tobtenben Atmofpbare außerft angenehm mar. Ich grufte ihn freundlich, und flagte ihm meine Angelegenheit; fehr beiter lachelnd und liebevoll antwortete er mir: "Dir foll geholfen werden!" - Dann gog er aus seiner Tafche ein Perspettip bervor, und fagte : "Dies brauchft

bn, so lange bu bier bift; ohne dies Werkzeug warst du ohne Rettung verloren." Ich eilte, um es zu versuchen, und siehe ba! — ich sahe den Hügel mit aller seiner Herrlichkeit, und bas sanft glanzende Worgenlicht darüber. Ich freuete mich boch ind außerte meinen herzlichen Wunsch, ein solches Perspektiv eigenthämlich zu besitzen. "Das behältst du," versetzte der Freund; "unser Herr serr sendet dieses herrliche Werkzeug hieher, um Ieden bamit zu bedienen; allein Wenige machen leider Gebrauch davon."

Jeb. Das ist boch sonderbar! Man sollte denten, Alles mußte aus diesem traurigen Aufenthalte, über ben Sagel bin, in das berrliche Land eilen.

Er. Nichts weniger, als bas; man halt ben Sugel mit feinem schonen Morgenglanze, so wie man ihn burch bas Persspettiv fieht, für optischen Betrug; man sagt: die natürlichen Angen muffen boch wohl richtig seben: benn ber Schöpfer habe gewiß feine Geschöpfe nicht burch trugliche Sinnenwerkzeuge getäuscht.

Ich. Das hat er freilich nicht; aber die Luft ist so schwer, so neblicht und trube, daß man mit den besten Augen unrichetig fieht.

Er. Du urtheilst so gang recht; und was das Schlimmfte ift, an diefer grundberborbenen, ungesunden Luft find die Einswohner dieser Gegend selbst schuld.

36. Die ift bas moglich?

Er. Sie empfinden wohl, daß sie von Natur traftloser nud ungesunder sind, als sie ihrer Organisation und Anlagen' nach seyn sollten; sie glauben aber, Gott habe sie so geschaffen, sie sollten und mußten gerade diese Klasse Wesen auf der unendbichen Stusenleiter erschaffener Dinge seyn, und sie mußten sich ihrer Natur nach immer mehr und mehr vervollkommnen, welches auch an sich richtig und wahr ist: allein sie verwersen die wahren Wittel dazu, und bedienen sich statt derselben gerade derjenigen Mittel, wodurch sie immer unvollkommener und ihre Umstände immer trauriger werden; denn sie stellen den Grundssatz ihmer, auch die Eigenschaft gegeben, daß diese Geschöpse das rinnen ihre Bestimmung erreichen konnten, welches an sich wies

bernm mabr ift: allein wenn nun biefe Geschopfe einen freien Millen baben, und durch ihre freien Sandlungen die Ratur, in ber fie leben, fo verberben, bag fie gerade entgegengesette Bir-Tung thut, fo ift ja mohl auch naturlich, baß fie immer unvolls tommener und immer ungefunder werden, und gerade bies if ber Rall mit ben armen Ginwohnern biefes Landes. trennte fein Gebirge bas westliche Land von bem offlichen; vom ewigen Morgen bis an ben ewigen Abend mar Alles eine neue Erbe, und ein flarer, fruchtbarer Strom lebendigen Baffers, ber bem Aufgang aus ber Sobe entquoll, verbreitet fich in tanfend Bachen in's Unendliche, und erfullte Alles mit segnenber Kruchtbarteit. Dier fcuf nun Gott biefes freibanbelnbe Ge schlecht, und fette es in biefe junge Ratur, Die es immer mehr und mehr veredeln, immer urbarer machen, fich felbit baburd vervollkommnen, und fich gegen bas Urlicht bin, im Often, immer mehr ausbreiten und also auch immer mehr veredeln sollte. Nun mobnt aber im tiefften Beften eine Rlaffe feindseliger Gei fter, die Gott in eine noch ichonere Natur geschaffen batte. Diefe wollten fich von Gott unabbangig machen, und emporten fich gegen ihren Schopfer: baber thurmte bie Allmacht bobe Gebirge gegen fie auf, die ben Lebensstrom von ihrem Lande ablentten. wodurch ce gu einer ungeheuern ffinkenden Pfuge, noch weit fchlimmer ale biefes unfer Land, geworben ift.

Diese seindseligen Geister waren neibisch auf unser Geschlecht; sie suchten es zu versühren, und sich ihres Landes zu bemeistern, und dieses gelang ihnen, leider! allzu gut: der Haupt versührer machte uns weiß: Gott habe uns das Bermögen ge geben, zu erkennen, was bose und gut, recht oder unrecht sen; es sen also auch ewiges Recht der Natur, daß wir uns selbst unsere Gesetze geben, uns selbst regieren müßten; benn freit Wesen könnten unmöglich von irgend einem andern Wesen, ohne die größte Ungerechtigkeit und Tyrannei, beherrscht werden. Die ser Trugschluß fand Eingang, unser Geschlecht emporte sich auch, und auf einmal thurmte die Allmacht auch uns diese Gebirge in den Weg, und schnitt uns dadurch den Strom bes Lebens und den Fortschritt gegen Osten ab. Nun verwandelten sich nach und nach alle stehende Wasser in stinkende Pfügen,

bie gange Ratur mobert, und wir wurden Alle vernichtet wers ben, wenn wir nicht von Natur unsterblich waren.

Indeffen, der Schöpfer und Bater aller Befen erbarmte fich unfer; sein ewiges Bort, der Konig des Lichts, brach durch dies Gebirge, und warf diesen Hugel auf; sieh, dort an seis nem Fuße ist eine Quelle lebendigen Baffers; diese rinnt immer, und verbreitet sich dahin, wohin sie einer leitet; wer daraus trinkt, der wird gesund, sein Berstand wird nüchtern, und sein Besen nahert sich immer mehr der gottlichen Natur.

3ch. Das ift ein trauriger Zuftand! Aber belehre mich noch weiter! Wie suchen benn die geistigen Bewohner dieses Landes ihren Zustand zu verbeffern?

Er. Luft, Baffer, und Alles, was dieser Boben hervors bringt, ift betäubend und schwächend, anstatt daß es den wirstenden Theil der Organisation nahren und stärken sollte, nahrt und stärkt es den leidenden Theil derselben. Trink aus jener Quelle! — verwahre bein Fernrohr wohl! — und komm mit mir! — ich will dir die Beschaffenheit dieses Landes und seiner Einwohner zeigen.

3ch trant aus ber Lebensquelle bes Sugels, faste mein Fernstein bie Sand, und folgte meinem Fuhrer.

Bir wandelten zwischen einigen Gruppen von Baumen und Gebuschen durch, und saben hin und wieder einige Geister still und gerade mit geschlossenen Augen siehen, genau so, als wenn sie Statuen maren; sie regten sich nicht, und man bemerkte kein Zeichen des Lebens an ihnen. Wer sind diese? fragte ich meinen Fahrer: und warum sehen sie so abgezehrt aus? — Eben dies bemerkte ich auch mit Verwunderung an dir; sage mir doch, woher kommt das?

Er. Ich machte dir so eben bemerklich, daß die hiefigen Rahrungsmittel die leidenden Theile unsere Ichs nahrten, das geistig wirkende Princip aber betäubten und schwächten; wer nun die hiefige Natur bloß zur Nothdurft braucht, und sich aus dem Lebensbrunnen sättigt, der bekommt die Gestalt, die du an mir und jenen dort Stehenden siehst; unser wirkender Theil wird start, und der Bewirkte schwach; wir behalten nun unsere Besswacheit, und hoffen auf unsere Erlösung aus diesem Lande des Fammers.

Ich. Watum fteben blefe Geifter aber fo unbeweglich und fo bingepflangt ba, als wenn fein Leben in ihnen mare?

Er Sie stehen in der Meinung, man muffe sich aller Birb famkeit auf dieser Welt enthalten, und sich bloß allein von ber Lebensquelle nahren; in ihrem Innern aber richten fie ihr Aubenken und ihr Gemuth unaufhörlich zu Gott.

3ch. Thaten fie aber nicht beffer; wenn fie auf andere Getfer wohlthatig wirkten, um fie auch zu guten Gefinnungen gu bewegen, und fie vom drobenden Berberben zu retten?

Er. Das dies meine Pflicht ift, das weiß ich; ob's aber bie ihrige sen, das weiß ich nicht. — Der Herr hat vielerla: Werkzeuge; diese sind reine eble Wesen, er wird sie zu brauchen wiffen.

Ich. Du hast Recht — und ich hatte Unrecht, so zu fragen. Wir gingen nun weiter, und fanden Geister, die wie unge heure Zwerge schmutzig und eckelhaft aussahen; ihre Ropse warm unsormlich dick, der obere Theil der Stirn ragte weit hervor, desgleichen auch das Kinn: die Nase und der Mund aber lagentief zuruck. Diese Wesen arbeiteten an einer tiesen Grube, in welcher hin und wieder ein trübliches Wasser hervorquoll, von welchem sie mit großer Begierde tranken, sie zankten sich aber die Ersindung dieser Quellen, weil jeder die Ehre der ersten Entsbeckung haben wollte; je mehr sie tranken, desto berauschter und desso durstiger wurden sie; des Grabens, Trinkens und Zanskens war also kein Ende.

3ch. Werben biefe auch felig werben?

Er. Nicht eher als bis ber Herr kommt.

Wir wendeten uns nordwestlich, und trafen bald eine große Pfütze an, die mit Schilf angesüllt zu senn schien; bin und wieder schimmerten Thronen, die mir so vorkamen, als ob ste aus Torsstücken ausgemauert waren: sie hatten einen Glast, der etwas Regendogenahnliches zeigte, so wie die kupserfardenen Häutchen, die auf unreinen Wassern gleißen. Die Wesen die fer Region hatten ungeheuer dicke Bauche, aber Arme und Füße wie die Spinnen: die Stirn lag glatt und breit zuruck, der Mund aber strebte vorwarts im breiten Kreise: sie schienen sich Alle recht wohl zu besinden, und wenn sie das faule Wasser

ihres Elements einschlarfen, so fangen fie an zu jubeln, und seine froh zu fepn. Auf jedem Thron faß Giner von ihnen, ber einen dickern Bauch und breitern Mund als die Andern hatte, ein Diadem von Binsen zierte sein haupt, und ein goldgelber Stern, aus Stroh geflochten, glanzte auf seiner Bruft.

Diese Archonton fingen von Zeit zu Zeit an, wunderbare Tone von sich zu geben, die aber immer anders waren als die vorisgen; fobald dieser Laut erscholl, versammelten sich heere um fie ber, die sich dann Alle bemubten, diese Tone nachzumachen. Schnedlich und bedauernswurdig kamen mir diese Geister vor - eine Barace voll Betrunkener, aus der verworfensten Mensichenste, ift nichts gegen sie!

Dein Subrer winfte mir links gegen Abend; wir wandelten tine Meile in dunkeln, Schwermuth einfloffenden Gangen, und tamen bann auf eine große Ebene, die voll Beifter war, welche Me burcheinander bin und ber eilten, als ob fie etwas febr Bichtiges zu betreiben batten, ihre Geftalt mar fonderbar: fie waren eigentlich auch 3werge von febr fleiner Statur, aber ber Ropf verlangerte fich oben in einen hohen Regel, welcher fich in einer fcarfen Spite endigte, fo bag Giner ben Undern mit feis sem Ropfe burchbobren fonnte, und wirflich beftand auch ihre Rache barin, bag ber Beleibigte feinen Reind fo bestrafte. bemertte auch, daß diefe Ropfe bei Weitem nicht alle gleich bid, gleich boch und gleich fpitgig maren! Ginige liefen frumm und fcnedeufbrmig aufwarts, Undere bogen fich fichelformig vorwarte, und wieder andere waren gegen oben zu beweglich, fo baß fie die Spite lenken konnten, wohin fie wollten. Diese batten auch Wiberhaden an ben Spigen, und faben abicheulich ans, bei Allen mar aber ber Ropf langer als ber übrige Rorper, und bas Geficht mar unter ber Mitte ber gangen Statur.

Indem wir unter diesen Wesen umber wandelten, kamen wir endlich an einen Ort, auf dem sich die ganze Betriebsamkeit der großen Menge dieser himmelbohrenden Geister vereinigte; viele hundert arbeiteten an einer langen Kette, die wie Messing ausssah; Andere webten große und breite Tucher, so fein wie ein Spinnengewebe; wieder Andere bereiteten eine feine harzige Thuche, mit der sie Tücher bestrichen und luftbicht machten;

1

und endlich waren Biele wit Defilliren befthäftigt. Bas fe machten, das weiß ich nicht: ich fragte meinen Führer, wis bas Alles zu bedeuten habe?

er. Freund! das Geschäft dieser Wesen ist so wichtig, und so schrecklich, daß es das große Gericht, welches diesem Lanke bed Jammers bevorsteht, bewirken wird. Diese Geisterklaße arbeitet an einem ungeheuer großen Luftballon, an welchem diese Rette angeheftet werden soll: diesen wollen sie stelgen laffet, wenn jenes brohende Gewitter gegen Abend naher kommt, till so soll er ihnen dann zum Gewitterableiter dienen; die annik Tropse sehen aber nicht ein, daß eben dies das Einschlagen bei Gewitters besordern wird. Aber komm, du sollst noch schreiblichere Dinge sehen!

Er führte mich eine weite Strede hin gegen Westen — Kitt entdeckte ich einen großen See, das Wasser sah schwarzlich aus, aber es war sehr hell, ganz und gar nicht trübe; recht vorn in der Mitte am See wurde ein sehr großer und hoher Thurm gedant, von dessen Spitze man das ganze Land sollte übersehen konsten, er war beinahe fertig. Ich war verlangend, zu wissen, wolle diese Anstalten bezweckten, und mein Führer gab mir Varibba sollende Auskunft: Dieser Thurm, sagte er, ist zu einer Basseh kunst bestimmt; auf seiner hochsten Spitze wird eine Windinksschied angebracht, welche durch die erforderliche Anzahl Pund pensätze das Wasser, aus welchem es dann durch Röhren in ganze Land geleitet werden soll.

3ch. Aber was fur Eigenschaft hat das Baffer?

Er. Dies Wasser ist ein Spiritus, ber aus bem aufrufis
schen Lande gegen Westen ausdunstet, in die Hohe steigt, bain
wieder in Tropfen gebildet, herabfallt, und sich in diesem S
sammelte; es ist start berauschend, und zwar so, daß Diejend
gen, die viel davon trinken, gleichsam wuthend werden, wal
tobend Alles vernichten, daher wirst du auch bemerken, daß all
Geister dieser Gegend weit unruhiger, ärgerlicher und beleibigen
ber sind, als alle anderen, die du bisher gesehen haft und not
sehen wirst.

y 3ch. Wie, wenn ihnen aber nun ihr Vorhaben gelingt, -

wenn dies höllische Waffer durch's ganze Land verthellt wird, so muffen ja auch alle Geister bes ganzen Landes, insofern fie bas von trinten, rafend werden?

Er. Es wird ihnen gelingen, aber badurch werben fie auch ben vor ihren Mugen verborgenen Rathichluf bes über Alles Erbebenen ausführen: Alle, die noch zur Befinnung zu bringen find, werden burch bie Rolgen, welche bie thorichten Bemuhunam aller Rlaffen ber biefigen Beifter, besonders aber bies bols biche Baffer nach fich zieht, folglich burch bie Erfahrung belehrt werben , baf es feinen andern Weg zur Rettung fur fie gebe, als ber Genug bes Baffere aus ber Lebensquelle; fie merben alie baraus trinfen, bas Verspektiv bekommen, ben Shael finben, und fich bann binuber in's Land bes Friedens retten. Go. belb der Lette binuber ift, wird jener Gewitterableiter feine Dienfte thun : ein Sturmwind wird bas Wetter ichleunig über bes aanze Land fubren : baburch wird die Windmaschine so ftark wmpen, bag ber gange See erschopft und über bas Land vertheilt wirb: Alle werben bavon trinfen, und bes Rafens und Tobens wird fein Ende fenn, und bas Alles nennen fie bann Thatiafeit zum allgemeinen Beften. Der Gewitterableiter richtet um bas elettrische Reuer bee Bliges in bas geistige Giftmaffer, welches fich allenthalben entzundet, und fo den Pfubl erzeugt. ber-mit Kener und Schwefel brennt, in welchem bann auch Dies jenigen, die fich ihn bereitet haben, empfangen werben, mas ihre Thaten werth find. Dieser schreckliche allgemeine Brand wird fich aber auch gegen Weften verbreiten , und bas Land ber Ers empbrer ebenfalls in einen Keuerfee verwandeln.

Ich. Bird's noch lange mabren, bis es zu biesem schrecks lichen Gerichte kommt? — Mir wird's bange; laß uns hier wegellen!

Sierauf brachte mich mein Führer subwestlich an einen abgelagenen Ort; hier war ber Leichengeruch kaum auszuhalten: mein Begleiter reichte mir aber eine Flasche, aus welcher wir uns Beibe erquickten; indessen, wir mußten doch wegeilen, wenn wir nicht betäubt zu Boden sinken wollten; das Wenige, was ich bier sabe und ersuhr, machte, daß mir die haare zu Berge stanben. hier war der Ort, wo der noch minderjährige Konig der

bimmelbobrenden Entstopfe erzogen wuffe giber Abrute met ein ungebeuer bider, aber febr fleiner Brorg. Der Ropf aber verlangerte fich in eine große Riefenschlange, Die mit golbenen purpurnen, grunen und himmelblauen Riecten und Streifen pranate, und fich mit großer Kraft in die Sobe erfiredter biet Befen mar niemals rubig, sondern der bimmelbobrende Schweif mit feinem ftablernen Widerhaten wand fich immer aufwarts. und firebte bald bier, bald bort empor, ale menn er in ber Sobt Etwas zu befampfen fuchte. Eins aber mar mir porzhelid mertwurdig: ich gedachte gleich anfange gaber, flebrichter, leuch tender Meteoren; für folche bielt ich fie bamals auch, aber jett erfuhr ich erft, wer fie fenen. Diefe glanzenden Bufterfcheinnte gen maren ebenfalls Geifter von einer befondern Gattung; ibre Nahrung mar eine befondere Pflange, die fie an gebeimen, mit auganglichen Orten erzogen, und bann tranten fie and bet fcmarzen See: aus biefen beiden Gaften entfiand nun in ihren Befen ein lenchtender Phosphorus; den fie fur bimmlifches Licht ausgaben. Das trugliche, bammernde Licht, bas biefe unftat und flüchtig in ber Luft umberschwarmenben Geifter fraufam umber verbreiteten, mar auch bas Ginzige, mas biefem Sammerlande einige Dammerung gewährte; wer bas Perfpettie nicht brauchte, ber fannte fein anderes Licht. Die magern Beifter aber batten ibre Augen fo burch bies Perspettiv geftartt, bag ihnen ber über ben Sugel berichimmernde Morgen fo viel Licht aab, ale fie brauchten. Durch diefe Menge von Armifthacis ftern waren alle Rlaffen ber Ginwohner, die magern ausgenome men, fo irre geworden, baf fie ben mahren ewigen Often nicht mehr mußten, sondern den Besten mit feinem Gewitter bafur bielten, und glaubten, daß die Blibe Strablen des Urliches feuen!

Diese Irrwischgeister waren die Erzieher des jungen Roniges sie nahrten ihn auch mit ihrer geheimen Speise, und tranken ihn aus dem schwarzen See, woher es dem kant, daß er auch schon zu schimmern ansing, und ce fehlte nicht viel mehr, stwar er auch schon so verseinert, daß er sich in der dicken Dunfte luft emporschwingen, und sich dann aus der Hohe als ein schreck liches, rothglühendes Meteor zeigen konnte; das war dann auch ber Zeitpunkt, wo er als Gott und König des Landes zu berw

fchen aufangen sollte. Ich fragte meinen Führer, ob es noch lange bis dahin sen? — und ob diese schreckliche Regierung lange bauern werbe?

Er. Wir werden an einen Ort kommen, wo man dir dar, iber Aufschluß geben wird. Dieser Konig des Verderbens wird uns magere Geister zwingen wollen, von seiner Gistpflanze zu effen und aus dem schwarzen See zu trinken; dann wird er den Entschluß fassen, die Wasserquelle des Lebens zu verstopfen; aber gerade in dem Zeitpunkte wird der Herr uns, die wir ihm tren geblieben sind, über den Hügel an einen sichern Ort der Ruhe bringen, und nun wird der Gewitterableiter seine schreckliche Wirstung thun: das Land wird in Brand gerathen, und diese Gluth wird den himmelsturmenden König lahmen, so daß er von seiner Obbe berad in den Keuersee sturzen wird.

3ch. Eins ift mir überaus merkwürdig, namlich, daß biefe Seifter fich felbft ihr ganges Gericht und ihre gange schredliche Strafe bereiten.

à

ķ

ż

ij

ż

3

B

Er. Das ist eben eine der weisesten Regierungsmaximen unfers herrn: diese ungludlichen Wesen konnen bernach Gott unmbglich die Schuld geben; sie hatten die Lebensquelle eben so, wie wir, und das Fernrohr bekamen sie umsonst; aber sie wollten sich selbst belsen, und durch ihre eigene Vernunft und Kraft herschen, und ihr Gebiet auch über Geister verbreiten; nun ersahren sie die Folgen, die ganz natürlich und keine gottliche Dazwischenkunft sind.

Nun wendeten wir uns wieder links, etwas vormarts gegen das Gebirge zu, und kamen an einen Ort, wo wir Geister antrasen, die in einem großen Laboratorium arbeiteten. Diese Wesen waren von ganz sonderbarer Gestalt, sie waren alle verslardt; alle hatten Masken, die den magern Geistern ahnlich was nen; wenn sie aber diese Verkleidung ablegten, so waren sie von der Klasse der leuchtenden Meteore, oder auch Spiktopfe, Diese Geister waren die gefährlichsten unter allen: denn nur wenige magere Geister, die ein gutes Gesicht hatten, konntendung oder hinter die Larve schauen; die Schwächern aber hiele im sie sieres Gleichen, und wurden dann von ihnen hintergangen und in's Verderben gestürzt. Dies ging so zu:

Da bie Lebensquelle von ben mehrften Ginwobnern weit a fernt ift, fo wurden von jeber aus allen Rlaffen Baffertrag beftellt, bie mit reinen Gefäßen aus ber Lebensquelle fcbagg und es fo allen Ginwobnern gutragen mußten, bamit es Riems ben baran fehlen mochte. Dies Geschäft war febr ehrmarbig u natilich. - Run gab es aber viele folder Baffertrager. & ihre Rruge und Baffergefäße gar nicht rein hielten, auch wi nicht aus ber Quelle felbft, fonbern ans bem Bachlein fconft das von ihr herab rinnt, und icon ben biefigen Erbacichen angenommen bat, woher es benn fam, daß die Baffertrag verächtlich wurden; bierzu balfen nun die Irrwischgeifter:d allen Rraften, und unter bem Borwand, bie Ginwohner bef au bebienen, und biefe urglte natliche Bunft ber Baffertrager; reformiren, gogen fie allmablig bas gange Gefcbaft an fich :if aber bei meitem bie mehrften Ginwohner ben Irrwischen nie tranten, fo legten fie nun die Larven an, und verfleibeten fi in die Geffalt ber vorigen Baffertrager. Der gange Jamen aber bestebt barin, baf fie bas Lebensmaffer verfalichen, und b Kernrohr fur Aberglauben erflaren. Jene Berfalfchung gefchie bier in biefem Laboratorium, benn ba fie vorgeben, die Leben quelle fen zwar ein gutes Quellmaffer, fie habe aber unreine mit ralifche Theilchen in fich aufgelbet, welche die fubtilen Mahrung wege verftopften, und verursachten, daß die Beifter Die Ausze rung befamen, und bypochondrifch murben, wie man ja beuth an une mahrnehmen tonne, - fo mußte man fie bestilliven m torrigiren; bies geschieht nun fo, baf fie Baffer aus bem fowa gen See bagu mifchen, und es bann gufammen beftilliren. Die bestillirte Baffer ift nun noch gefährlicher als bas, welches in See felbst geschopft worden: benn dies tennt man alsofort-a Geruch und Geschmack, fo baf man fich bavor buten fanne iem aber schmedt noch immer nach der Lebensquelle, und fo werbe Diejenigen, welche nie aus ber reinen Quelle felbft getrunk haben, betrogen; wobei bas nun noch bas Allerschlimmifte if baß man bie schädlichen Folgen bavon nicht eber mertt, aleibi man fie nicht mehr fur schablich balt, und ber Ropf fcon ! fpit geworden ift, daß man ben fpitigften und bochften für be Schönften halt.

Wie geht es aber zu, sagte ich zu meinem Fahrer, baß ihr magern Geister euch nicht vereinigt, und selbst reines Baffer bolt, um es unter alle Geisterklaffen auszutheilen?

Er. Das geschieht auch schon einigermaßen; allein eben an ber innigen Bereinigung fehlt es noch; auch gibt es noch bier und ba rebliche Baffertrager von ber alten Urt, aber ihre Babl nimmt boch immer mehr und mehr ab. Benn nun unfer Giner Baffer bolt, und ce ben Beiftern anbietet, fo fagt ber Gine: "Du holft bas Baffer in einem Rruge, ber nicht die geborige Form bat;" ber Andere : "Du haft ja ben Gang und ben Schritt nicht, ber ben Baffertragern geziemt;" ber Dritte : "Dein Rleib ichict fich fur einen Baffertrager nicht;" ber Bierte: "Dein Baffer bat ben rechten Geschmad nicht, es muß etwas fuflicht fern:" ber Runfte: "Es muß einen fauerlichen, pitanten Geichmad baben;" ber Sechete: "Es muß etwas gefalzen fchmeden " und ber Siebente: "Es muß fublend fenn und gar feinen Gefchmack haben." Die tann man nun ba Etwas ausrichten, indem die Geschmackewertzeuge so verdorben find, bag Bebein bas Baffer anders schmedt, wie jebem Undern?

3ch. Das ift ein erbarmlicher, beklagenswurdiger Zustand! Er. Das ift es allerdings; aber doch kann ich bir zum Trofte sagen, daß es eine sehr große Menge magerer Geister gibt, und baß täglich noch immer mehrere angeworben werden. Romm, ich will bir nun auch zum Trost und zur Beruhigung die Herr- lichteit bieses Landes zeigen.

Wir gingen eine weite Strecke fort, und wandten uns dann gegen Often, gegen den Sügel zu. hier bemerkte ich eine gessandere Auft, man konnte freier athmen, und es kam mir fo vor, als wenn mir ein Frühlingsduft entgegen wehete, und mir dauchte, ich konnte den Jügel und den Morgenschimmer oben drüber mit bloßen Augen erkennen; hier wurde mir wohl. — Bald kamen wir auf eine grüne Ebene, durch welche ein kleines Bächlein Lebenswaffer langsam und fanft fortriefelte; an dies sem Bächlein saßen viele kleine Gesellschaften magerer Geister, die gar ruhig und liebreich mit einander umgingen; sie tranken ans dem Bache und reichten den weiter Entfernten in reinen krykallenen Schalen so viel von diesem Masser, als zu ihrem

Unterhalte nothig war. hier war es bammernder Morgen, und man fab ben Sugel ziemlich beutlich.

Ich fragte meinen Führer, wie lange diese noch so harren muften?

- Er. Bis fich ber Drachentonig in die Sobe fcwingt, und bie fcwarze Baffermaschine ihre Birtung thut.
  - 3ch. Ifi's noch lange bis dabin?
  - Er. Romm! du follft erfahren, mas bu erfahren barfft.

Bir folgten dem Bachlein aufwarts (benn abwarts verlor es fich in der weiten Bufte), und fanden noch viele magere Geifter, welche aber einzeln umberwandelten, und fich nicht in Gefellschaften bilbeten: diefer Einsiedler waren fehr viele, so baß ich mich berzlich über ihre große Anzahl frente. Aber wie kommt es, fragte ich, daß sich diefe frommen Geister nicht einander mitteilen, nicht Gesellschaften ordnen?

- Er. Das ift eben noch ihr Fehler Jeber glaubt von jedem andern, es sen noch nicht so recht mit ihm; seine eigenen Ginfichten aber halt er fur die allein mahren.
- Jo. Lieber Freund! bas ift schlimm! Die Ginigfeit bes Beiftes ift ber Grund ber Liebe; Die Liebe bindet die Geifter in Garben, in Gesellschaften, und nur die Garben tonnen in unsers herrn Scheuern geerndet werben, einzelne halme und Alebren fallen ben Aebrenlesern in Die Sande.
- Er. Du haft gang recht! Eben barum fieht auch diefen Seisftern noch eine große Prufung und Sichtung bevor: biefe wird fie gur Selbsterkenntniß bringen; was bann auf ber Probe besteht, wird erhalten werden, und die Andern werden verlos ren gehen.
  - 3ch. Worin mag wohl biefe Probe befteben?
- Er. Das will ich bir sagen: Die Spigkopfe werden immer machtiger, und durch Gottes gerechtes Berhangniß auf eine kurze Zeit allgemein herrschend werden, dann namlich, wenn ber große Drache emporsteigt. Während der Zeit kunfteln die Masken immer mehr an ihrem Giftwasser, und die Irrwische werden durch allerhand verführerische Mittel die Bereinigung der Geistellassen dadurch bewirken, daß sie Alle zu überreden suchen, Sistwasser sen bas wahre Wasser des Lebens; und da es

einen angenehmen vitanten Gefchmad bat, auch bemufcht, munter und luftig macht, fo wird ihnen ihr Plan bei ben mehreften Seiftern gelingen; auch viele ber Mageren werden biefe Berfuchuna nicht überwinden, fondern ibnen aufallen, und nur bie Auserlefenften und Ebelften werden getreu bleiben, aber bafur werben fie auch borgualich vor allen Andern belobnt werden. Es ift besonders beflagensmurbig und bochft traurig, baf fich gleichfam alle Um-Ranbe vereinigen, um ben Dlan ber Berführer zu beforbern; je langer man in biefem fchrecklichen Lande lebt, befto mehr gewohnt man fich an die verpestete Luft und an ben tobtenben Leichengeruch. Wenn man nicht täglich und ftunblich von bem Lebensmaffer trinkt, fo macht ce einem bernach meh und übel, man befommt Erbrechen, und mit ber Beit einen Gfel bagegen: trintt man nun von bem ichwarzen Giftwaffer bazwischen, fo ift es vollends geschehen; das biefige Klima wird einem zum angenehmen naturlichen Aufenthalt, und bann gebort viel bam.' um fich wieder aus Lebensmaffer ju gewöhnen. Siebe, bas macht eben die Prufung und die Ueberwindung ber Bersuchung fo fcwer! Chemals, ale man von ben Spitfbpfen und ib. rem schwarzen See noch nichts wußte, ba mar bas Aushalten ber Probe viel leichter.

Ich. Berden aber keine Berfuche gemacht, biefe Ginfiedler mit einander zu verständigen, und fie Alle zusammen mit allen andern magern Geistern in eine friedliche, sich berglich liebende Gefellschaft zu vereinigen?

Er. D ja! es wird ftark baran gearbeitet; allein die eigentliche große Bereinigung in Gine Heerbe wird erft bann zu Stande kommen, wenn ber Sturm aus Westen sie zusammen auf ein Bauflein weht.

Bir wandelten indessen immer vorwarts bem Bachlein nach, \* und famen nun endlich zur Quelle, am Fuße bes Sügels.

Das Erste, was mir hier in die Augen fiel, war eine tiefeinwarts gebende Hoble ober Grotte, aus welcher mir mit dem sanftrauschenden kahlen Bach, ein bochst angenehmes erquickendes Laftchen entgegen wehete. Mein ganzes Wesen wurde gestärkt und erfrischt. Ich fragte meinen Führer, ob man nicht in bie hoble die an die Quelle selbst geben durfe? Et. Dia! allerbinge!

36. Es ift aber finfter und wir haben tein Licht; tonnen wir uns bann nicht verirren?

- Er. Sben dann wurden wir uns am ersten verirren, wenn wir mit einem Licht hinein gingen; man sieht dann so viele Seltenheiten, Naturwunder und merkwurdige Seitenhohlen, daß men darüber des rechten Weges vergift, und nie zur eigentlichen rechten Quelle kommt; alle biese Seitenhohlen geben aber auch, eine mehr, die andere weniger, kleine Bachlein ab, die den Daupthach verstärken.
- Er. Auf eine febr leichte und einfache Art; es kommt nur darauf au, daß man's weiß. Jetzt siehe einmal ftill! kannft bu nun nicht ganz genau in deinem Angesicht empfinden, woher die fuble; erquidende, beständig fortwebende Luft kommt?

365 d. D ja! bas fann ich febr genau mahrnehmen.

- Er. Run fo gebe nur ruhig ohne Furcht schnurgerade bem Bind entgegen, so wirft du gewiß zur Sauptquelle tommen.
- 36. Aber ich mochte boch auch gerne die übrigen Mertwurbigkeiten biefer Hohle kennen lernen.
- Er. Dein Bunfch wird erfüllt aber es kann nicht cher gescheben, als bie du an ber Sauptquelle gewesen bift.

, 3ch. Das ift boch fehr fonderbar!

Er. Du-wirst es dann gar nicht sanderbar, sondern sehr naturlich finden; gehe nur genau dem Luftstrom entgegen, fo kann es dingar nicht fehlen.

einiger Zeitzigerade vor mir hin einen fehr angenehmen blaulichen Schimmer, aus dem mir der erquickende Wind entgegen wehete. Jest beschleunigte ich meine Schritte, und kam bald in eine geräumiges viereckige, über und über vergoldete Kammer; sie schien mir mit meiner Borstellung, die ich von dem Allerheiligs son immKempel zu Jerusalem machte, überein zu kommen. In der Ofiscite dieses vortrefflichen Ausenthalts war eine viereckige, mit schonen, goldenen Einfassungen geziert; hier schaute ich mit unaussprechlicher Frende in das dstliche Land; der ewige Moren ftrante

aus jenen paradicfischen Gegenden die reine himmelslust in die Grotte, und weiter hinaus ins westliche Land. Dies Fenster war also an der Morgenseite des Hügels, dessen Sohle ich ganz durchwandert hatte. Ich stand an diesem Feuster und bliekte in den fansten Morgen, um meine Augen zu stärken; mit dem ewigen Winde des Aufgangs aus der Hohe fluthete seliger Friede durch mein ganzes Wesen, und es war mir, als wenn mir Iemand ins Ohr gelispelt hätte: Hier kannst du ausharren! So wird mir einst seyn, wenn der Erndte-Engel ungesehen mir nahe ist — und sich mein Geist den Fesseln am Stande entwindet.

Eine große Chene in endloser Beite und Breite ldg ba vor meinen Mugen; ber Sugel grunte wie im fommenben Mai, und von feinem Auf an bis weithin verklarte fich bas feimenbe Gran im blaulichen Morgenduft. - Gewächse von aller Art entwanben fich ber jungfraulichen Erbe, und man glanbte fie machfen ju feben. Große Gebanten gingen jest in meiner Geele borüber. - Noch rubt einsame Stille auf ben Rluren bes Landes Bengulab, noch fteigen feine Binnen von Sephzibab empor. (Jef. 62, 4.) Aber balb werben friedfertige Schaaren vollendeter Gerechten wie anenwäffernde Bache nach allen Richtungen binftromen und auch ich werbe unter ibnen fenn! Nicht eine Bolfenfaule, bie ben Befetgeber auf Sinai cinbullt, wird por ihnen bergieben, fonbern Jehoschuah, Jefus Christus, wird fic anführen und ihnen bas Land austheilen. - Darum - farchte bich nicht bu fleine Deerbe, es ift des Baters Boblaefallen, bir bies Reich zu bescheiben!

Ich muß mich von diesem Fenster loereigen - ich muß bins geben und wirken, so lange mein Tag wahrt, damit ich nichts verfaume, und am großen Keierabend mitgeben kann.

Diese goldene Kammer enthielt aber noch eine große Merkwurdigkeit, namlich die Quelle des Lebenswassers; genau in der Mitte war eine Vertiefung im Boben, die ein Grab zu seyn schien; aus diesem Grabe stiegen funf Quellen sanft in die Hohe, sie fullten den Sarkophag an, und floßen dann in einem starken Buch durch eine Deffnung gegen Westen. Ich trank aus dieser Quelle, und fühlte mich neu belebt und gestärkt zum Fortpilgern.

3ch mare vielleicht noch lange bier geblieben, wenn mich

mein Rabrer nicht zum Wegeilen angetrieben batte. : Un Diele Renfter, fagte er gu mir, ftebt man nur gu Beiten. um fich # ftarten, aber nicht, um ba bie Stunden bes Birtens an ver fcwenden. - Romm! ich will bir noch mehrere wichtige So chen zeigen! - Diemit offnete er eine Thur an ber Rorbfeite, und bieß mich ba bineintreten. Dieses Bimmer mar inwendig verlenfarbig ohne irgend einen andern Schmudt, auch bier war ein Renfter gegen Often, aber fo boch, baff man obne Leiter und Treppe nicht burch baffelbe ins bstliche Land seben tonnte. Man fabe alfo nichts, als ben Morgenschimmer, und bas war auch fur bie, welche bier ihre Geschäfte ju verrichten batten, binlanglich. hier fagen fieben Manner um eine runde Zafel auf Geffeln, und viele magere Beifter beschäftigten fich an befondern Tischen, und durch eine Thure gegen Besten gingen viele Boten ab und zu. Die fieben Manner maren außerorbente lich ehrwarbig und ernsthaft, fie unterredeten fich leife, tame borbat, von merkwurdigen Dingen; ich verftand Bieles, bas mir aber ale ein Gebeimnif zu behandeln anbefohlen murbe: and ging Eins und Anderes vor, bas mir in wichtigen Rallen . in ber Bufunft Binf und Warnung geben fann. Diefe maren bie Engel ber fieben Beitlaufe, bon bem erften Pfingitfeft an bis auf das groffe lette, wenn ber Geift des Berrn über alles Rleift ausgegoffen merben wirb. Der fiebente, Dee mann, batte jett ben Borfit, und ale Directoren fagen ihm gur Rechten und Linten Ahabathabi und Sariam. Diefe brei men ben ben Beschluß machen, und Ababathabi mird bie lange geprafte Beerde bem Erzbirten auführen.

Ernst und feierlich saßen die Sieben ba — und ich sah ihnen an, daß es balb jum Ende kommen murde, benn die Koffenung des ewigen Lebens strahlte aus ihren Augen. So blickt ein Feldherr in ben Kampf, wenn er vom Higel herab rechts und links Befehle austheilt, und sein Plan gut ausgeführt wirb.

Ich hatte gerne gefragt, ob es noch weithin bis jum Biet fes? — Allein mein Führer warnte mich, und versicherte nich, an einem andern Orte hinlangliche Nachricht über bies erhalten wurde. Mir war hier ganz schauerlich! —

hier war die verborgene Majefiat Gottes nicht fichtbar, aber fpubar, gegenwartig.

Bon bier gingen wir wieber burch bie golbene Rammer, und mein Begleiter offnete an ber Gubseite eine andere Thur, welche in ein mertwurdiges Bimmer führte. Dieses mar die Rammer ber beiligen Gebeimniffe; auch bier war an der Oftseite ein Fens fter, aber fo niebrig, bag man badurch batte feben tonnen, wenn es nicht mit Arpstallen von gang sonderbaren Gestalten und Kormen ausgefüllt gemesen mare, baburch murbe bas Licht nicht nur in feine fieben Farben getheilt, sondern ce murbe eine hieroglyphische Schrift baburch an ber gegenüberftebenden Band vorgeftellt, die immer in den bestimmten Zeitwunkten den Rathfolug bes Ewigen und über Alles Erhabenen offenbarte; bier erbolten fich auch die fieben Gemeinde-Engel Rathe, wie und wenn fie ce beburften, und ein febr ansehnlicher Geift ober Engel, Ramens Efdmareer, bemertte Alles, fcbrieb es in ein Buch, und ertlarte auch bem Bigbegierigen, mas ibm gu miffen bienlich war. hier erfuhr ich nun ben endlichen Termin, aber nicht auf Zag und Stunde, sonbern mir wurde ein Beitraum bon funf und dreißig Jahren gezeigt, innerhalb welchen ber Berr toms men und bem Jammer ein Ende machen murbe.

Hier sah ich auch eine genaue Charte und Beschreibung der Soble oder Grotte, in welcher ich mich befand; ich erfuhr die Seltenheiten jedes Orts und ihre Beziehung auf das Ganze. Bon hier aus öffnete sich in einer Sete der Westscite eine Thur, welche ber Singang zu allen Seitenhohlen war; neben der Thur war ein Leitsaben angeknupft, den man nur in die Hand zu nehmen und ihm zu folgen brauchte; so führte er den Wanderer in gehöriger Ordnung, ohne zu irren, durch alle labyrintischen Gänge, und zwar so, daß immer ein merkwärdiger Ort, so wie er sich dem Auge eröffnete, auch dem solgenden sein Licht mittheilte. Wenne man also die letzte Grotte betrachten wollte; so mußte man die Seltenheiten aller vorigen kennen, sonst begriff man nichts, oder doch sehr wenig von ihren Geheimnissen.

Breunde und Freundinnen! - Bruder und Schwestern! - beuft: aber diese Bilberschrift, die ich euch hier mitgetheilt habe, russ nach! Ihr werbet keiner naberen Erklarung bedurfen; ber

Scift, der mich anfanchte, wird and euch anhanchen, und mit werden uns verstehen. Der herr lege Segen auf dieses Anweisen bamit es zum Bachen und Beten treiben möge. Amen!

### Ahte Scene.

### Die Pietisten.

In der ersten Auslage des ersten Bandes der Scenen aus dem Geisterreiche hatte die vierzehnte Scene eben diesen Titel. Der mals wollte ich die falschen Scheinheiligen, welche diesen Ramen brandmarken, kenntlich machen, und vor ihnen und ihrer Denk art warnen, gutdenkende Seelen aber, die auch durch den Romen Pietisten von andern unterschieden werden, bedauerten, das ith dieser Scene diese Ueberschrift gegeben hatte. — Ich bedauerte es nun auch, bat deshalb im granen Manne um Berzeihung, und anderte in der zweiten Auslage — den Titel — die Pietisten in die Ueberschrift: die christlichen Pharisacu.

Indessen möchte ich auch gerne meinen Brüdern und Schwestern, den wahren Pietisten, Gins und Anderes ans Herz legen, und dieß bewog mich, auch in diesen Band eine Scine nit dem nämlichen Titel einzurucken. Leset und beberziget fie, meine Freunde!

Die Berschiedenheit der Meinungen in Nebensachen, bie man ju Jauptsachen macht, ungeachtet der wahre Glaubensgrund bei allen einerlei ift, trennt noch immer die Gemuther dur besten Menschen — Ach Gott! bedeukt doch! wie kaun eine hatel abel phische Gemeinde aus Euch werden, wie kann eine philadel phische Gemeinde aus Euch werden, wenn Jeder auf seiner Rechthabengi besteht, und Beder seine eigene spezielle Führung zur einzigennwahren macht? — Euer Aller Heiligthum und Seligkeit beruht einzig und allein auf der Erlbsung durch Christum; das glaubt. Ihr Alle, habt es auch Alle erfahren; warum vereinigt Ihr Andmun nicht in diesem Einen, das Noth ist, und last dann Bedem feinen übrigen Nebensachen seine Ueberzengung ? — Wenniger

dann anch inren sollte, so wird ihn der Geist gewiß in alle Wahrheit leiten, wenn er es nur redlich meint — und ist dieß der Zall nicht, so hilft Alles nicht. Wir — meine Lieben ! — wir durfen einmal nicht verurtheilen, sondern unsere Sache ist lieben. — Der Herr, der allein die Wahrheit ist, wird zur Erndtezeit seine Schnitter senden, die das "Jate" besser verstes den als wir. Nun leset folgende Scene — so wie ich diese Wahrheit in Bilber eingekleidet habe.

Mein innerer Beruf brangt mich feit vielen Jahren, auf die Einigfeit des Geiftes, auf innere, nicht außere Bereinigung affer wahren chriftlichen Religionepartheien zu wirfen, und in diefem Drang führte Giona, in einer einfamen, fillen Stunde, birfe Scene meiner Seele vorüber:

Ich befand mich in meiner Imagination in ben bitlichen Gebirgen zwischen bem Schattenreiche und bem Reiche bes Unterichts, ober bem Kinderreiche. Es war mir so, als wenn ein Banderer in der Nacht einen gefährlichen Wald durchgeirrt und nun den bfilichen Rand besselben erreicht hat, starte Engelwachen sichern nun den Manderer, und er schaut, wie an einem schonen dammernden Frühlingsmorgen, über eine paradiesische Seene bin, in deren Ferne er froh seine heimath ahnet.

Mir bauchte, ich ftunbe in ber Mitte am bftlichen Abhange eines Sugels; von mir hinab verflachte er fich und ging allmahlig in die Ebene über; himmlischschon war diese Gegend; ber Dimind lachelte mir Wohlgeruche zu, welche Millionen parabiefischer Pflanzen ausdufteten, und ich sah viel abgeschiedene Seelen in ftolzer Rube einsam umberwandeln; mehrentheils ging jede gleichsam in tiefen Betrachtungen, für sich allein, selten sah ich zwei, und noch seltener drei zusammen geben.

Ich nahete mich im Geifte Einem, ber junachst unten-am Fuße bes Sügels tieffinnig einher ging; zugleich bemerke ich einen Anbern, ber von ferne diesem entgegen tam. Beibe fchiesnen sich zu kennen. Gi willfommen, Mifthoriah! tommft bu nun auch aus bem Lanbe ber Sterblichen im Lanbe bes Friesbens an?

 Der Erfe. Renne mich hier Schabathon, ich bin .... Mifihor. Das ift nun ber erfte Genuß ber Seligkeit, bich bier anzutreffen. Ach, welch eine Sicherheit! welch eine Rube! — Gott Lob! wir find felig!

Schabathon. Ja selig sind wir! — und dieser Zustand, worin wir uns jetzt befinden, ist schon weit mehr, als wir, unsserer grundverdorbenen Natur nach, erwarten konnten. Gelesbet sey der Herr in Ewigkeit! — und doch empsinde ich it meinem Innersten ein tief verborgenes Sehnen nach dem Ausschauen des Ueberallesgeliebten! — Ich din schon einige Zeit dier in seliger Ruhe; aber — einsam — ich wandle im Frieden — aber ich habe noch nichts, noch keine fernere Ahnung von Iesus Christus ersahren; auch hat sich noch keiner von den Werklarten des Himmels gezeigt; ich weiß nicht, woran es sehlt, denn daß ich selbst daran schuld bin, ist keinem Zweisel unterworsen.

Erleucht' mich, herr, mein Licht!
Ich bin mir felbst verborgen,
Und tenne mich noch nicht;
Doch, Du wirst für mich sorgen!
Ich merte bieses zwar,
Ich bin nicht, wie ich war,
Indessen fühl' ich wohl,
Ich sen nicht, wie ich soll.

Mifthoriah. Das ift sonderbar! — Aber ich sehe ba vick einsam wandeln, hast du dich ihnen, oder haben fie fich dir nicht genähert?

Schabath. Dja! mehrmals, aber entweder finden fie et was an mir, oder ich etwas an ihnen, bas feine bruderliche Ben einigung gulaft.

Mifthoriah. Ihr send also noch unreinen herzens, und bettennet also auch Gott nicht schauen — nicht vollkommen fe lig fenn.

Schabat bon. Das ift allerdings richtig; aber meine Uns reinigkeit fann ich nicht finden bas ift eben meine Rlage,

Mifthoriah. Romm, Bruder! wir wollen uns Dem naben, ber ba unten wandelt! fein Ansehen gefallt mir. Sie gingen und ich ging mit; bie Drei graften fich Braberlich; ich erfuhr, bag ber Geift, ben wir besuchten, Zebettel bieg. Run begann folgendes Gesprach:

Mifthoriah. Ich bin so eben aus bem Lande ber Sterblichen in biesem Lande bes Friedens angelangt; ich traf biesen
meinen Herzensfreund, Schabathon, an, mit dem ich viele
Jahre ben Buß = und Berläugnungsweg gewandelt habe; ich
sand ihn, zu meiner Berwunderung, ganz allein, und er klagte
mir, daß er noch nicht zum Anschauen bes Herrn gelangen
konne; wie mir dunkt, so besieht ber ganze Fehler barin, daß
Alle, die hier für sich einsam wandeln, noch nicht reines Herr
zens sind; denn so balb das ist, so mußtet ihr Gott schauen,
und vollkommen selig seyn.

Bebeffel. Du haft volltommen Recht, lieber Bruber! aber bu außerst ba schon einen Gebanken, ber mich von dir zurückfibst. Du sagft, du hattest mit beinem Freunde viele Jahre den Bust und Berlaugnungsweg gewandelt, da doch berjenige, der also fort im tiefsten Gesuhl seines Sundenelends, dem herrn sein ganzes herz hingibt, und es durch seinen Geist reinigen und beis ligen läßt, mit der Buse und Berlaugnung sertig ist; denn der neue Mensch wird nun herrschend, und dann koftet die Berslaugnung aller sinnlichen Dinge keine Muhe mehr, und die Buse bat ein s für allemal ein Ende.

Schabathon und Mifthoriah saben fich traurig an, und wichen schon zuruck, als ein alter Patriarch berzunahte, ber mir tiefe Erfurcht und hohe Uhnung von seiner erhabenen Burbe einflößte. Ich bemerkte, baß er seine herrlichkeit verbarg; sein Name war Phanuel. Dieser Chrmurdige winkte den beiden Beichenden freundlich und sprach: Lieben Bruder! warum entsfernt ihr euch?

Schabathon. Diefer Bruder tabelt uns, bag wir viele Jahre ben Bug : und Berläugnungsweg gewandelt haben; und hat uns beswegen im Berdacht, bag wir uns bem herru und feinem Geiste nicht so gang zur Reinigung und heiligung übergeben hatten.

Phanuel. Sabt ihr bas benn fo gang bolltommen und untabelhaft gethan, bag baruber gar feine Bemerkung ftatt findet ? tung blos auf die Rothburft ein. Diefer Bruder Gabol aber liebte ben Umgang mit den Großen ber Welt, er ging fander und nach der Mode gekleidet, trug toftbare Ringe an den Fingern, Alles war prächtig in seinem hause, die Großen und Bornehmen besuchten auch ihn, und er fand sich auch zu Zeiten bei ihren Lustbarkeiten ein; dieß Alles ziemt den Christen nicht, und boch kann ich ihn nicht davon aberzeugen.

Sabol. Ich habe dir aber so oft unwidersprechlich benies sen, daß ich eben so, wie du, meine Ringe, meine Kleider, mein Hausgeräthe, furz allen Pracht des Erdenlebens, für Koth und des Ansehens nicht werth geachtet habe. Du müßtest doch jetzt davon deutlich überzeugt senn, da du ja siehst und im Licht erkenness, daß ich jetzt nicht die geringste Anhänglichkeit mehr an dergleichen Sachen habe; aber daß du den Schmutz und die Unreinigkeit in beiner Haushaltung dermaßen überhanduchmen ließest, daß man ohne Grausen nicht mit dir essen kontente, das war nicht recht — der Christ darf durchaus auch im Aeussern nicht unrein sent.

Phanuel. Aber, lieben Brider! wie konnt ihr aber Segenstände, die ja nun alle vergangen find, und hier durchaus nicht mehr Statt finden, noch Worte wechseln, und das Jusamsmenfließen im Geift ber Liebe aufhalten? Ihr habt im Erbensleben Beide reichlich gesaet, und konntet nun ohne Ausschen erndeten, wenn ihr euch nicht selbst aushieltet.

Ahabbalim. Berzeihe, bu himmlischer! — Freilich finben jene Gegenstände, die uns Beide trennten, nun nicht mehr Statt; aber so lange Gadol noch nicht erkennt, daß ber Grund und die Gesinnung, aus benen diese Lebensart entstand, nicht christlich find, so lang er noch in diesen Grundsätzen beharrt, so lang ift ja keine Bereinigung in der Liebe möglich.

Gabol. Gerade fo ift auch mein Fall!

Phanuel. Sage mir, Ahabbalim! glaubst bu bem nicht, baf ber Gerr auch Wertzeuge brauche, die auf die Grofin ber Erbe, Fürsten, Regenten, Reiche und Gewaltige wirken niuffen, bamit auch sie unterrichtet, bekehrt und errettet werben mogent Ahabbalim. Allerdings! — und eben in biesem Wirtungst treis hat Gabol viel gewirkt und viel ausgerichtet. 35 an uel. Gut! aber lieber Bruder! die Groffen ber Erbe, bie noch nicht befehrt find, werben einem Manne, ber fich ihnen nicht nach ihrem Geschmade barftellt, ber nicht einen feinen as-Silbeten Umgang bat, ber fich nicht fo fleibet, wie fie es au feben erwohnt find, ber ihnen alfo auffallend und unangenehm ift, fein Gebor geben, und ibm ben Butritt zu ihnen nicht erlauben; folglich tonn er auch nicht auf fie wirken. Run bore ferner: Gabol mar von Jugend auf leichtfinnig, er achtete weber auf Dus noch auf Reinlichkeit, eben fo wenig maren ibm bie Stande unter ben Menschen eine wichtige Sache; Alles mar ihm gleichcaltig, nur finnlicher Genug, Bolluft und Biffenschaften, befenbers Dufit und Dichtfunft, maren Gegenftanbe feiner Leibenfebaften; nun jog ibn ber herr allmablig ju fich, und er fend, ibn gum Dienfte ber Religion nach allen feinen Unlagen, chen barum am geschickteften, weil Pracht, Gitelfeit und weltliche Chre fur ibn nicht gefährlich maren, und er feine Leibenfchaften alle in ben Rreugestod bingeopfert hatte. Du aber bingft bon Jugend auf am Dut, an Pracht und am Glangen; beine Reigung ging babin, ein großer und reicher Mann in ber Welt am meeben; ale bu nun befehrt wurdeft, fo fabft bu alle biefe Granel in ihrem fartiten Lichte ein, und um fie zu vermeiben, ans Abichen gegen fic, wichft bu ihnen fo weit aus bem Bege. als bu founteft, und wirkteft nun im Segen auf Die Armen, Glenden und Berlaffenen. - Seht ihr nun, wo es euch fehlt? -Beber glaubt, fein Weg fen ber einzige mabre, und verurtbeilt nun feinen Bruder, ber ben namlichen Beg nur auf eine andere Beife mandelt, wie er. Benn Jeber an feinem Bruder nur bas Gute auffucht, und bos Mangelhafte an fich felbft, fo wird bie Liebe machfen, und bie Ginigfeit bes Beiftes nach und nach bergeftellt werden; und wenn Giner am Unbern etwas fieht, bas ihm nicht gefällt, fo foll er ihn bruberlich erinnern, und feine Erflarung barüber in Liebe anhoren, und fo lange Alles gum Beften beuten, ale ber driftliche Glaubenegrund richtig ift. Mhabdalim und Gabol erfannten ihren Brrthum, fie umarinten fich innig, und ihre Seelen floffen über bon inniger Siebe und Dant gegen ben herrn. Beibe fchloffen fich an uns a, und nun wandelten wir weiter. Balb trafen wir eine giem-Stillings fammtl. Schriften. II. Band. 21

lich große Gefellschaft an; alle biefe Geelen ftanben im Rreife, und unterredeten fich rubig mit einander; ich mertte alfofon, baß fie Theosophen waren.

Der ehrwürdige Berborgene, der uns führte, redete fie an, und sprach: Bas macht ihr hier, lieben Bruder? was halt euch auf, daß ihr noch immer in den Borhofen bleibt?

Giner von ihnen; ber ber Bornehmfte zu fenn ichien; und Soealt biel bieß, antwortete: Simmlifcher Unbefannter! wir baben ben Bern in feinem Borte und in ber Ratur gefucht; wir haben unfere Grundverborbenheit erfannt, und im großen Bebeimniff ber Erlbfung Gnabe gefunden; auf Diesem Bege erlangten mir burch bie erbarmenbe Liebe Gottes mancherlei Ein fichten in die Berborgenheiten ber himmlischen Ratur, ber Drinde pien bes gottlichen Wefens, in bie gottliche Regierung; in bie endliche Wieberherftellung aller abgefallenen Beifter, in bas Geifterreich und in die Beichenkunde bet erschaffenen Datut ! Die Renntniffe ; bie wir erlangt batten , lehrten wir mundlich und fdriftlich, und glaubren auch Duten baburch geftiftet zu baben; allein anbere Chriften und erwectte Seelen tabelten uns besmes gen, und glaubten, diefe Grundfate fenen fchadlich; nut bus Eine, bas Rothigfte mußte gelehrt werben, weiter nichte. Sett find wir nun bier, Seber, ber uns fieht, welcht une aus, und auch wir finden einen Biberftand in uns, wenn wir und ibnen nabern, und une mit ihnen vereinigen wollen. Rathe und, Chewarbiger'mas mir thun follen? - Babrend bem, bag Golalthiel rebete, nabten fich von allen Seiten bie einfamen Dans berer, und horchten febnend, mas Dhanuel antworten willebe.

Phanuel. Lieben Bruber! ener Weg war sehr gefahrlich; ber her beit bewahrt, ihr seph gludlich gerettet, aber ein subtiles Selbstgefallen in eurem Lichte hat sich novernierkt in eurem Wesen festigesetz; ihr habt nicht so ganz lauter und eins sällig bie euch anvertrauten Geheinmisse gelehrt; es lag ein gebeimer Stolz auf eure Weisheit im Gellengrunde verborgen; und solche gottliche Geheinnisse burfen auch nicht, ohne besons bere Beranlassung und Gewisheit bes gottlichen Wohrschliebeits, bffentlich bekannt gemacht werden. Sobald ihr bie Wahrbeit bessen, was ich gesagt habe, erkennet, so wird auch ber wiedere

geborne Bille biefen Reft ber gefallenen Natur berabidenen, und er wird im Glanz bes Erlbfungswerts verschwinden, wie ein Schatten in ber aufgehenden Sonne.

Schealt fiel und seine Gesellschaft standen tief gerubrt; fie erkannten ihren Fehler, und waren nun versohnt und begnadigt. Run redete aber auch Phanuel die herbeieilenden Schaaren an und sprach:

Rommt, ihr Erloste bes herrn! und frent euch bes Guten, bas er in jeber Seele, je nach ihrem Charafter, bewirkt hat! — Tabelt benn bie Rose bie Lilie, baß sie keine Rose ist, ober bas niedrige Beilchen bie Tulipane, baß sie nicht riecht! Rommt, verherrlicht ben herrn in der Mannigsaltigkeit seiner Werke, und frenet euch seiner Gnabe!

Bahrend bem Phanuel so rebete, sing er an, seine Majes stät zu enthüllen; er strahlte in blendendem Lichte, wie ein Engel des Herrn, und nun entdeckten Alle, daß er der selige Gers hard Ter Steegen war. Alle jauchzten ihm entgegen, Alle wurden verklart, und nun schwangen sich Alle mit ihm empor, und bem ewigen Worgen entgegen.

# Neunte Scene. Eichels Verklärung.

3

Eidel war ein sehr frommer und verdienstvoller Prediger zu Elberfeld im Herzogthum Berg. Ich war in dieser blühenden Handelsstädt sieben Jahre ausübender Arzt, und Eidel war mein wahrer Freund; wir trasen uns gar oft am Krankenbette, und baber hatte ich Gelegenheit, diesen trefslichen apostolischen Rann ganz kennen zu lernen. Als ich nun bier in Marburg im Jahr 1788 seinen Tod ersuhr, so feierte ich durch ein Bezbicht — Sickel Berklärung, eine Scene aus der Geisterwelt — sin Andenken; dieß Gedicht wurde in Elberfeld von Buchhandeler Siesen verlegt, und überall wohl aufgenommen. Dies bewegte mich, es dieser Sammlung der Scenen aus dem Geisterzeiche einzuverleiben, und es so der Vergessenheit zu entreißen.

#### Elim und Galem.

(3wei Engel auf ihrer Reife gu Cidete Sterbebette.)

Du eisst mit schnellem Flug gur Erbe nieber, Bie Purpur glangt bein silbernes Gefieber, 3m Strahl vom ewigen Morgenroth. Bo eist bu hin?

Salem.

Bu Gidels Tob.

Bu Cidels Tob? — zu ihm — bem Menschenfreund? Der Tausenbe unausgeblühter Kinder Ins Paradies verpflanzte — ber bem Sünder Den Beg zum himmel wies — ift ber gemeint?

Salem.

Der ift's! ich hab Befehl, ben Tobestampf zu milbern, Bor feinem Geist die Shrentron zu schilbern, Die feiner harrt.

Elim.

3ch geh mit bir.

Salem.

Jehovah will's — tomm Bruber, folge mir! Seitdem Johannes starb, seitdem Lebbäus lidte, War nie so ernst der Seraphinen Bitte, Des Christen Tod und Uebergang zu seh'n. Er sprach: — es soll gescheh'n! Sie werden dort auf Silberwolken sihen Um Eickels Bett, in ihren Händen bligen Die goldnen Harsen — wann der Todesengel zuckt, Den schaffen Pseil ins Herze drückt, Dann rauscht ihr Lobgesang.

E:l'i m.

Mein Bruber! fage mir: Du kanntest ihn, wem unfrer Fürsten war er gleich?

Nicht Einem ganz — Sein Herz war weich So wie Lebbaus Herz; — Sein Geist entbrannte schier Wie Petrus, wenn ber Spötter Rotte lachte. Doch, was ihn sast Johanni ähnlich machte, Das war die sanste Huld, die seinem Aug entstoß, Und stromweis — Liebe — in die Seele goß. Die Wahrheit in Parabeln einzukleiben, Durch Gleichnisse den Unsinn zu bestreiten, Das hatt' er wohl vom Herren selbst gelernt. Die Gründlichkeit von allem Schwulst entsernt,

Die flost' ibm Paulus ein. - Doch feine Goraen Rur Menfchenglud : bie unbegrangte Dube In feinem Dienft, bas Ringen fpat und fruhe Rach Licht und Rraft, bon jebem Dorgen Bis in bie Racht, vermag tein Engel auszubruden.

Elim.

Bie glangeft bu!

Galem.

Auch bein Geficht ift Conne, Doch fage mir, men fullet nicht mit Bonne Ein foldes Bilb! - welch himmlisches Entzuden, Den Billtomm balb bor Gottes Thron ju feb'n!

Elim.

Romm, Salem, tomm, wir wollen fteb'n! An feinem Bett, die fromme Seele ju entbinden!

#### Eidels Sterbebette.

Elim, Galem, Eidel.

. Elim.

Sieh! wie er rubig fampft! - fomm! web ihm Rublung gu! Salem.

36 thu's; - ber Bufunft Furcht entferne bu, Entferne weit bon ihm bas Schulbbuch feiner Gunben! Der herr bat's meggetilgt.

Elim.

3d thaue Morgenbuft

Dem Rampfer in's Beficht - bie Dimmelsluft Bertragt er nicht - er fleht!

Gidel.

D welcher Friede

Durchftromt mein Serg!

Salem.

Ein Edo von bem Liebe

paratrue ver about and

Des Chors, bas aus ber Soh' hernieder tont. CONTRACTOR A

& lim.

Er fommt!

NO 2 3 4

Wer fommt ?

em væ t i m.

3ch witt're Tobtenluft! -Der Tobes-Engel tommt - Er fleigt aus feiner Gruft. Ad herr, erbarme bich! - Sieh, wie ber Rrante fiohnt!

Salem.

Dilf, Bruber! Dilf! - bamit er nicht erliege!

Elim.

Ich habe Arzenen von Golgatha zum Siege. Salem.

Die wirft!! -

Elim.

Ich ström sie ihm in's Herz. Sie lindert Krantheit — Tod — und jeden Schmerz. Dor! die Posaune tont! —

Salem.

Der Engel schwingt bie Rechte. Und gudt ben Pfeil - gehüllt in Betternachte -

Und zudt den Pfett — gehüllt in Wetternächte — Er zischt — und trifft—!

Der Tobes. Engel (mit einer Donnerstimme.)

Du Menfchentinb, fep Staub!!!

Elim.

Sieh, wie er ringt! -

Wie ihm burch Mark und Bein ber Tobes . Schauer bringt! — Er flirbt!! —

Salem.

Wie dunkel ist es um und her! — Ihr Seraphinen! — last die goldnen Harfen klingen! Last ihren Silberton zum Ohr des Todten dringen! Weckt jhn zum Leben auf!

Elim.

Sieh, hoch und hehr! — Weht Lebenstraft vom Thron Jehovahs nieder; Des Tobten Geist ermannt sich wieder. Sieh, wie ber neue Mensch jum Engel sich verklart!!

Eidel.

Wo bin ich jeht? — was hört mein Ohr? — was fährt So füß — und schauervoll — burch alle meine Glieber? Doch — Glieber hab' ich nicht — ich glänze — höre Lieber! Gott! — welch Mohlthun! — welche Ruh! Ich schwebe aufwärts — leicht — dem Thron der Liebe zu! — Wer sepb ihr Strahlen: Männer!! —

Salem.

Deine Brüder! — Sep frob! — und felig! — benn du lebest wieder Lebst ewig. Wie Komm: — wir führ'n im Jubel dich Bur Gbtreichnde (in Komm b.) — und umarme micht. Auch mich — Du Gottesmann! bu haft mit Breiß gefaet; Dest ernbteft bu — wer fo lebt, ber empfahet Den Siegestrang.

€iđe1.

Herr Jesus! — welche Freude! — So ists benn wahr — was ich geglaubet habe! — Und was ich ahnete jenseits dem Grabe? Daßt mich, Brüder! — laßt noch einmal heute Mich auf der Kanzel steh'n! jeht könnt' ich reden!

Salem.

Das geht nicht an! — Der Glaub' erringt bie Kron', -Das Schauen nicht! benn biefes ift schon Lohn Rur ben, ber glaubt.

Eidel.

Die für mich flehten, - Die freunde all - ach trofte fle!

Elim.

Das thut ber herr — benn fle verläßt Er nie! Sie hielten in der Prüfung aus wie dur Bom goldnen Altar strömet hohe Ruh Lief in ihr herz.

Eidel.

Mein liebes Elberfelb! — Du Ader Gottes! — sen gesegnet! — biube! Sen fruchtbar! — Herr! betrone boch die Mube Der Bruder bort! — ber Bruder in ber gangen Welt! —

Salem.

Schwing dich hinauf! — hinauf zum Baterland! — Ihr Seraphinen all! — die Harfen nehmt zur Hand! Und tont den Siegsgesang, den Sonnenweg hinan! Bir führ'n ihn im Triumph durch diese Sternenbahn Gerades Wegs zum Thron.

Elim.

Wie festlich ift es heute!—!

Gidel.

Ich fchweige, ftaun' - bet' an - Gott! ich vergeh für Freube!

C ho t.

Lob, Preis und Dank, dir Herrscher auf bem Throne! Bor beiner Majestat erbebt bie gange Welt.

Lob, Preis und Dant, bem ungeschaff'nen Sohne!

Der immer noch ben Sieg behalt.

Sie rotten fich, die Feinde feiner Krone, Und broben feinem Reich ben vollen Untergang. Sie treten auf, und nabern fich mit hohne Dem Swigen, mit Muth und Drang.

Er fiehet fie, noch lächeln seine Blide Auch ber Empörung Dulb — bem Aufruhr Gnabe zu. Noch halt sein Arm ber Blibe Grimm zurude, Gebeut ber Rache-Flamme Ruh.

Noch fendet Er ber Friedensboten viele, . — Er fendet Eidels hin und unterrichtet fie, Sie retten bann noch manchen im Gewühle Des Unfinns, und verzagen nie.

Dann aber wird fein Born zur Rache reifen, Benn folder Manner Muh vergebens wirkt und schafft, Mit leifem Tritt wird lechzend sie ergreifen Des Rachers Grimm in feiner Kraft.

Bie felig ist ber Anecht, ber ausgerungen In diesem schweren Kamps, und nun gesieget hat! Deil ihm! ihm sey dies hohe Lied gesungen, Bum Ginzug in die Königsstadt.

Triumph! Es flegt ber herr burch seine Knechte! Erzittert Westen all vor unserm Jubelton! Triumph! sinkt hin! ihr aller himmel Mächte! Und betet an vor seinem Thron!

Gidel vor dem Throne des Erlbfers.

Salem.

Dort ift ber Berr!-!

Œictel.

Allmächtiger! — Erbarmen! — Das ahnet Keiner — was — und wie du bist! Wie furchtbar Liebe, Hulb und Ernst gepaaret ist. Du Unaussprechlicher! — hab Mitleid mit mir Armen! —

Der herr.

Romm her, mein Knecht! — komm, ich bin bein Erlbser! Du warst mir treu — und meine Gnad' ist größer Als beine Schuld. — Genieß' der Seligkeiten Fülle! —

Das Chor.

Gelobet fep ber herr! - und es gescheh' fein Bille! Dalletuja!-

### Behnte Scene.

# Die ewige Chescheibung.

ist, leiber! oft ber Fall, baß Cheleute verschiebener Ges mgen sind, so baß ber eine Chegatte ben Beg zum Leben, ber andere ben Pfad des ewigen Verderbens wandelt; oder daß fromme Eltern gottlose Kinder, und begnadigte Kinduffertige Eltern haben. Das schreckliche Schickfal, wels auf alle Dicjenige wartet, die in diesem Leben die Erldsungsse verscherzt haben, muß nothwendig den frommen Chegatsfrommen Eltern oder Kindern, schwer auf der Seele lasten, man kann sich des Gedankens nicht erwehren, daß sich kaum vollkommene Seligkeit denken lasse, wenn man eine Person, nan so herzlich liebt, in der Verdammniß weiß.

mmlische Lehrerin, gottliche Weisheit! Siona! lehre mich Geheimniß einsehen, damit ich meine lieben Bruder und vestern unterrichten und ihnen zeigen moge, was sie hier un haben, damit sie bort die Freuden bes ewigen Lebens rubt mogen genießen konnen. Amen!

iona erhorte mich, und führte folgende Scene bem Ansungevermögen meiner Seele vorüber:

h befand mich in ber Einbildung im Reiche ber Schatten och nicht gerichteten Geister; indem ich so umber wandelte, iber die Schaaren der Berstorbenen, und die unendlich mansltigen Schickfale, die ihrer nun harren, nachdachte, so chte ich eine Gruppe, die meine ganze Ausmerksamkeit auf og: zwei so eben aus dem irdischen Leben ankommende Seeselten sich in den Armen umschlungen und zwei Engel begleissie; beibe waren Eheleute und zusammen in einem Schissertrunken; drei Kinder mit eben so vielen Engeln folgten nach; sie hatten mit ihren Eltern das gleiche Schickalt; und nun sollte Jede vor dem Richterstuhl Christi offenserden, und dann empfangen, je nachdem Jede in ihrem gewirft und was sie sich da erworben hatte.

Die drei Kinder murden alsofort von ihren Engeln weggeführt, um sie ins Kinderreich zu versetzen; beide Eltern seufzten über diese Trennung; die Kinderengel aber trofteten sie und sagten: wenn ihr bei dem Erloser Inade findet, so werdet ihr sehr bald eure Kinder verklart wieder sehen, und euch ihrer hoch erfreuen.

Jett ließen auch bie andern Engel bas Chepaar allein und beobachteten es aus der Ferne.

Der erfte Engel, ber ben Mann abgeholt hatte, rebete ben Andern mir verstehbar an. Lieber Bruber! sprach er: bei biesem Chepaar wird es, leiber! eine ewige Scheidung geben; bu hast die Frau geführt, wer ist sie? — und was hat sie für einen Charafter?

Derandere Engel. Mabbilah mar fchon und wolld. flig, zugleich aber weich und gutherzig, fie fonnte bes finnlichen Genuffes nicht fatt werbe, und geluftete nach jeder fcbonen Manns, Roschang gefiel ihr vorzüglich, und fie auch ihm, Beide heiratheten fich, und lebten friedlich mit einander. bilab fucte nun ibre gebeimen Ausschweifungen ihrem Manne ju verbergen, weil fie ihn nicht betruben mochte, und ihn auch wirt. lich liebte: fie lebte ihm auf alle Beife zu Gefallen, und taufchte ibn durch ibre Weichherzigkeit fo, bag er fie fur vollkommen tugenbhaft hielt. Durch bie Predigt bes nunmehr verklarten Rogin murbe er bekehrt; nun nahm auch feine Frau biefe Form und Sprache an, aber ohne daß ihr Berg gebeffert murde; fie fette beimlich ihr Lafterleben fort, und glaubte, es fen eine Schwachheit, die ihr der Schopfer ihrer Natur verzeihen murde: fie batte zu Zeiten wirklich auch grundliche Rubrungen; Die guch tigende Gnade ließ fich nicht unbezeugt an ihr, bies merkte bann ihr Mann, und glaubte nun vollende, feine Frau gebore unter Die Erlofeten bes herrn; ju Zeiten abnete er auch wohl etwas von ihren Ausschweifungen, allein fie mußte ibn fo baruber zu beruhigen, daß er fich zufrieden gab, und fich damit troffete, baß allzugroße Liebe ihre Schmache fen, mit ber fie zu fampfen babe.

Indeffen murbe fie es endlich unter ber Seuchellarve nicht mehr ausgehalten haben, benn ihre Leidenschaft wurde immer im Berborgenen genahrt, und es war balb an bem, bag fie jum bffeutlichen Ausbruch tommen und fie zu einer weit schrecklichern Berbammif seif, ihren Mann und Kinder aber außerft ungladlich machen wurde, als sich die ewige Liebe ihrer erbarmte und die ganze Familie durch einen Schiffbruch aus dem ewigen Schissbruch rettete; denn die Verdammniß, die jetzt auf Mahbilah wartet, ist zwar schrecklich, aber doch mit der Qual nicht zu vergleichen, die sie wurde haben ausstehen muffen, wenn ihr ihr Plan gelungen ware.

Ifr Dann war, Raufmann; nun batte er unter feinen Comwirbebienten einen, mit dem seine Rrau in verbotenem Umgang lebte; nach und nach flieg ibre Leibenschaft, ibre Liebe acgen biefen Menfchen fo boch, baf fie ihren Mann und Rinder zu verlaffen befchloß, um mit diefem allein zu leben. biefes auf eine folche Urt geschehen mochte, baf ibr Ruf und auter Name und auch ihr Mann im Glauben an ihre Treue erbelten murbe, fo mußte ber Comtoirbediente unter bem Borwand feinen Abschied nehmen, baf er in England Gelegenbeit batte, mit einem ansehnlichen Saufe in Compagnie zu tommen : insaebeim aber sollte er auf einer mobibekannten Rufte in einer Stadt fich aufhalten, nach welcher ihr Mann oft Sandlungsgefchafte wegen, reifen mußte; fie wollte ibn babin begleiten, und er follte fie auf eine Urt entfubren laffen, die ihre Ehre und auten Mamen ficherte: fie wollten fich bann unter frembem Ramen nach Umerifa begeben und bort ihr übriges Leben gubringen: Alles murbe auch so ausgeführt, bis auf die Ankunft in ber bestimmten Stadt, aber bazu fam es nicht; benn es ente ftand ein furchterlicher Sturm, ber fie etliche Tage auf bem Meere berumtrich; Dabilah empfand, baf fie an Allem Schuld mar, in ihrem Bergen muthete Bergweiflung, und ce mare jest bloß barauf angefommen. Gott und ihrem Manne ibre Sunden zu bekennen und Buffe zu thun, fo mare ihre Seele gerettet worben, aber auch bagu fam es nicht: benn die Soffs nung, ihren Geliebten balb zu feben auf einer, und die Scham & por ihrem Manne auf ber andern Seite, hielten fie von bem Be-Benntnis ab, bis endlich bas Schiff an einer verborgenen Alippe fcheiterte, und tein Mensch bavon fam.

Der erfte Engel. Wie unaussprechlich gut ift boch ber Sett Artere Die arme Mabbilah mar nicht mehr gang gu rete

ten, barum murbe fie noch so viel, als möglich war, werige fiens gegen ein größeres Elend gesichert. Der Mann hatte vielbleicht die schwere Probe nicht bestanden, und ware auch bardber in's zeitliche und ewige Berderben gerathen, und die Kinder waren bann auch, aus Mangel an einer guten Erziehung, versloren gegangen. Darum sey der Herr gelobet, daß sie nun Alle hier sind!

Der zweite Engel. Ja, ber herr ift groß und herrlich in seinen Berten; er regiert mit wunderbarer Beisheit und macht Alles wohl; Er sen gepriesen in Ewigkeit!

Ich naherte mich nun auch bem Shepaar, um zu erfahren, was nun weiter aus ihnen werden wurde; Beide wandelten in sich verschlossen einher, sie besannen sich auf ihr hingeschwundenes Les ben, und dies Besinnen that sehr verschiedene Wirkung. In Noschangs ganzem Wesen! waltete tiese Ruhe und frohe Hoffnung, aber das Gemuth der Mahbilah durchwühlte tobende Angst, und der Jammer des Heimwehs nach dem vergangenen und verz geblich erwarteten Genus peinigte ihre Seele mit höllischen Qualen; dazu kam nun noch das unerbittliche Gericht der Gerechtigkeit Gottes, dessen furchtbare Entscheidung ihr folterndes Gewissen mit Grund ahnete; sie wandelte muhsam und wankend neben ihrem Nosch ang einher und schwieg.

Nofchang bemerkte ihren tiefen Rummer; liebe Mabbilah! fing er endlich an, siehe, wir sind nun auf bem großen Standpunkte, wo uns die Barmherzigeit unsers hochgelobten Erlbsers zu seiner Herrlichkeit einführen wird, sen getroft, und zweiste nicht! Er — ber große Sundentilger, ist gnadig und barmberzig.

Dabbilah fdwieg, aber fie fcmieg fcredlich!

Ein ebler frommer Manderer pilgert einsam und made in ber Abenddammerung auf seinem Pfade fort; zu ihm gesellet sich ein freundlicher Fremdling, der ihm feinen Weg durch holde Gespräche verkurzt; der Wanderer freut sich des Freundes, und die Hoffnung, langer mit ihm zu reisen, macht seinen Fuß leicheter; schon sehen sie von Ferne die friedliche Hutte, wo sie ruhen und sich erquicken sollten; der Manderer faßt seinen Gefährten am Arm, sieht ihm freundlich ins Gesicht, um die Freuden bes

nafen Biele mit ihm zu theilen. - Aber er faft nun eine modernbe Leiche, er fieht einem Tobtengerippe in die leeren Augenboblen, er wittert einen tobtenben Leichengeruch - er flieht und eilt gur Berberge, und empfindet fur ben Freund nicht mehr Freundschaft, fonbern Abichen; fo auch Dofd ang. - Starr fab er Dab bilab an - nicht mehr fab er bie reizende liebevolle Gattingfondern ein brobendes Ungeheuer, bas wie eine rothe Blut aus ibrem Befen berauszuschimmern begann. Er wollte fich eutfetnen, aber ein richtender Engel, ber auf feinem Boltenwogen einbergog, befahl ihnen beiden zu bleiben und ihre Lebendrallen au entwickeln : - Rofchangs Gunbenregifter mar verwischt, und auf bem weißen, rein gebleichten Grund frahlte mit wolbener Schrift Die Burgichaft ber Gerechtigkeit Chrifti; aber Dabbis lab entwidelte lauter Larven, binter welchen Schlangenbrut gifchte. Die menfchliche, liebenswurdige Geftalt, bas Ebenmaß ber Schonbeit schwand auf immer, und bie schreckliche Rarritatur ber gefallenen Geifter, Die Physiognomie des emigen Abarunde trat an ibre Stelle, ibre außere Form vergeffaltete fic nach ben berifchenden Leidenschaften , und ihr ganges Unfeben erreatt Graufen und Abichen; ichenflicher, efelhafter laft, fich nichts benten, als die Gestalt eines abgeschiedenen Unzüchtigen. in bem nun die Leidenschaft bas auschaubare Phantom recht nach ibrer Natur formen fann.

Mabbilah flog hin in die ewige Nacht, wie ein Pestdampf, ber im Finstern einen grunlichen Glast aushaucht, und nun auf Einmal vom Sturm verweht wird; Nosch ang aber folgte dem freundlichen Wint des Richterengels, er schwang sich zu ihm in die Wolke und mit ihm hoch dem Lichtmeer des ewigen Morgens entargen!

- Run begreif ich, wie ein liebendes Shepaar, von dem der eine Theil fromm, der andere gottlos ift, auf ewig getrennt werden kann, ohne daß die Seligkeit des frommen Gatten das durch getrübt wird. In einer She, wo eine solche Trennung zu befürchten ift, sindet ohnehin keine wahre geistige Liebe Statt; denn diese entsteht blos und allein aus der Gleichsbrmigkeit der Gesinnungen und des Charakters; diese kann aber nie in einer solchen She zu Stande kommen, sondern hier beruht die ganze

Anhänglichkeit des Einen an dem Andern auf förperlicher Schonheit und physischen Bedürfnissen, die Anhänglichkeit aber ist in
einer begnadigten Seele dem Geiste unterthan, und wird nie zur herrschenden Leidenschaft. Sobald also der erlöste Geist die fündige Hülle abgelegt hat, so ist er auch von der Dienstbarkeit der sottepstanzenden Natur befreit, und die Liebe, die bloß dan auf beruhte, hort ganz auf; dagegen tritt Grausen und Abscheu an ihre Stelle, sobald sich nur der andere Ehegatte end wickelt und in einen Satan verwandelt, je nachdem es das eiserne Schicksal seiner Leidenschaft gebeut.

Bei biefen Erlauterungen konnte aber Irmand fragen: ob benn bie Leidenschaften nicht aus der korperlichen, physischen Natur entstanden, folglich auch im Tode aufhörten? in diesem Fall konnten sie hernach im Geisterreiche nicht mehr fortwirken.

Bierauf dient zu Untwort: Allerdings liegt der Stoff der Da terie ber Wirksamkeit ber Leidenschaften im Rorper. ' So lange nun diefer Stoff, diese Materie nach den Gefeten ber Ratur bewirkt wird, wie folches von den unvernunftigen Thieren geschieht, so geschieht bem Willen Gottes Genuge, und in biefem Rall entfteht eine Aftion, eine That, aber feine Paffion, feine Leis benichaft; fobald aber ber unfterbliche bernunftige Geift bie ans genehme Empfindung, ben Genug, ben ber gutige Schopfer mit folden physischen Aftionen verbunden bat, um gur rechten Beit bazu anzuloden, zum 3wed macht, und alfo nicht bie Kolgen ber Aftion, fo wirft er mit feinem freien Willen in Die Gefete ber Matur, anstatt ihnen zu folgen, ihnen gemäß zu banbeln, miffbraucht er fie, und wird jum Emporer gegen ihren und feis nen Schöpfer; er wiederholt alfo die Aftionen wiedernaturlich, blos um feines Bergnugens willen; nach ben wieberruflichen Gesethen ber physischen Natur bes Menschen starten fich bie Drs . gane am mehreften, bie am mehreften gebraucht werben, bis Tie bas Uebermaaff endlich gar gerruttet; je mehr fic fich aber ftarten , befto ftarter werden auch ihre Reize , ihre Forberungen an ben vernunftigen Geift; er folgt alfo auch bann, wenn ibn Bernunft und Gewiffen überzeugen, er handle unrecht. Jest ift bie Aftion jur Paffion, jur Leidenschaft geworden, bas ift: ber permunftige Geift wird nun von bem Genuf beberricht anftatt

baff er ben Befegen ber Datue und bes Gewiffens geborchen follte. In Diefem Buffande bringen Die phyfischen Reize bes Rorpers die Aftionen immer ins Gedachtnif und in die Smagingtion: biefe reigen ben Beift gum Genug, und biefer bann ben freien Billen gur That, und fo geht es in einem ewigen Treiben ims mer fort. Das Rad ber Ratur entzundet fich in feinem winds thetichen fiarfern Umfdwung, und gebiert fo die Quelle ber Bolle in fich felbit; benn wenn nun ber Denfch ftirbt, fo bleibe ber Rorper gurud, die Lebensgeister aber, ober die bem elettrifchen Aluidum abriliche Lebensmaterie, die dem Geift ewig unentbebelich ift, und mit ibm die Seele ausmacht, nimmt ber Beift mit, und bilbet fich nun bas Gebachtniß und die Imagination flatter, ober wenigstens in aller ber Starte wie borber; biefe fielt ibm unaufhorlich die ehemaligen Aftionen vor, und erinnett ibran ibren Genug : ba aber bie Organe bazu feblen, fo iff biffen Benug unmöglich; baber ewiger Sunger ohne Sattigung. ein Buftand, ber ben Geift unaussprechlich elend macht.

Die Leibenschaften gehen also mit ins Geisterreich, aber nicht bie Altionen, und dies ift die Quelle der innern Hollenqualen, die dann durch die außern noch bermehrt werden. Seligist der, ber Bert feiner Leidenschaften wird, und ihren Brand im Blute bes Etlbfers Bicht!

Rach diefer furchtbaren Chescheidung, vor welcher der gute treue Sitt febes driftliche Chepaar bewahren wolle, bemertte ich eine abgeschiedene Seele, welche einsam und traurig einherging ; in einiget Entfernung mandelte eine andere; beide bemerkten sich und naberten sich einander.

ľ

Die erste. So lange bin ich nun schon in diesem dunteln Mufenthalt bes Schweigens und der Ungewißheit, und noch sehe ich keinen Ausgang, keinen Weg jum himmel; oft werden Stellen gerichtet, und ich werde vorbeigegangen; zuweilen gesellen sich gute Geister zu mir, aber bald verlassen sie mich auch wieder. Sie sagen mir, ich hatte noch Anhanglichkeit an Geschustanden des irdischen Lebens, von denen ich mich erft losmaschen undste, und dazu suhle ich keine Kraft in mir.

Die zweite. Much ich bin fcon einige Beit bier, jundige rabe bas namliche fagt man mir auch. Aber worin besteht ben · eigentlich beine Anbanglichfeit? Die erfte. Acht, ich batte eine liebe grau, einen Engel ben mir Gott jum Schutz und gur Rettung gab, eine wahr baft apostolische Geele. Diese brachte mich jum Nachbente über meinen gefährlichen Buffand, benn ich mar, im eigentliche Singe ein warmer Berehrer Des breifachen Gogen, Mugenluft Rbeischestluft und Hochmuthet; ich wurde burch ihre ernfte und liebreiche Ueberzeugung zur mahren Buffe gebracht, ich wentet mich von herzen jum großen Gunbentilger und fant Gnate und Bergebung ber Gunde bei Ihm; bon nun an fuchte id bor bem Beren mit aller Treue, mit Machen und Beten : -wandeln, aber es mabrte nicht lauge, fo befam ich eine bitige Arantbeit, in welcher meine Frau mit unaussprechlicher Sein fucht entwoder um mein Seben ober um meine Seligfeit flebte: bas Erfte murbe nicht erhort, benn ich farb fchon am fiebengen Mage, und bas 3meite ift noch bis jest unerfullt geblieben. Dann batte ich auch eine einzige Tochter, die bon Jugend auf pon ihrer Mutter jum Engel gebilbet murbe, jan ber mein Den Jing und noch hangt. - Ach ich tann ber Unbanglichfeit-au biefe lieben Gegenstände nicht los werben; und boch febe ich auch mobl ein, daß biefer Bug rudmarts - meinen Bug vor marts unausbleiblich bemmen muß! Serr , mas foll ich thun, bag ich felig werde? Die zweite. - Sch fange an, bich zu tennen - ich be merkte Aehnlichkeiten - hießest bu nicht .... Du biff mein Bater !

Die erste. Ja so heiß ich — Bist du benn meine Eleonore? — bist du gestorben? — beiner Mutter entstohen?
Die zweite. Die bin ich — und meine Mutter wind
auch bald kommen; sie hatte die Auszehrung, so wie iche beei
Inhre warst du todt, als ich einen Blutsturz bekam, an besten
Folgen ich vier Jahre Bieles ausgestanden habe, und bang eine
hunden wurde; nun bin ich auch schon einige Zeit hier, ohne
zum Licht zu kommen; auch mir sagt man, daß mich eine in
ische Anhänglichkeit zurückhalte; aber wie kann ich mich von

rham Gegenstande los machen, an ben mein Berg wit unauf-

Dit erfte. Wer ift benn biefer Gegenftanb?

Die zweite. Du wirft bich noch des jungen .... bei fine ferem Rachbar .... Sauslehrer murde. Das angenehme, fanfte mb chriftliche Wesen dieses jungen Mannes, seine ausnehmende Geschieklichkeit und sein gesitteter Wandel riffen mich unanshalts ber zu ihm hin; auch er sesselete fich an mich; wir versprachen mes ewige Liebe und uns zu heivarben, sobald er ein Umt betommen wurde. Rurz vor meinem Tode bekam er auch eine Berstegung; er flehte um mein Leben, aber vergebens! — ich ente sich ihm und nun sehnt sich mein Geist zuruck, das geliebte Bild shwebt mie immer vor Augen.

Der Bater ftand bei diefer Erzählung traurig in fich getehrt

und fchwieg; fo auch feine Tochter.

Tetet traten aber andere Personen auf den Schauplat: zwei Engel führten eine so eben abgeschiedene Seele herzu, und dem ewigen Morgen entgegen. Hoch im Licht, wie der Morgenstern ängelt, erschien von ferne der Richter. Engel, und bald sant et herab zu der Neuangekommenen, der er mit froher Miene die Entwicklung gebot. — Ein Paradies Gottes war diese Rolle, voll: von Früchten des ewigen Lebens; Vater und Tochter erkannten Sattin und Mutter, und ihre Herzen schwolzen wie Wachs in der Glut, sie wollten sie umarmen, aber sie dursten nicht. Ietze gebot auch der Engel dem Vater die Enthüllung seiner Lebensgeschichte, sie war rein und lauter, alle Sunden waren getilgt; Früchte waren gefäet, aber noch nicht reif; ein schwalzer Flor schien Alles zu verhüllen, aber dieser verschwand im Anschauen der Gattin.

Run enthulte auch Eleonore ihre Rolle, fie war auch voller. Lebensfruchte; aber ein bichter Flor bing baruber; man tounte famm erkennen, was barunter verborgen lag.

Der Richter . E. Du heißteft nun Raemi; lege ben Arauerflot ab! Der, ben bu liebteft, war beiner nicht werth; ir henchelte bir Frommigkeit um beiner Schouheit und irbifchen Bermögens willen; aber beimlich lebte er in Laftern ber Ungucht

Esp.

und in allen Gunden ber Ueppigkeit, barum bat bich ber herr burch ben Tod bem funftigen Jammer entriffen.

Naemi's Schleier schwand wie ein Bolfenschatten vom Blumenfeld, und diefer Garten bes herrn ftand in voller Bluthe.

Aber die Mutter — Josanna war ihr neuer Name — firablee in ihrer Berklarung wie chemals der Engel, als er in der Racht den Hirten zu Bethlehem die Geburt des größten Menschen, des Sternenkonigs, werkundigte. Ebion, ihr Satte, stand ihr gegenüber; tief gedeugt, sprach er: Uch mochte ich nur ewig in deiner Nahe bletben durfen! — Wie viel habe ich Armer versäumt — wie kann ich hoffen, gleichen Grad der Seligkeit mit dir zu genießen?

Der Richter. E. Sen zufrieden, Ebion! die ewige Liebe trennt die erlosten, fich liebenden Ehegatten nie, wenn fie and ders gleicher Wille und gleiches Verlangen beseelt: die Verschie benheit besteht nur darin, daß der Weitergeforderte einen größern Wirfungefreis bekommt, und darin auch größere Wonne genießt, als der, der auf einer geringeren Stufe sieht. Und du, Naemi, wirst beiner Mutter beigesellt, du sollst ewig mit ihr leben und wirken.

Alle Beide, Ebion und Naemi, wurden nun auch verklart, und ber Richterengel, ber, wie man mir fagte, Fenelon war, nahm fie alle Drei zu fich auf feinen Wolkenwagen und führte fie über bas Gebirge bem Urlicht entgegen. —

Gern hatte ich mehreres über bas Berhaltniß ber Ehegatten in jenem Leben mitgetheilt; allein die Zeit, die mir zu diesem Bande der Scenen aus dem Geisterreiche vergonnt ist, schwindet, ich kann fur jetzt nicht mehr leisten. Sollten aber meine Lieben die Fortsetzung wunschen, so werde ich ihnen mit der Zeit ihren Wunsch gewähren.

Diejenigen, benen biese Einkleidung ober auch bas Eingekleis bete nicht gefällt, werden freundlich gebeten, durch ihren Tabel und Krittelei Andern den Genuß dieser Seelenweide nicht zu versbittern, oder auch mir den Stab zu brechen. Der herr ift all lein mein Richter und mein Erbarmer. Ihm die Ehre! Amen!

OF THE PARTY OF TH

### Gilfte Scene.

# Das Schicffal ber Namchriften.

Wenn man ben Lebensgang ber driftlichen Menfchbeit nur einigermaßen aufmertfam betrachtet, fo findet man, bag bei weitem ber größte Theil bes Bolfe burgerlich gefittet manbelt, Die außern Meligionegebrauche feiner Rirche orbentlich beobachtet und in feinem gefellichaftlichen Betragen ziemlich untabelhaft ift. Bas foll man nun von dem Schickfale Diefer Menichen . Rlaffe nach bem Tobe benfen? - Bielleicht foll man gar nicht barus ber urtheilen? - Lieber Lefer! uber Gingelne, uber abgeichiebene Versonen, die mir in diese Rlaffe ordnen, burfen wir fcblechterdinge fein Urtheil fallen; benn wie fonnen wir es miffen, mas im Innern biefer Seelen vorgeht, ebe fie ben großen Schritt aus ber Beit in die Ewigfeit thun ? - aber uber Die gange Rlaffe, uber Denfchen überbaupt, bie in einem folden 3us ftande ber Gleichaultigfeit fterben, muffen wir allerdinge nachbenten; benn follen wir bas Urtheil ber Berbammnig uber fie fprechen, fo fchaubert bas menfchenliebenbe Berg bor bem fchreche lichen Gebanten, fo viele Menfchen ungludlich zu miffen, bebend gurud, und bann mare bie fleine Ungabl ber Musermablten burch bas foftbare Berfohnblut fo theuer erfauft. Bollen wir fie aber auch in die Geligkeit berfeten, fo find bie guten Seelen febr gu bebauern, bie mit fo vielem Ernft und Gifer fampfen muffen, um bas Kleinob ju erringen; bie burch fo viele fcmere Leibens : und Berlaugnungsmege geführt merben, the fie ber Gnabe Gottes in Chrifto verfichert fenn fonnen, und beren Beiligungemeg mit ihren bluttriefenden Rufftapfen bezeichnet ift; und endlich murbe ja auch burch biefe Behaups tung einer gefährlichen Sicherheit Thur und Thor geoffnet.

Ich fuchte alfo die Wahrheit an ihrer Quelle, und mir ward burch folgende Scene in meinem Borftellungevermogen ber Muffcbluff gegeben. Sefai hatte einen schnen Kampf gefampft, am Glauben nicht Schiffbruch gelitten und aufrichtig vor Gott gewandelt; feine Stunde schlug und er wurde von bem Engel Semaja ins Geisterreich geführt.

Sefai. Mir ist innig wohl, mein himmlischer Bruder! ich fuhle mich selig in diesem dammernden Lande — wo doch überall nicht bas Geringste ist, bas mich erfreuen konnte, aus ger jenem herrlichen Lichte, welches über das Gebirge herstraht, und ber erfrischenden Ruhlung, die von dort heruber weht.

Semaja. Wenn ein Erlöster und Auserwählter bes herrn, ber seinen Christenlauf redlich vollendet hat, seine irdische hule und die Sinnenwelt verlassen hat, so wird der innere tiefe Got tesfriede, der bisher durch's Fleisch gleichsam gefangen gehalten wurde, frei, er erfüllt nun das ganze Wesen des Menschen, und so wie die Sonne hinter einem dunkeln Gewölke hervortritt, und nun Fluren und Auen milde bestrahlt, so durchglanzt jener Friede die ganze Seele und erfüllt sie mit himmlischer Wonne; sie mas seyn wo sie will, sie ware selbst in der Hölle selig!

Sefai. Ach du herrlicher Bruder! der herr fen gelobt, baß ich diese Wahrheit an mir selbst empfinde. Aber auf diese Weise ware ja kein eigentlicher Ort der Seligkeit nothig, eine abgeschiedene christliche Seele, die so, wie ich jetzt, die Quelle unaussprechlicher Wonne in sich selbst hat, ist ja schon glucklicher, als sie es je erwarten konnte und erwartet batte.

Semaja. Du stellst bir die Sache sehr unrichtig bor, wenn bu glaubst, bein zufunftiges ewiges Leben sen nichts weiter als ein Bustand ber Ruhe und bes Genusses. Nein! lieber Bruder! alle beine erhöhten Kräfte muffen nun, ihrer Borbereitung, Richtung und Bestimmung gemäß, zum Besten bes Reichs Gottes thatig. senn, und bazu ist eine Welt ersorberlich, die der Natur ihrer Bewohner angemeffen ist.

Sefai. Ich empfinde tief, daß du Recht haft; ber bote Gottesfriede, den meine Seele jetzt so überschwenglich genießt, ift der Boden, auf den ich nun, in vollfommener Abhängigkeit vom Herrn, in meinem funftigen Beruf edle Thaten der Gottes, und Menschenliebe saen und pflanzen muß; Dann erft werden daraus paradiesische Lebensfrüchte erwachsen, deren Genuß

bain bie Seligfeit meiner Bruber und auch die meinige unends lich erhoben wirb.

Semaja. Du fprichst schon Wahrheit, wie unser Giner, mb tommft boch erst aus bem Traumthal herauf! Berherrlicht werbe ber herr burch bich bis in Ewigfeit!

Sefal. Amen! Amen! Sein ift Alles, was air mir ist; mur ihm sen es geweiht! — Aber, mein herrlicher Bruber! ich sab' eine Bitte an bich, ich wurde bem Herrn und bir banten, wenn bu fie mir gewähren konntest.

Semaja. Sage mir bas Unliegen beines Bergens!

Sefai. Ich hatte verschiedene Nachbarn, die vor mir geforben find, beren Leben so beschaffen war, daß man sie weber ju den Frommen, noch zu den Gottlosen zählen konnte; sie lebtm bargerlich, ehrbar, und thaten Niemand unrecht; sie beobachteten alle äußeren Pflichten der Religion, des Unterthanen, des Sbegatten und des Baters; bei dem Allen aber blieben sie in ihrem natürlichen Zustande; von wahrer Buse, Bekehrung und Ausübung eigentlicher wahrer Christentugenden zeigte sich aber keine Spur, und eben so starben sie auch ohne die geringste Aeußerung irgend eines Berlangens nach der Emade Gottes in Christo; wenn es nicht Borwis oder unzeitige Neugierde ift, so wünschte ich zu wissen, was sur ein Schicksla nach dem Tode auf die se Art Menschen wartet, besonders da sie miklionenweise in der Christenheit gefunden werben.

Semaja. Siehft bu bie unzählbaren Schaaren abgefchiebes ner Seelen am Rufe bes biflichen Gebirges?

Sefai. Sa! ich sehe fie — ich sehe auch, wie einzelne ftrablende Engel über das Gebirge berüberkommen, und einzelne Seelen abholen und hinüber führen; zugleich bemerke ich auch, daß fehr viele schaarenweise gegen Westen hin flieben, welche scheußliche Gestalten annehmen und alfo wohl, leiber! ins ewige Berberben verwiesen werden.

Sentaja. Du fiehst und urtheilst gang richtig; aber bem myeachtet scheint boch die ungeheure Menge am Fuße bes Berges eber gue als abzunehmen; begreifst du nicht, woher bas fommt?

Sefai. Ich ftelle mir bor, daß Alle, die bon ben Engeln

nicht abgeholt, ober verwiesen werben, zu einem von beiben Schickfalen noch nicht reif find.

Semaja. Gang richtig! aber wie stellst du bir einen Menschen vor, ber weber zur Seligkeit noch zur Verbammuß reif ift?

Sefai. Dank dir, himmlischer Bruder! jetzt begreif ich es. — Die Menschenklasse also, deren Schicksal nach dem Tode ich zu wissen wunsche, ist zu keinem von beiden reif; darum bleiben solche Seelen, weil ihrer unter allen Bolkern und Stau den so viele sud, in so großer Menge hier stehen. Aber ver zeihe mir, wenn meine Neugierde zu weit geht! — ich mochte boch wissen, wie solch en Seelen eigentlich zu Muthe ist?

Semaja. Alle, ohne Unterschied, sind sehr traurig; aber in der Art ihrer Traurigkeit sind sie so verschieden, wie ihre Charaktere. Wenn du naher davon unterrichtet senn und den Bustand deiner ehemaligen Nachbarn kennen willt, so wähle dir Einen in Gedanken aus, mit dem du dich gern unterhalten mochtest, und fasse den Willen, bei ihm zu senn, so wird dich bein Wollen zu ihm hinziehen und ich werde dich begleiten.

Diesem Rathe folgte Sesai; er und sein Begleiter schwangen sich weit hin in die Ferne, und standen nun por einem Geiste, der dem Sesai ganz unkenntlich war; doch nach einigen Fragen und Antworten erkannten sich Beide bald, und der Nachsbar, den wir um der Mischeutung willen Kadar nennen wolsten, schien sich etwas auszuheitern, und nun begann folgendes Gespräch;

Rabar. Alfo bift du nun auch hier in diesem ewigen Trauers lande? - D wie ungludlich find wir!

Sefai. Ich bin nicht ungludlich, mein Freund, ich bin selig! mir ist hier so innig wohl, daß ich, wenn es Gottes Wille ware, ewig hier bleiben konnte.

Rabar. So haben mir mehrere geantwortet, und Alle, bie fo antworteten, murden bald von den Engeln über das Gebirge geführt, dieß Glud wirst du auch bald haben, und ich muß hier immerfort in der größten Schwermuth forttrauern.

Sefai. Run fo fage mir boch aufrichtig, worüber du eigents lich trauerft? — ift es Entbehrung der ewigen Seligfeit, obec

Sichnfacht nach bem ehemaligen irbiftben Leben, ober qualen bich beine Gunben?

meines aufäglichen Kummers auszuspahen; blos bas Deimpeh wach bem für mich auf ewig verschwundenen Ervenleben pelnigt mich. Ach! — wenn ich in dieser leeren bunkeln Butte an in frohm Stunden benke, die ich im Kreise meiner Lieben verslebt habe; wenn ich mich an den lieblichen Genuß erinnere, den ich wie inielnen Gutern und im Umgang mit meinen Freunden hatte, dann wurde ich für Kummer vergeben, wenn ich nicht natherblich ware.

Sofoi. Wenn dir also die freie Wahl gelaffen wurde, ob bu die ewige Seligkeit mablen, oder wieder in dein voriges Lesten gurudtebren wolltest, so wurdest du das Letztere mablen? Radan Ach, ich kenne ja die ewige Seligkeit nicht, ich weiß ja nicht, wie der himmel beschaffen ist; aber das auf ewig vertorie Liben kenne ich, ich empfinde gar tief, wie wohl mir demals war, und wie wehe mir nun ist.

"Sefai. Atmer Freund! bu weißt boch, daß es unmbglich ift, das verlorne Leben wieder jurudzubringen, — du weißt bach, daß alle beine zurudzelassenen Lieben nach und nach alle bieberkommen, und daß das Erdenleben so veranderlich ift. — Bende boch beine Aufmerksamkeit und dein Borstellungsvermdsgen nanntehe borwarts nach den unvergänglichen Gutern, denen du bier fo nahe bist.

en; Engel haben mich unterrichtet, was ich thun mußter ben gur Bube gu tommen, aber wie fann ich! — Lehre bu ben Maulwurf fliegen und in die Sonne schauen, und ben Abler vieter ber Erde fich Gange mublen!

Sefai. Semaja! - himmlischer Bruder, belehre ihn. - Das Mitleiben trubt meine Seligfeit.

Semaja. Sein Inneres ift noch nicht reif; er muß mit gespem Ernft und unüberwindlicher Beharrlichkeit alle Borftellungen befampfen, und so wie ihm irgend eine Erinnerung aus feinem verschwundenen Leben einfallt, so muß er sie alsofort fabren laffen, und an deffen Stelle das Leiben und Sterber

unferes erhabenen Erlofers betrachten. — Diefe: Buftellungs muß er sich so lange wiederholen, die sie ihm nach und nach ange nahm und dadurch die Bilder der Bergangenheit in seinem Gedacht visse vermischt werden; so wie nun die Ideen vom Berschuted Ehrlist dem Geist ansangen wichtig und rührend zu sepn in deutsteht wine wohlthätige Wonne der Wehmuth und eine Schusucht in ihm, die ihn dann allmählig dem Licht näher, und erde lich zur Rube bringt.

Sefai. D Rabar! folge biefem Rathe in- Du fannennen

Rabar. Ach Freund, ich bin wie gelähmt — wie, kann ich? Semaja, Schwerer wird es dir jeist — viel schwerer als ehmals, da du aber jene Gnadenzeit verfaunt kast, is, is, ist aus kein anderes Mittel mehr für dich übrig. Aber mit allem Ernst der himmlischen Liebe spreche ich dir tief in dein Inveres sols gende Wahrheit aus : eile, meinem Rath zu solgen! Denn wenn du hier im Reich der stillen Rube und des Nachdenkens noch nicht zur Erkenntniß und zur Umkehr kommst, so wirst du an einen fürchterlichen Ort verwiesen werden, wolgnalvolle Läusterungsseuer die süßen Vilder der Vergangenheitzausbrennen missen. — Eile! deine Zeit, die bir bier vergannt ist, ist bald perstossen.

Madar, - Uch bu himmlischer! ich bebe vor Ampfe und Same mer! ich wolkte ja gern fampfen, wenn ich nur Kraft batte.

Semaja. Du wolltest gern? — wolltest du auch vorbin? — ich abere 3ch ahne von ferne etwas Erleichterndes — ich wellte vorbin nicht, aber jetzt will ich.

mesemaja, DRabar! nahre biefen Keim beines Billens, und folge meinem Rath! — auch hier noch ist die Kraft der allgenugsamen Gnade in den Schwachen machtig — sen stande baft und kampse, so finden wir uns in den Wonnegefilden bes Kinderreichs wieder. (Semaja und Sesai entfernten sich) Sesai. Blaubst du, das Kadar gerettet wird?

Bemaja. Ich hoffe bas Beste; es kommt nun blos auf Behamlichkeit im Mollen an, baburch verlängert er die Zeit seines hiesigen Aufenthalte; wird er dann auch im Wachen und Beten treulich kampfen, so kann es ihm noch gelingen; boch

gelangt scine folde Seele nie ju bem Grad ber Seligfeit berer, bie in ihrem indischen Leben gur Ueberwindung gefommen find: fie gebort jur niebrigften Rlaffe im Reiche Gottes; benn biefes truff je auch feine Unterthanen, fein gemeines Bolt haben, und bebin bringen es bann endlich folde trage, fraftlofe Ramdris fen, wenn fie nach langen und ichweren Berlangerungenroben im. Dabes fich noch endlich befinnen. .....

Sefai. D bn emige Liebe, wie gnabig biff bu! Aber find and wohl die mehrften Ramdriften fo gludlich?

Semaja. Bei weitem nicht! - Die mehreften verfinden burch ihre Rraftlofigfeit ine Berberben, und muffen erft burch bie Qualen bes geiftigen Lauterungsfeuers, nach und nach gereis niget werben. March 20 and something

.. Gefai. Ad Gott, das ist traurig! Aber mare es mur wohl erlaubt, mich noch nach einem meiner Befannten, nach bem Rabad. au erfundigen?

Ber mar benn biefer Dabab? ... Gun ich Semaia.

Stfai. Er war ein mobibabender Barger und Sandwerts mann: er führte ein ehrbares und untadelhaftes Leben, verfaumte feine Rirche und iffein Abendmahl, und überall, ma er febte und webte, ba mischte er Spruche, aus ber Bibel und Straphen aus geiftlichen Liebern in feine Gefprache; überall fuchtnier gu lebren und an erbauen, und auf feinem Tobbetta blieb er ein Predigen, bis ihm ber Obem stillstand, war in 1984 auf 1983 Empja: Dir wollen zu ibm und uns nach feinem 314

ftand erfundigen. Der gereite

Mit Schreden bemertte Sefai, bag fie ber Bug weftwarts bom bimmlischen Lichte abwarte führte. Ach, himmlischer Bruber! fenfate er, ich furchte, Nabab ift noch ungludlicher als Rabar.

Semaja. Davon wirft du dich bald überzeugen konnen. Siebft du bort in der erloschenden Dammerung einige Sugel? Selai. Raum bemerke ich fie im icheinenden Lichte.

Semaja. Dort wird fein Aufenthalt feyn; benn die Martte freier im Reiche Gottes pflegen ba gelautert zu werben. =:

t

b

Sefai. Uch, ich furchte febr, bag er zu biefer Rlaffe gebort. Semaje und Sefai fcwebten nun zwischen ben Sigeln

bin? ber ewige Morgen fing bier an, aweifelbaft au weiden ifvar nur bas, mas eine fternhelle Racht ift. 3m tiefften 3 aber abnete man etwas Rothliches, und es war einem gu 3 To, ale ob man einen dumpfen Donner gebort batte. Die gel wuren ungeheure fchroffe Relfenftude, bie ber Donner Milmidchtigen aus dem fernen Gebinom bieber geschleubert be fie bilbeten ichlangelnd fich berummindende enge Thaler, in den bei Solle fich nabernde icheugliche Beiftergeftalten, d einsam, theils gruppenweise berumirrten. Dier fanden Re iche ben armen Dabab: er fand erboben auf einem niebr Atfenfluck, und vor ihm eine Anzahl Geifter, die ihm gubn Go wie ein Siebertranter im Delirium irre und unzusamm hangend spricht und die schönsten Bahrheiten und beften Beg butcheinander wirft und verunftaltet, fo auch Rabab: in tiem Munbe wurde bier Alles, was beilig ift, herabgewurt und seine Schrecklichen Buborer lafterten, fpotteten und bob ihn und das, mas er fagte, auf eine recht hollische Beife; Rrarterte und betrübte bann ben armen Redner tief, und boch ! er fort und fuchte fie eines Beffern zu belehren; allein alle f Mahr war vergebens, bas Spotten und Laftern murbe im fallinmer und bamit auch fein Sammer.

We Nun nahete fich ihm Sefai und gab sich zu erkennen. Der Freund Nabad! fing er an e du bift unglücklich — du pr dich vergeblich; du predigst und der Herr hat dich nicht gesun bir lehrest, ohne vom Geist Gottes unterrichtet zu senn; dadi machst du nun, daß der Name des Erhabenen gesästert wind so häusest dur die die Gerichte des Allmächtigen auf Erg bes Jorns.

di Mada d. Und auch du machft mir Borwirfe — du, ber boch den Namen eines wahren Christen hattest. — Muß ich d nitht allenthalben Jesum Christum und sein Wort bekenn und wenn ich dazu bestimmt bin, der Holle seine Ehre zu tkundigen und seinen Ruhm den bosen Geistern, was geht i bich an?

Sema ja. Burne nicht, verarmter Geift, bamit bu ni bie Bolle in beinem Innern anzimdeft! — Prufe bich gen fo wirft bu finden, bag du beine Shre ber Solle und bein 3 Mabra ben bofen Geiffern verfanbigeft. Det tiefverflecte Grund beines Giebeinebriffentbums und beines Beiffagens auf ber Gaffen sund: Straffen ift Selbft fucht; bu mochteft gern, fie einen bacherleuchteten avoftolischen Dann gehalten werbert. und baft boch nicht eine einzige apostolische Tugend an bir : - ftatt obn Detgen beinutbig au fenn, obne meldes Diemend gur Burger fchaft bes himmels gelangen tann, suchft bn fogar im Tentiel bell Derrn beine eigene Chre: anftatt burch Sanftmuth beine Beinde gu befiegen, garneft bu und vermehrft baburch bie Gluth Der Salle in Dir und ihnen ; anftatt mit Lieben und Dulben wohlthatig an Jeon, machft bu burch bein unberufenes Rebren und Drebiaen bie Geiffer laftern, und baufeft alfo Born auf Born; und Berbaumnig auf Berbammnif. ... 2018 Mabab. Deine Borte find Bahrheit, aber fie marter mich mit bollischen Qualen. - Entfernt ench von mir ibr Simmliichent ! ich: fann eure Dabe nicht ertragen. Committee and Allegania mi Gemaja: (indem er einen bimmlifchen Lichtstrabliauf ibn binfliegen lagt, ber ihn und feine Buborer megfcheucht be Mrmer Rabab! bas: Entfernen ift leiber an bir!

Semaja und Sefai wendeten fich nun wieder bemietrigen Morgen gu.

Sefai. Madads Schickfal ist bedauernswürdig; und nur bie: Borte des herrn, Matth. 7, 22: herr! herr baben wir nicht in deinem Namen geweisfaget n. s. w., geben wir ben Aufschluß über die Gerechtigkeit desselben.

Se maja. Die Urtheile der Menschen find sehr erüglich; fie halten machen fur fromm, der in den Augen des Beizense und Nierenprüfers ein Greuel ist, und Biele werden gar nicht timmal für erweckt gehalten, die doch der herr unter seine Auserwählten rechnet, und bier Manchen tief erniedrigen und beschäunen, der sich in seinem Herzen für weit bester und bes gnadigter hielte, als sie.

Sefai. Unaussprechlich wichtig ist ber Befehl bes herrn : "Richtet nicht, bamit ihr nicht gerichtet werbet!" Aber nun habe ich noch ein Anliegen, mein himmlischer Bruber bich habe viele Jahre mit einem Manne an einem Orte gelebe, ber uns Allen ein Rathsel war; sein Wandel mar burchans, unftraffich; seine

heraliche Demuth .: feine. Sanftmuth , feine Webulb: unb feine smansfortchlich mobithatige Liebe außerten fich bei allen Gelb genheinen an aber johne ben minbeften Prunt, ohne fich zeigen m imelleng Die ebelften Berte ber Liche, bie er funftive au beis Merten fuchte, Arabiten benn boch ju Beiten aus ihrem verbotmenen Geiligebum berbor, und glangten bann um fo viel bert Micher Bei bem Allem aber fonnte man niererfabren. ob er miet Denen an Chriftum glaube? Immer verbarg er feine Reidenlich, werme von bem Hochgelobten bie Rebe wurd gwar fprach Mumit Ehrfurtht und Liebe von Ihm, aber wenn man ibn'aus aufprichen fuchte, ob er auch die Gottheit Chrifti und fein Ber Sommedwert glaubte, fo wich er immer mit einer Art von Bas legenheit und Beschämtheit aus. Diefer Mann bief Sofdiem. wir farb mur einige Bochen vor mir; man war aufmeilfam and ihn mabrend feiner Rrantbeit bis in feinen Tob. fein Be tragen mar fanft, bulbend, lammeartig; er erfannte fich als den größten Ganber, aber baf er feine Buflucht zu bem großen Sanbentilger genommen batte, barüber außerte er fent Bort. Durfte ich mich auch wohl nach ihm erkundigen ? d ids big al nocomaia. Wir wollen ibn aufluchen.

Der Zug bes Willens führte Beide weithin gegen bas bit liche:Gebirge zu; auf einem hügel am Fuß befilben fanden sie ben Sphichien. ruhig bin und her wandeln, und sich zu Zeiten wit andern abgeschiedenen Geelen unterreden. Se fa i natte sich ihm, Beide erkannten und bewillkommten sich freundlich. ihlesefa i. Berzeihe mir, lieber vielzähriger Reisegefährte uns fere irdischen Wanderschaft! daß ich dich aussuche und mich nach beinem Zustand erkundige.

Priedens, ber aus deinem Wesen zu mir herüberweht, auch ich empfinde:erhabenen Gottesfrieden; ob ich gleich noch nicht weiß, welches Schickfal auf mich wartet; ich bin aber auch mit John gufrieden, benn ich weiß, baß sich ber Herr aller seiner Mete erbarmet:

Sofchient. Mit biefem innern Frieden, ber in und Beiben wesentlich und bleibend ift, tann ihr Schickfal nie bas unferige werben; wir murben ub erall felig fenn.

Se fai. Diefer Friede ift aber boch eine Frucht des Geiftes Chrifti, die aus feinem bochheiligen Erlofungewerk hervorblabte und bann in une erreifte.

Sofchieni. Lieber Bruber! ich empfinde tief, mas bu mir fagen willft; ich habe in meinem irdischen Leben viele schwere und langwierige Rampfe um dieses Punkte willen bestehen mussen und die schwersten Leiben haben mich bestürmt; jest hoffe ich auf die erbarmende Gnade des Allgutigen, und was mir ehemals dunkel mar, das werde ich nun balb im Licht erkennen.

Sefai. Berzeihe mir, wenn ich bich um die Urfache frage, warum bu in beinem Leben nie die Gottheit Christi und fein Ersthungewerf offen und frei bekannteft?

Sofchieni. Gben aus Diefer Quelle entftanben alle meine Leiden , und bamit bu richtig uber mein Betragen urtbeilen fone neft , will ich bir bie gebeime Geschichte meines Bergene nach ber Babrbeit ergablen : ich murbe von Jugend auf von gottesfurche tigen Eltern erzogen, die mich zu allem Guten anbielten, und mir eine bergliche Liebe gu Gott und Chrifto einfloften ; in bies fem feligen Stande ber Unichuld verlebte ich meine Jugend : und Junglingejabre. Aber nun mußte ich auf mein Sandwert manbern ; auf biefer Banberichaft gerieth ich in eine gemiffe Stabt, in welcher ber vornehmfte Prediger faft offentlich gegen Chriftum prebigte, und in bertrauten Gefprachen laut behauptete : Chris fus fen nichts mehr, als ein bloger guter Menfch und Gitten. lebrer gemefen; bies mußte er mit fo fcbeinbaren Grunden borjutragen, bag mir angft und bang murbe, und bon biefer Beit an lagerte fich ein tiefer Rummer auf meiner Seele, ber auch bis in meinen Tob nicht bon mir gewichen ift. Ich fuchte alle bie Grunde jenes Dredigers zu miberlegen, ich las viele Bucher bafur und bamiber, - allein nichts haftete, ber 3meifel batte fich meiner Bernunft bergeftalt bemachtigt, bag mir feine Bes weife Genuge thaten.

Bei dem Allen aber mar meine Liebe gu Chrifto und bae Ber-

Jahre lang, die fchwerften Leiben ausgehalten hatte; wenn ich mir nur baburch bie Gewißheit ber Bahrbeit von Jefu Sprifts batte erwerben tonnen; aber ich habe fie ausgehalten, ohne gw biefem Biele zu gelangen.

nehmen, wie er im Evangelium verfündigt wird; ich flehte ben ffandig um Bergebung der Gunden um feines Berdienstes willen und jeinen, heiligen Geist; ich strebte unaufhörlich nach Licht und Kraft, um mit Wachen und Beten in der Gegenwart Gots jed jurbleiben, und dem Allen ungeachtet lastet der Zweifel: auf meinem Gemuth, wie ein Berg hatte er sich auf meine Geele gelagert.

- Nach vieliährigem Ringen und Rämpfen in biefem trofflofen Buffande entftand nach und nach in meinem innern Seelenarunde: eine febr mobithatige, einfache, rubige Empfindung: ich fublte meine fittlichen Rrafte erhobt, und alle driftlichen Tugenben murben mir leichter; mein Geborsam gegen bie Gebote Christi, meine Gebuld, meine Demuth, meine Liebe ju Gott und ben Nachsten wuchsen, und ich empfand gleichsam einen zweiten Menschen in mir. Der Gine, ben ich ben Bernunft- Menschen nennen mochte, fand unter bem Geborsam bes unnern neuen: Menichen; aber ba jener unmbglich bie Dinge begreifen tann, Die des Beiftes Gottes und ibm eine Thorbeit find, und ba ibm nun einmal die antichristischen Truggrunde eingeprägt waren, bie obne apodictische Demonstration nicht ausgetilgt werden konnen, fo ftellte er immer bem innern Menichen bie bunteln Ibeen bes-3meifels vor, und bann entstanden die traurigen Rragen: Bie aber, wenn bein inneres verborgenes Friedensgefühl naturlich mare? - Ber kennt die Tiefen der menschlichen Ratur? -Wielleicht ift jene angenehme Empfindung eine naturliche Rolge. bom Bachen und Beten, und von der Unftrengung, in ber Ge genwart Gottes zu bleiben! - Die, wenn bu bereinft am Biel fanbeit, daß die gange Sache des Chriftenthums eben fo Bris thum und Taufchung mare, als andere Religionen ? - und was bergleichen Ginwurfe mehr waren: D bann mar mein Rampf febredlich! aber immer endigte er fich mit bem feften, unaberwindlichen Entschluß, bem Allen ungeachtet meinen bunkeln Glaubendpfad mit aller Arene fortzuwandeln; ich eichtete meine Gebet immer zu Chrifto und zum Bater in Ehrifto, und ph ich gleich Beispiele genug von den auffallenden Gebets-Erhörungen hatte, die auch mein Glaubenelichtehen immer am Glimmen erhielten, so wurde ich doch in meinem Gebet um nabere Offsustrugen der Wahrheit von Christo nie erhört; mein Bernunfts. Rensch mußte zwar gehorden, aber überzougt wurde er nies weil alle Gründe, wodurch die Bibel als Gotteswort unterführe wird, bei ihm nicht hafteten; und jene Gebets Erhörungen famen ihm immer so vor, als ob es der Jusall so gesugt hatte, daß es so gerade ergangen ware, als ich gebeten hatte,

Bei dem Allen aber wuchs der innere Mensch an Kraft und Gnade: ich empfand das Wehen des Geistes des Herrn immer tebbafter; ich wurde immer gedeugter, und bekam immer tiefere Blite in mein naturliches Verderben; aber immer quoll auch die beruhigende Versicherung der Vergebung meiner Sinden, wie ein Lebensstrom, aus dem innern Grund meiner Seele bers den Wit einem Worte: ich wurde nach und nach ein Nichtsin meinen eignen Augen, und Gott wurde mir Alles!

Sefat Das ift eine bochft munberbare Rubrung!

Cemaja. Lieber Bruder! folder Führungen wirft bu in Bufunft noch viele kennen lernen; ber herr ift wunderbar in feinen Weich, und er leitet mit großer Beisheit jeden Charakter, so wie es am schicklichsten ift, zu seiner Bestimmung. Benn dies nur die kurzsichtigen Menschen bedachten und nicht richteten !

Sefai. Ja wohl! darum kann auch die Warnung vor dem. Urtheil über Andere nie genug wiederholt werden. Aber, lieber Bruder hofch ieni! man sollte doch denken, die vielen innern. Birkungen der Gnade hatten endlich deinen Bernunftmenschen überzeugen muffen, daß Jesus Christus der herr sey zur Ehre. Gottes des Baters und zur Erlösung des gefallenen Sunders.

Dofchien i. Glaube mir, Bruber Sefai! - wenn ich in bie Lage gefommen mare, die Bahrheit bes Evangeliums von Jefu Chrifto mit einem martervollen Tode und mit meinem Blute zu befiegeln, ja ich hatte ben volltommenen Billen bazu gehabt, meb ich hatte es, burch die Unterstützung ber gottlichen Gnabe,

Wie nach einer Gewitternacht ein goldner Sonnenstrahl eine pradiesische Landschaft voll reicher Früchte verklart, so strahlte ine dammernden Hades das ganze Gemalde der hingeschwunden wen Lage des frommen Se sai, und in dem Augenblick wurde er mit himmlischer Herrlichkeit überkleidet. Er floß über von jubelnder Freude.

Uriel. Sofdieni, offenbare bein Inneres!

Wenn ein Wanderer in der Nacht auf zweiselhaftem Wege muthig fortschreitet, und dann endlich auf Einmal bei andre dindem Morgen ins Freie heraustritt, sein Baterland vor sich sieht, und dert, nicht ferne vor sich hin, den süßen Wohnplatz seines künftigen Lebens erblickt, und nun sieht, wie alle seine Lieben, dieser für todt hielt, auf ihn zueilen, um ihn mit offenen Aruten zu empfangen, so empfindet er einen Schatten von dem, was in Hosch ien i's Wesen vorging. Der schwarze Schleier, der über seiner Vernunft hing, schwand wie der Schatten bei strablendem Lichte, und nun war seine Freude freilich herrlich und unaussprechlich.

Uriel genoß Seligkeiten im Anschauen dieser Berklärungen ber Erlösten bes Herrn, und nun legte auch Semaja seine Halle ab. — Er stand ba — ein Engel Gottes in aller seiner Herrlichkeit, und nun erkannte Sesai seinen ehrwürdigen Bater, der ihn schon in der frühesten Jugend auf den Beg der Wahrheit geleitet hatte. Neuer Jubel erhob sich; der Hades ware zum Ahnmel geworden, wenn das länger gewährt hatte. Darum lankte Uriel seinen Wolkenwagen, die drei andern gessellten sich zu ihm und erhoben sich über das Gebirge; — sieskrahlten dort in der Hohe, wie der Morgenstern, wenn er sich im Sonnenmeer gebadet hat, und nun die dammernde Erde beäugelt.

Der erhabene Erzengel, ber den Zug führte, schwang sich mit ihnen über das Kinderreich und über das Reich des Lichts bin; und nun standen sie auf dem smaragdenen Gestigte, welches das Reich des Lichts vom Reich der Herrlichster

Weiel. Seht, meine Bruder, bort auf bem erhabenen Sugel wohnt Semaja, ihm ift vom herrn vergonnt, feine Sohne

bei fich zu haben, fie arbeiten mit ihm in ben Gefchaften bes Reiche Gottes.

Semaja. Ja, mein Sohn Sefai! bort ift bein altefter Bruber, er ift ein Furft im Saufe Gottes und ein Pfeiler in feinem Zempel.

Uriel. Dort, mein Bruder Sofchieni! mo fich ber Palmenhain ben Berg hinanlagert, ragt oben eine goldene Altane bervor; fie scheint in ber Glorie bes heiligen Berges zu schmelzen; ba ift bein Bohnplat; beinen funftigen Beruf wirst bu auf ber saphirnen Tafel beines Tempels finden.

Sofchieni. Mein ganges Befen fpricht lauten Dant, und meine ewige Dauer foll ein immermahrendes Sallelnja fenn.

Sanft, wie ein wallender Rebel, schwebten fie alle Bier über bie unaussprechlich schonen Fluren diefer himmlischen Landschaft bin, beren Naturfarben alle lebendiges Licht waren, in einem fo hohen Grade, daß es fein sterbliches Auge wurde ertragen konnen.

Setzt ging der Bug burch Semaja's hohe Sallen; Alles schien in einem purpurnen Feuer zu gluben, und ein fühlender Duft mit Bohlgeruch wehte Geift und Leben in die Kommensten. Eliphal, Sefai's altester Bruber, schwebte ihnen entgegen.

Ich berftumme - mein Stammeln fett die Seligkeiten gu weit unter ihre mahre Beichaffenheit berab.

Selig find, die reines Bergens find, denn fie werden das Alles in ber Dabrheit ichauen! -

#### Bwälfte Scene.

#### Christus als Soherpriester.

Eljaba und Senir waren fo eben von ihrem Richterens gel über bas bfiliche Gebirge bes Geisterreiche, über bie Grenze in bas Reich bes Lichts gebracht, und bann von ihm verlaffen worten. Brüber! sprach er bei bem hinschwinden, ehe ihr weiter befördert werden konnt, mußt ihr in bem Geheimnis ber Erthung noch naher unterrichtet und euer Glaube muß berichtigt

Bie nach einer Gewitternacht ein goldner Sonnenstrahl eine pradiesische Landschaft voll reicher Früchte verklart, so strahlt ine dammernden Habes das ganze Gemälde der hingeschwunde nen Tage des frommen Schai, und in dem Augenblick wurde er mit himmlischer Herrlichkeit überkleidet. Er floß über von jubelnder Freude.

Uriel. Sofdieni, offenbare bein Inneres!

Wenn ein Wanderer in der Nacht auf zweiselhaftem Begt muthige fortschreitet, und dann endlich auf Einmal bei androckendem Morgen ins Freie heraustriet, sein Baterland vor sich sieht, und dort, nicht ferne vor sich hin, den süßen Wohnplat seines kunftigen Lebens erblickt, und nun sieht, wie alle seine Lieben, die er für todt hielt, auf ihn zueilen, um ihn mit offenen Armen zu empfangen, so empfindet er einen Schatten von dem, was in Hosch ien i's Wesen vorging. Der schwarze Schleier, der über seiner Vernunft hing, schwand wie der Schatten bei strabsendem Lichte, und nun war seine Freude freilich herrlich und unaussprechlich.

Uriel genoß Seligkeiten im Anschanen dieser Berklarungen ber Erlosten des Herrn, und nun legte auch Semaja seine Halle ab. — Er stand da — ein Engel Gottes in aller seiner Herrlichkeit, und nun erkannte Sesai seinen ehrwürdigen Bater, der ihn schon in der frühesten Jugend auf den Weg der: Wahrheit geleitet hatte. Neuer Jubel erhob sich; der Hades ware zum Abunnel geworden, wenn das langer gewährt hatte. Darum lankte Uriel seinen Wolkenwagen, die drei andern gessellten sich zu ihm und erhoben sich über das Gebirge; — sie. strahlten dort in der Hohe, wie der Morgenstern, wenn er sich im Sonnenmeer gebadet hat, und nun die dammernde Erde beduackt.

Der erhabene Erzengel, bet ben Jug führte, schwang sich mit ihnen über bas Rinderreich und über bas Reich bes Lichts bin, und nun ftanden sie auf dem smaragdenen Gesbirgt, welches das Reich bes Lichts vom Reich der Herrlichs

ohnt Semaja, ihm ift vom herrn vergonnt, feine Sohne

bei fich zu haben, fie arbeiten mit ihm in ben Gefchaften bes Riches Gottes.

Semaja. Ja, mein Sohn Sefai! bort ift bein altefter Bruber, er ift ein Furft im Sause Gottes und ein Pfeiler in seinem Tempel.

Uriel. Dort, mein Bruber hofdien i! wo fich ber Palmenhain ben Berg hinanlagert, ragt oben eine golbene Altanie herber; fie scheint in ber Glorie bes heiligen Berges zu schmeljen; ba ift bein Wohnplat; beinen funftigen Beruf wirst bu die ber faphirnen Tafel beines Tempels finden.

Nofchien i. Mein ganges Befen fpricht lauten Dant, und meine ewige Dauer foll ein immerwahrendes Sallelnja fepil.

Sanft, wie ein wallender Rebel, schwebten fic alle Bier über bie unaussprechlich schonen Fluren biefer himmlischen Lanbfchaft bin, beren Naturfarben alle lebendiges Licht waren, in einem so hoben Grabe, baß es fein fierbliches Auge murbe ertragen tonnen.

Jest ging ber Bug burch Semaja's hohe Hallen; Alles schien in einem purpurnen Feuer zu gluben, und ein fühlenber Duft mit Bohlgeruch wehte Geift und Leben in die Konnnenden. Eliphal, Sefai's altester Bruber, schwebte ihnen entgegen.

Ich berftumme - mein Stammeln fett bie Geligkeiten gu weit unter ihre mahre Befchaffenbeit berab.

Selig find, die reines Bergens find, benn fie werben bas Alles in ber Wahrheit fchauen! -

#### Bwälfte Scene.

#### Christus als Soherpriester.

Eljada und Senir waren so eben von ihrem Richterengel über bas bfiliche Gebirge des Geisterreichs, über die Grenze
in das Reich des Lichts gebracht, und dann von ihm verlaffen
worden. Brüder! sprach er bei dem hinschwinden, est ihr
weiter befordert werden konnt, mußt ihr in dem Geheimnis der
Edsfung noch naher unterrichtet und euer Glaube muß berichtigt

werben, ehe ihr zum Schanen gelangen konnt. Eljaba und Senir saben bem scheibenden Engel mit Sehnsucht nach, und mit einmuthiger Stimme fragten sie: himmlischer Bruber, wer soll und unterrichten? Mit strahlender Rechte zeigte er ihnen eine Burg auf einem hügel, und schwang sich bann empor-

Eljaba. Lieber Bruder Senir! Bier ift gut fenn! fur folche arme Gunder, wie wir find, ift diefer himmel mit feiner herrlichteit schon überschwenglich; ber schonfte irdische Maimorgen ift todt gegen diese holde Dammerung, die so milde, erquischend und wohlthuend alle Farben des Lichts durchwandelt. Erzinnere dich der schonften Garten in aller ihrer Bluthenherrlichsteit — find sie nicht todte Gemalde gegen diese geiftvolle Natur?

Senir. Ja mohl! welch ein Reichthum an hervorkeimens ben und blubenden Gewächsen? — in ihren Signaturen ahne ich erstaunliche Geheimnisse — wie groß wird unfere Seligkeit fenn, wenn wir unaufhörlich die Bunder ber göttlichen Beisheit, Allmacht und Liebe in ihren herrlichen Werken forschen und erkennen konnen!

Eljada. Du haft Recht! aber bei bem Allen hat doch der Ausspruch des Engels bei seinem Abschied einen tiefen und bleisbenden Eindruck auf mich gemacht. Wir sollen noch weiter befördert werden, wenn unser Glaube an die Erlösung durch Christium besser berichtigt und dahin vervollkommnet worden, daß er wurdig ist, ins Schauen verwandelt zu werden. Haft du diese Worte auch tief empfunden?

Senir. Unauslofchlich tief! Aber er zeigte uns ja bie Burg bort auf bem Hugel. — Siehe, wie prachtig fie über ben Smarago bes Balbes von Palmen, Cebern und Lebensbaumen empor glanzt! — fie scheint fließendes Silber zu senn, in bem sich ber lasurne Horizont spiegelt — Sieheh Engel manbeln auf ihrer Altane; wir wollen hineilen, bort werden wir ben Unterricht finden, ben wir suchen.

Die zwei von der Morgenrothe beleuchtete Lammerwollichen fchwehren die beiden feligen Geister im reinen Aether über bie: Gipfil der Baume den Sügel hinan, und standen nun auf ber: Binne ber Burg.

Eliafaph, der himmlische Bewohner diefes Saufes, nebe

zwei besuchenden Rachbarn, Elipal und Afiel, wandelten bort und unterhielten sich im Genuß seliger Wonne mit Gesprächen und Betrachtungen über die Führungen Gottes in ihrem ehemaligen Prüfungsleben; sie bewillsommten die neuen Ansömmlinge, und nun führte sie Eliasaph jenseits der Burg hinab, wo im hintergrunde eines Paradieses voller Früchte ein Tempel von rubinrothem Lichte weit umber strahlte. In diesen Tempel versügten sich alle Fünse, um den Erhabenen zu seinen meh seinen Willen zu vernehmen. Während dieser stillen heiligen Feier erschien die Flammenschrift auf der saphirnen Tasel, welche den Eliasaph unterrichtete, was er in Anschung der nen angekommenen Früder zu thun habe.

Mit der überfließenden Liebe, Die den Engeln eigen ift, führte Eliafaph feine Gafte in die Laube feines Garten, und nun begann folgendes Gefprach:

Eliafaph. Lieben Bruber! erzählt uns die Geschichte eures Lebens!

Eljaba. Sehr gerne! Ihr seligen Engel! gerne wollen wir euch erzählen, wie viel Gutes ber herr an uns gethan hat, und wie viele Muhe wir Ihn gefostet haben, um bas aus uns zu machen, was wir nun geworben sind.

Bir find Beide Gobne febr frommer Ranfleute, bie in einer Stadt wohnten, und ihr ganges Leben in vertrauter Freundschaft und im Banbel por Gott gemeinschaftlich zubrachten; wir Beibe wurden also auch von Jugend auf in der mabren Gottesfurcht erzogen, und im altebangelischen Christenthum unterrichtet. Bei reiferen Rabren wollten uns unfere Bater in eine Erziehungs. Anftalt ber Brubergemeine bringen; allein biefes murbe ihnen von einem frommen Prediger, ber aber Borurtheile gegen diefe Semeine batte, ernftlich widerrathen, und ba unfere Bater biefe Unftalten auch nicht genug fannten, fo unterblieb es, und nun tamen wir zu einem exemplarischgottseligen und gelehrten Manne, ber fich gang aus bem Gerausch ber Welt gurudgezogen batte, um ungehindert Gott zu bienen; um aber boch jum Beften feines Reiche zu wirfen . fo nabm er junge Leute in Benfion, bie er bann felbft unterrichtete, erzog und dem herrn jugufub ren fuchte. Er mar unverheirathet, und feine Schwefter, eine

bin ber ewige Morgen fing bier an, zweifelhaft zu werbeng er' ifvat hur bas, mas eine fternhelle Nacht ift. Im tiefften Weften aber abnete man etwas Rotbliches, und es war einem zu Beiten To, ale ob man einen dumpfen Donner gehort batte. Die bas gel waren ungeheure febroffe Relfenftude, Die ber Donner bes Mittiachtigen aus bem fernen Gehinom hieher geschleubert batte; fie bilbeten schlängelnd sich herumwindende enge Thaler, in welden beit Solle fich nabernde icheufliche Geiftergeftalten, theils einsam, theils gruppenweise berumirrten. Bier fanden fie num inich ben armen Dadab: er ftand erhoben auf einem niedrigen Reffenfluct, und vor ibm eine Anzahl Geifter, die ibm guborten. So wie ein Rieberfranker im Delirium irre und ungufammen bangend fpricht und die iconften Bahrheiten und beften Begriffe buttheinander wirft und vernnftaltet, fo auch Dadab; in feitiem Munbe wurde hier Alles, was heilig ift, herabgewurbigt, und feine ichrecklichen Bubbrer lafterten, fpotteten und bohnten ihn und das, mas er fagte, auf eine recht bollische Beife: bies marterte und betrübte bann den armen Redner tief, und boch fubr er fort und fuchte fie eines Beffern zu belehren; allein alle feine Mabe war vergebens, bas Spotten und Laftern wurde immer fattumer und bamit auch fein Sammer.

We Nun nahete fich ihm Sefa' und gab sich zu erkennen. Lie Ber Freund Nabab! sing er an: bu bist unglücklich — du prüsst bich vergeblich; du predigst und der Herr hat dich nicht gesandt; bit lehrest, ohne vom Geist Gottes unterrichtet zu seyn; dadurch machst du nun, daß der Name des Erhabenen gelästert wird, und so häusest du die Gerichte des Allmächtigen auf den Eng bes Jorns.

die Dada d. Und auch du machst mir Borwurfe — du, ber be boch den Namen eines mahren Christen hattest. — Muß ich denn nicht allenthalben Jesum Christum und sein Wort bekennen? und wenn ich dazu bestimmt bin, der Holle seine Stre zu ver kundigen und seinen Ruhm den bosen Geistern, was geht das bich in?

Semaja. Burne nicht, verarmter Geift, damit bu nicht bie Dblie in beinem Innern anzimbeft! — Prafe bich genau, fo wirft bu finden, baf du beine Gbre ber Solle und beinen

: Maben bem bafen Geiffern verfanbigeft. Des tlefverftectte Grund beines Scheinebriffentbums und beines Beiffagens, auf ben Gaffen and Straffen eft Selbftfucht; bu mochteft gern, für einen bocherleuchteten apostolischen Dann gehalten werbert. und baft boch nicht eine einzige apostolische Tugend an bir: - ftatt bin Dergen beinathig au fenn, obne melches Diemand gur Banges Schaft bes himmels gelangen kann, suchst bu fogar im Tentiell bed Derru beine eigene Ehre: anftatt burch Sanftmutt beine Reinde gu befiegen, gurneft bu und vermehrft baburch bie Bluth Der Sobile in bir und ihnen : anftatt mit Lieben und Dulben wohle thatig in fenn, machft bu burch bein unberufenes Lebren imb Betbigen bie Geiffer laftern, und baufeft alfo Born auf Born: und Berbammis auf Berbammnis. 53 09 5. 654 : : Dabab. Deine Borte find Bahrheit, aber fie marter mich mit bollischen Qualen. - Entfernt ench von mir ibr Dimmit-

fcbent! ich fann eure Dabe nicht ertragen.

Bemaia (inbem er einen bimmlifchen Lichtftrablicauf ibn binflieften laft .. ber ibn, und feine Buborer, megicheucht D'Armer Rabab! bas: Entfernen ift leiber an bir! o a manda. T

Semaja und Sefai wendeten fich nun wieder bemietoigen Morgen zu.

: Sefai. Mababs Schickfal ift bebauernswirdig und unt Die Barte Des Berrn, Matth. 7, 22: Berr! Bert! baben wit nicht in beinem Ramen geweiffaget n. f. w., geben wir ben Muffchluß uber bie Gerechtigfeit beffelben.

Semaia. Die Urtheile ber Menschen find febr trhalich: fie balten machen fur fromm, ber in ben Mugen bes Betgende und Mierenprufers ein Greuel ift, und Biele werbem gar nicht einmal für erweckt gehalten, die doch der Berr unter feine Muss ermablten rechnet, und bier Danchen tief erniebrigen und beschämen, ber fich in feinem herzen fur weit beffer anb beanadiater bielte, als fie. 18.60

Sefai. Unaussprechlich wichtig ift ber Befehl bes Derm : "Richtet nicht, bamit ihr nicht gerichtet werbet!" Aber nun bab! ich noch ein Unliegen, mein bimmlischer Bruber Dich babe viele Jahre mit einem Manne an einem Orte gelebt, ber uns Alben ein Rathfel mar: fein Banbel mar burchaus, unftraffich ; feine

bergliche Demuth, feine Sanftmuth, feine Gebuld und feine innaussprichlich mobiltbatige Liebe auferten fich bei allen Gelb genbeiten ... aber obne ben minbeften Drunt , obne fich zeigen m imollen Die ebelften Werte ber Liebe, die er funftlos ju verfieden fuchte, ftrahlten benn boch zu Zeiten aus ihrem verbot nenen Beiligthum bervor, und glangten bann um fo viel berr licher. Bei bem Allem aber fonnte man nie erfahren. ob er mon Bergen an Christum glaube? Immer verbarg er feine Deb dnung, wenn von bem Bochgelobten die Rebe mare gwar fprach er mit Ehrfurcht und Liebe von Ihm, aber wenn man ibn aus auforichen fuchte, ob er auch die Gottheit Christi und fein Ber-Shnungemerk glaubte, fo wich er immer mit einer Art von Berlegenheit und Beschämtheit aus. Diefer Mann bief Sofdieni, er ftarb mur einige Wochen bor mir; man mar aufmertfam auf ibn mahrend seiner Rrantheit bis in feinen Tob. fein Be tragen war fanft, bulbend, lammsartig; er ertannte fich als ben größten Gunber, aber baß er feine Influcht ju bem großen Ganbentilger genommen batte, barüber außerte er fein Bort. Durfte ich mich auch wohl nach ihm erkundigen? me Semaia. Wir wollen ihn auffuchen.

Der Jug des Willens führte Beide weithin gegen das die liche: Gebirge zu; auf einem Hügel am Fuß deffelben fanden fie ben Haschitz ruhig hin und her wandeln, und sich zu Zeiten mit andern abgeschiedenen Seelen unterreden. Se fa i nahte sich ihm, Beide erkannten und bewillkommten sich freundlich. Gefai. Verzeihe mir, lieber vielzähriger Reisegefährte unsserr irdischen Wanderschaft! daß ich dich aufsuche und mich nach beinem Zustand erkundige.

Hofdieni. Ich freue mich beines hierfenns und beines Friedens, ber aus beinem Wesen zu mir herüberweht, auch ich empfinde erhabenen Gottesfrieden, ob ich gleich noch nicht weiß, welches Schickfal auf mich warret; ich bin aber auch mit Iedem zufrieden, benn ich weiß, daß sich ber Herr aller seiner Werke erbarmet.

Sefal. Sprichse du da nicht zu viel? - Rennst du die Qualen der Abgeschiedenen dort im tiefsten Westen, und wardest du justieden fenn, wenn ihr Schicksal das deinige warde?

Spofchieni. Mit biefem innern Frieden, bei in mis Boliben wefentlich und bleibend ift, tann ihr Schidfal nie bas unferige werben; wir murben aberall felig fenn.

Se fai. Diefer Friede ift aber doch eine Frucht des Geiftes Spiffi, Die aus feinem hochheiligen Erlofungewert preserblabte und baun in uns erreifte.

Doschien i. Lieber Bruber! ich empfinde tief, was du mir fagen willft; ich habe in meinem irbischen Leben viele schwere und langwierige Kampfe um dieses Punkts willen bestehen mussemund die schwersten Leiben haben mich bestürmt; jeht hoffe ich auf die erbarmende Gnade des Allgutigen, und was mir chemals dunkel war, das werde ich nun bald im Licht erkennen.

Sefai. Berzeihe mir, wenn ich dich um die Ursache frage, warum du in beinem Leben nie die Gottheit Christi und fein Er-Bfungswert offen und frei bekanntest?

Dofdieni. Chen aus biefer Quelle entstanden alle meine Leiden, und damit bu richtig über mein Betragen urtheilen tone neft, will ich bir bie geheime Geschichte meines Bergens nach ber Babrbeit ergablen: ich murbe von Jugend auf von gottesfurche tigen, Eltern erzogen, bie mich zu allem Guten anhielten, und mir eine bergliche Liebe gu Gott und Chrifto einfloften; in bies fem feligen Stande der Unschuld verlebte ich meine Jugend : und Junglingejahre. Aber nun mußte ich auf mein Sandwert wans bern; auf biefer Banberschaft gerieth ich in eine gewiffe Stadt, in welcher ber vornehmfte Prediger faft offentlich gegen Chriftum; predigte, und in vertrauten Gesprachen laut behauptete: Chris ftus fen nichts mehr, als ein bloger guter Menfch und Sittene. lehrer gewesen; dies wußte er mit so scheinbaren Grunden vorautragen, baf mir angft und bang murbe, und bon biefer Beit an lagerte fich ein tiefer Rummer auf meiner Seele, ber auch bis in meinen Tod nicht von mir gewichen ift. Ich fuchte alle bie Grande jenes Predigers ju widerlegen, ich las viele Bucher bafur und bawider, - allein nichts haftete, ber 3weifel batte fich meiner Bernunft bergestalt bemachtigt, daß mir teine Bemeife Genuge thaten.

Bei dem Allen aber war meine Liebe zu Chrifto und bas Bers: langen nach Ihm fo tief in meinem Befen gegrundet, baß ich auch von Herzen und redlich meinen, so geht's ihnen wie es mus allen Funfen ergangen ift, sie muffen dann hier im Kinderreich bas noch nachholen, was sie gleich Anfangs hatten thun follen.

Eljaba. Aber jene Bucher ober Menschen, die das verborgene Leben mit Christo in Gott, ober die reine Mustif empfehlen, find boch mohl nicht fchablich?

Eliafaph. Keinesweges! — aber fie find nicht fur Anfanger, sie find keine Milch fur Sauglinge im Christenthum, sondern dann, wann der Christ die erfte Periode durchgegangen hat, dann erst sind solche Schriften fehr nutzlich; denn sie erhalten ihn im Ernst, und treiben ihn an zum Wachen und Beten, weil er sonst, wenn er den Buftampf vollendet, und die gnadige Bergebung seiner Sunden tief in seiner Seele empfunden hat, sich gar leicht auf dieses Faulbettchen hinlagert, einschläft und nun in sußen Traumen vom Verdienst Christi seine Lebenszeit verschlummert.

Eljada. Nun fage uns doch, himmlischer Bruder! mas folche Christen und mas mir hatten thun muffen?

Eliafaph. Wenn ber Menfch fich unwiderruflich entschlofe fen bat, ein mabrer Chrift, bas ift, ein Menfch ju werben, wie er feiner ursprunglichen Bestimmung und allen feinen Unlagen nach werben foll, fo ift bas allererfte, was er zu thun hat, baß er einen festen unwiderruflichen Entschluß faßt, gang nach bem Billen Gottes zu leben, seinen eigenen Billen ganzou verlaugnen, und mit Bachen und Beten in ber Gegenwart Gottes gu wandeln, fo wie auch wir uns dief Alles zu thun bestrebt bas Dieß muß aber nun mit einem eben fo wichtigen Saupte punit verbunden werben, welchen wir verfaumt haben; jest muß er auch fein Leben aufs genaueste prufen, fich alle bie Gunben, die er von jeber begangen hat, lebhaft und mit ihren golgen vorstellen. Die Beiligfeit und bie Gerechtigfeit Gottes, mit allen ihren Korberuugen an die Menschen, mobl ermagen, und auch in feinem veranderten Buftande alle feine Gedanten, Borte und Berte genau und unparteiifch prufen, und fie gegen jene gottlichen Forberungen halten, bamit er nach und nach fein unergrandliches Berberben und feine Obnmacht, ben Billen Gots

tet ju erfullen, nicht blos einseben, fondern auch empfinden moge! benn wenn bieff unterlaffen wirb, fo fommt ber Denfch nie gur grundlichen Ginficht feines unaussprechlich großen Berberbens, folglich auch nicht zu ber mabren Demuth, ohne welche Reiner ein Burger bes Simmele merben fann; eben fo menig fann bann auch eine unüberwindliche Sehnsucht nach ber Erlbfung burch Chriftum entfteben, weil man bief Bedurfnig nicht bringend empfindet; mitbin ichwebt man fo amifchen Simmel und Erben fort; man glaubt gutmutbig, bamit man glaube; man wird in ber Treue im Bandel por Gott amar por ichmeren Gunden bewahrt, aber man gelangt nicht zur mabren lebendigen Liebe ju Gott und Chrifto, und baber auch nicht gur mabren lebendigen Liebe ju bem Rachften. Gebt, ihr Lieben! bas ift's. woran es une gefehlt bat, und woran es noch vielen guten und reblich benfenden Geelen fehlt, bie ben muftifchen Beg gum Les ben gewählt haben ; fie find ffreng im Urtheil gegen Undere, weil fie fich felbft nicht genug fennen und fich fur beffer halten, als fie find.

Senir. So wie es bem Blindgebornen senn mußte, als ihm der herr sein Gesicht gab, so ist es mir jett; mir fällt eine hulle vor meinem Blick in mein Inneres weg; ich bin nackend ausgezogen, und was ich vorhin nur kalt und todt wußte, das fühle ich nun warm und lebendig, nämlich daß alles Gute an mir lautere Gnade Gottes, und alles Uebrige ein Gräuel in ben Augen des Allerheiligsten ist. — Ach Gott! ich schäme mich, wie Adam, als er sich nackend fand; ich mochte mich ins fernste Dunkel hullen — hier in der Wohnung der Seligen kann ich nicht bleiben.

Eljaba. Das ift aufe genaueste auch meine Empfindung.
— Uch, Bruder Senir, lag uns wegeilen, wie konnen wir in biefer Bloge bier bleiben? (Beibe suchen fich jurudzuziehen.)

Eliafaph. Bleibt, Bruder! wir wollen uns in meine Bohnung an einen bunteln Ort verfügen - es ift noch Giniges in eurem Innern zu enthullen. -

Hierauf führte fie Eliafaph binab in eine buntle Salle, bie bie nur barin vom Sabes verschieden war, bag bier himmeles luft wehte. Dann fuhr er fort:

Untersucht euch nun genan und pruft euch, ob nicht noch ein verborgenes Etwas in eurem Innern ift, das euch von bem Busfluchtnehmen zu Christo gurudgehalten hat?

Senir. Dieg verborgene Etwas ift mir aufgebedt, es besteht in folgender Bibellehre:

Das ganze verdorbene Menschengeschlecht liegt unter dem Fluch und Jorn Gottes. — Das ganze Geschlecht von Adam an die auf den letzten Menschen, der geboren wird, hat den leiblichen Tod und die ewige Berdammniß verdient, und es kann nicht anders begnadigt, der Jorn Gottes nicht anders gessillt werden, als wenn sich ein vollkommen unschuldiger sund densfreier Mensch freiwillig hingibt, und den schrecklichsten Tod, den sogar der größte Berdrecher kaum verdient, für das menschliche Geschlecht leidet. Dazu wurde nun der Gottmensch Ehristus bestimmt, und um das menschliche Geschlecht an diese Borstellung zu gewöhnen, so mußten von Andeginn an Thiere, unschuldige reine Geschopfe geschlachtet und für die Sünden der Menschen geopfert werden, weil ohne Blutvergießen keine Bergebung möglich ist — die daß Ehristus das große Opfer vollendet hatte.

Dieß ist unstreitig die Lehre der heiligen Schrift von der Ersthfung bes Menschen und feiner Berschnung mit Gott. Bir haben sie aus Ehrsurcht gegen Gott und sein heiliges Bort ges glaubt, aber immer widersprach und unser inneres Gefühl von Recht und Unrecht diesem Begriff, und hinderte uns, ihn von ganzem herzen anzunehmen. Dieß ist eigentlich der Grund von Allem, was uns noch am wahren Glauben mangelte.

Eliafaph. Du haft ben rechten Punkt getroffen, lieber Bruber! Das war auch unfer Anoten, ben wir lange nicht los fen konnten, ber aber fehr leicht zu lofen ift, wenn man nur ben rechten handgriff weiß. —

Gott schuf ben Menschen rein und unsterblich, und setzte ihn in eine Lage, wo er sich, seiner anerschaffenen Bestimmung gemäß, immer mehr vervollkommnen und zugleich auch immer glückseliger werden konnte; zugleich warnte er ihn vor einer Frucht, weil beren Genuß ben Samen bes Todes in seine Natur bringen wurde.

Mun trat ber Berfucher berzu, und fagte: Die Frucht faun euch boch Gott unmöglich verboten haben; benn mer fie genießt, ber wird Gott gleich, und erkennt, was gut und bofe ift. Daß bieß ber Mensch in seinen Willen aufnahm — baß nun ber Gebanke in ihm aufstieg: "Allso mißgonnt dir Gott biese Alehm, lichkeit," und baß er nun mit bem Ungehorsam gegen ben gott-lichen Beschl auch noch die Empbrung verband, und seinem Schöpfer zum Trotz gleich senn wollte, das Alles zusammen machte seinen Fall aus.

Diefer Fall jog nun folgende unvermeidliche Folgen nach ficha.
1) burch den Genuß ber perbotenen Frucht wurden alle finne, lichen Reize und Lufte bis ins Unendliche erhöht, und 2) murber ber Trieb zur Berähnlichung mit Gott in Selbsisucht verwandelt.

Beides mußte, der Natur des Menschen gemaß, erblich merden: benn Beides theilte fich ben Kindern durch die in fie uberg gebende Gafte und burch die Erziehung mit.

Sett mar alfo die bem Menfchen gottliche Ratur wiberwartig. und eben fo bem reinen und beiligen Gott bie menfchliche Ras tur, und ba jebe Abmeichnna von ben Gefeten Gottes und bes Ratur, bei bem vernunftigen Befen, ibrer Anlage und Ginriche tung nach , fchmerzhafte Folgen nach fich gieben muß , weil fer chen baburch von jeder Abmeichung abgeschredt und auf ber Babn ihrer Bestimmung erhalten merben follen, indem vernunfe tige Wefen ja nothwendig frei fenn mußten, fo mar dieg nun bei bem Menschen ber Rall. Die Unordnung, Die er in feinen Rorper gebracht hatte, machte ihn von der außern Natur und feinen eignen Wirfungen abbangig, fo baf nun Schmerzen, Rrante, beiten und endlich ber Tob unvermeiblich murben. Dief Alles. gereichte ihm eigentlich ju feinem Beften, benn wenn er in feie ner Selbfisucht auf Erden unfterblich geblieben mare, fo murde er ben Satan an Bosheit übertroffen haben; darum ift auch in biefem Sinne ber Tod ber Gunden Gold, bas ift, eine Belobnung fur bie Gunbe.

Shuch n. dgl. bebient, fo will fie damit anzeigen, daßibie Bire tungen ber heiligen, reinen, gottlichen Natur auf die verdore bene, in den Augen Gottes abscheulich gewordene menschliche Na-

tur gerade bie nämlichen find, als wenn ein frommer Bat über seine ungerathenen Rinder gornig wird, und fie mit feine Bluch fo lange belegt, bie fie fich betehren und wieder feine Willen gemäß leben. Die Bibel muß fo reben, wenn fie bit gemeinen Menschenverstand verständlich fenn moge. lichen schmerzhaften Rolgen bes Kalls Abams werben also an unter bem Bilde der Strafe eines Miffethatere vorgestellt. fie gleich eigentlich alle mit einander Befferungemittel, bas if eben bas find, mas ein guter Bater gur Buchtigung uber fein Rinder verhängt, um fie zu beffern. Dag in dem Befen Gob tes feine Beranderung vorgebe, fein Born im eigentlichen Ber ftanbe moglich fen, bas verfteht fich von felbit; ber Gunber empfindet die Gottheit als ein verzehrendes Reuer, und der be anadiate Chrift als eine mobithatige, belebende und ermarmente Sonne.

Die hauptsache aber, die dem vernünftigen Unverstand bei philosophischen Geistes aller Zeiten am widersinnigsten vorkommt, ift nun der Punkt: daß dieser Zorn Gottes nicht anders gesiste werden kann, als durch den Tod und Blutvergießen unschied diger Thiere, und endlich sogar des reinsten und besten Menschen Das ist nun den Juden ein Aergerniß, den Griechen eine Thei heit, und der heutigen philosophischen Vernunft unerträgsich, und doch braucht man nur den Geist aus dem Buchstaden in entwickeln, so ist Alles Gott geziemend und sehr vernünstig.

Ein schwaches Bild ober Gleichnis von diesem hochheiligen Ge heimnis kann die unpartheilsche Bernunft schon ziemlich berühren; gesetz, eine ganze Familie hatte sich durch frevelhafte Unvorsichtigkeit eine sehr gefährliche und schmerzhaste Krankheit zwezogen, so daß nun nichts anders als der erschreckliche Tod unvermeiblich zu erwarten ware; ein einziges Mittel aber war noch übrig, um diese Familie zu retten und sie wieder vollkommen gesund zu machen, wenn sich nämlich ein vollkommen gesunder Mensch dazu verstünde, sich das Blut die auf den letzen Tropfen abzapfen zu lassen, welches dann jeder Kranke ordent lich und mit gehöriger Diat Tropfenweise einnehmen müßte; da sich nun Niemand zu diesem tödtlichen Opfer für die unglückliche Familie verstehen wollte, so entschlöße sich endlich der alteste

Sohn freiwillig und aus lauter Liebe zu seinen Geschwistern und beren Erhaltung bazu, indem er allein von der Bergiftung rein geblieben ware; weil es aber noch einige Zeit anstehen mußte, indem dieser Erlöser und Heiland noch Vieles zu verrichten hatte, bis er das große Opfer übernehmen könnte, so mußten die Kranken die dahin, um sie an die Blutarznei zu gewöhnen, das Blut reiner Thiere einnehmen. Sagt, Brüder! ware es nun vernünftig, wenn man in diesem Falle die Natur, oder gar ihren Schöpfer der Grausamkeit beschuldigen wollte, weil sie nicht anders als durch Blut versohnt werden könnten?

Eljada. D himmlischer Bruder! wie beruhigend! 21ch fuge nun auch noch bie Unwendung hinzu!

Eliafaph. Gehr gerne! - Die geifiliche Rrankheit ber menschlichen Ratur besteht barin:

- 1) Daß die funlichen Reize die Reize zur Frommigkeit weit überwiegen, und
- 2) daß die Liebe zu Gott, als bem bochften Gut, in Gelbfts fucht verwandelt worden ift.

Wenn diese Krankheit nun grundlich geheilt werden soll, so ift eine allmächtige, allgegenwärtige, jedem menschlichen Geiste zugängliche, das ift, eine wesentliche gottliche Kraft nothig, welche, wenn sie von dem freien Willen des Menschen ergriffen wird, nach und nach seine finnlichen Reize schwächen, die Triedezur Gottähnlichkeit beleben, den Blick in die abscheulichen Gräuel des menschlichen Herzens und in die Tiefen der gottlichen Liebenswürdigkeit erhellen, und so den Menschen wieder zu seiner wahren Bestimmung erheben kann.

Durch biesen Leibensweg wird nun aber auch diese menschliche Natur bes Mittlers zur hochsten moralischen, und da sie nun auch mit bem Geist Gottes wesentlich und unzertrennlich vereinigt ift, zugleich auch zur gottlichen Burbe erhoben: folglich in Berbindung mit diesem gottlichen, allwissenden und allmachtigen Geiste fahig, die Weltregierung zu versehen.

Diese Regierung geschieht nun folgendergestalt: ber allwalstende gottliche Geist Christi wirkt auf eine hochstweise, endlichen Wesen unbegreifliche Urt, durch unsichtbare Rrafte durch das Wort Gottes und baraus herfließende mundliche Lebren und

Schriften, und burch die außere Natur, and wohl unmitte bar felbst, auf die Gemuther aller Menschen somohl ber Chie fen als ber Nichtchriften, boch fo, bag ber Wille bes Menfche wollfommen frei bleibt; biejenigen nun, die biefen Winten and Borftellungen folgen, ihren Willen gang von biefem Geift leiten luffen und fich fo feiner Rubrung übergeben, diefe merben nach und nach in seine Natur vergestaltet, fie fundigen immer went ger. und badurch, baf fie burch Liebe, Demuth und Sanftmut überall gegen die Wirfungen ber verdorbenen menfcblichen Re tur fampfen, fo werben fie Berkzeuge ber Beltregierung und bes großen Erlofungewerte, und alle Gunben aller Menfchen werben nach und nach burch ihre Folgen, Quellen unendlichen Segens, Berfzeuge zur Bervollfommnung, Beiligung und So liafeit aller Rinder des gefallenen Abams, und auf biefe Beife wird bann die Erlofung vollfommen vollbracht, ber Gerechtige feit Gottes genug gethan, und bie Menschheit mit ber Gottheit verfobnt, indem fie ihr Ebenbild wieder errungen bat.

Diese ganze Vorstellungsart aber ist für ben gemeinen Wenschenverstand, besonders uncultivirter Bolker, und überhampt der großen und allgemeinen Menschenklasse durchaus nicht faßlich, und noch weniger fähig, harte Herzen zu rühren und dem beiligen Geist zugänglich zu machen, — deswegen wählte Erin der heiligen Schrift immer die sinnlichsten, treffendsten, aber auch zwedmäßesten Vilder, um jene erhabene Dinge und Mahr beiten auch dem einfältigsten und ungebildesten Menschen sast lich und tief rührend zu machen. Wie kann demnach das Erischungswerk rührender, und dem dummsten Menschen begreife licher vorgestellt werden, als auf folgende Weise:

"Gott, der allmächtige Schöpfer aller Dinge, ift aller Ren inschen Bater; Er schuf ihre Stammeltern heilig und gut, und "seite sie in ein gar herrliches Land, wo sie den himmel ans "Erden hatten; nun verbot Er ihnen aber von einer schablichen "Frucht zu essen, weil sie davon krank und sterblich werden "wurden, sie ließen sich aber durch ein boses seindseliges Wesen "versühren, so daß sie doch von der Frucht aßen, und also ungen "borsam und seindselig gegen Gott, aber nun auch krank und "sterblich wurden. Darüber wurde nun der große himmlische

Beter febr gornig, und nun erklarte er ben ungeborfamen Ainbern . baff fie augenblicklich aus bem auten Lanbe wee "maften, bamit fie nicht noch gottlofer murben: Dabe, Same .mer und Trubfal aller Urt, und endlich ber Tob, mußten nun "Br unvermeidliches Schidfal fenn, um ihre finnlichen Triebe sim Baum zu balten; ob Er fie nun gleich ihrer moblverbiens "ten Strafe auf ewig überlaffen und fie gang berftofen tounte, "so wolle er fich boch mit unendlicher Liebe ihrer erbarmen, und "ibnen wieder ein Mittel an die Sand geben , wodurch fie , wenn "fie es geborig brauchten, nach ihrem Tobe eine unaussprechliche "arofie Seligfeit erlangen tonnten : es murbe einft zu feiner "Beit ein vollfommen Seiliger aus ihrem Geschlecht erscheinen. "ber murbe eine fo große Liebe zu feinen Brubern , ben Den iften, baben, bag er gang freiwillig und ungezwungen alle "bie fcredlichften Strafen, bie bie Menfchen burch ihren Unde-"borfam und Gunben verbient batten, auf fich nehmen, und "ben ichrecklichen Tob fur fie aussteben murbe: mer nun mit "berglicher Liebe auf diesen Erlofer hoffte, um feinetwillen gern "alles erduldete, bon Bergen an ihn glaubte, und ben Willen "Sottes nach allen seinen Rraften befolgte, ber murbe felig merben. Um fich aber bee großen Todes bes Erlofers beständig "an erinnern und ihn nicht zu vergeffen, follten fie von Beit gu "Zeit lebendige Thiere schlachten, befondere follten fie auch bies "Opfer bringen, wenn fie eine Gunde begangen batten, und amenn dieft Dofer mit einem buffertigen Bergen und mit bent "Borfat gefchebe , binfubro aus allen Rraften die Ganbe au "meiden, fo wolle Er um des kunftigen Erlofere willen ibnen "anadig senn u. s. w."

Dieg war eigentlich ber in Bilber gehalte Bibelbegriff bes alten Bundes, ber bem Ginen mehr, bem Undern weniger flar fen mochte; überhaupt aber murden die blutigen Opfer bon Unbeginn an , bei allen Beiden und entfernteften Rationen ; wie Berfohnungsmittel bes Sunders mit Gott beilig geachtet with bon feinem Bolf unterlaffen; mober es bann auch gewiß ift, baß fcon bie erften Menschen bieruber eine gottliche Offenbarung und Befehl gehabt haben muffen, welches auch Abals Dofet 1. Dof. 4, 4. unwiderlegbar beweist. Buverläßig murbe Ruch 111111

24

Stillings fammtl. Schriften. 11. Bant.

auch von Herzen und redlich meinen, so geht's ihnen wie-es uns allen Funfen ergangen ist, sie mussen dann hier im Kinderreich das noch nachholen, was sie gleich Anfangs hatten thun sollen.

Eljada. Aber jene Bucher ober Menschen, die das verborgene Leben mit Christo in Gott, oder die reine Mystik empfehlen, find boch wohl nicht schädlich?

Eliafaph. Keinesweges! — aber sie sind nicht fur Anfänger, sie sind keine Milch für Säuglinge im Christenthum,
fondern dann, wann der Christ die erste Periode durchgegangen
hat, dann erst sind solche Schriften fehr nützlich; denn sie erhalten ihn im Ernst, und treiben ihn an zum Wachen und Beten,
weil er sonst, wenn er den Bußkampf vollendet, und die gnädige Bergebung seiner Sünden tief in seiner Seele empfunden hat,
sich gar leicht auf dieses Faulbettchen hinlagert, einschläft und
nun in süßen Träumen vom Verdienst Christi seine Lebenszeit
verschlummert.

Eljada. Mun sage une boch, himmlischer Bruder! was solche Christen und was wir hatten thun muffen?

Eliafaph. Wenn ber Menfch fich unwiderruflich enticolof. fen bat, ein mahrer Chrift, bas ift, ein Mensch zu werben, wie er feiner urfprunglichen Bestimmung und allen feinen Unlagen nach werben foll, fo ift bas allererfte, mas er zu thun hat, baß er einen festen unwiderruflichen Entschluß faßt, gang nach bem Billen Gottes zu leben, seinen eigenen Willen ganzou verlaugnen, und mit Bachen und Beten in der Gegenwart Gottes ju wandeln, so wie auch wir uns dieg Alles zu thun bestrebt baben. Dieg muß aber nun mit einem eben fo wichtigen Saupts puntt verbunden merben, welchen mir verfaumt baben: jest muß er auch fein Leben aufs genqueste prufen, fich alle bie Gunben, die er von jeber begangen bat, lebhaft und mit ihren gol gen vorstellen. Die Beiligfeit und die Gerechtigfeit Gottes, mit allen ihren Korbernugen an die Menschen, mobl ermagen, und auch in feinem veranberten Buftanbe alle feine Gebanten, Borte und Berfe genau und unparteiifch prufen, und fie gegen jene gottlichen Forberungen balten, bamit er nach und nach fein unergrundliches Berberben und feine Ohnmacht, ben Billen Gots

tes m erfallen, nicht blos einseben, fondern auch empfinden mbge! benn wenn bief unterlaffen wird, fo fommt ber Menfch nie gur grundlichen Ginficht feines unaussprechlich großen Berberbens, folglich auch nicht zu ber mabren Demuth, ohne welche Reiner ein Burger bes Simmels werben fann; eben fo wenig fann bann auch eine unüberwindliche Sehnsucht nach ber Erlbfung burd Christum entstehen, weil man bief Bedurfnif nicht bringend empfindet; mithin ichwebt man fo amifchen Simmel und Erben fort; man glaubt gutmuthig, bamit man glaube; man wird in ber Treue im Mandel bor Gott amar bor ichmeren Sunden bewahrt, aber man gelangt nicht zur mahren lebendigen Liebe ju Gott und Chrifto, und baber auch nicht zur mabren lebendigen Liebe zu bem nachften. Geht, ihr Lieben! bas ift's. woran es uns gefehlt bat, und woran es noch vielen guten und redlich benkenden Seelen fehlt, die den muftischen Beg jum Les ben gewählt baben; fie find ftreng im Urtheil gegen Andere, weil fie fich felbst nicht genug tennen und fich fur beffer balten, als fie find.

Senir. So wie es bem Blindgebornen senn mußte, als ihm der herr sein Gesicht gab, so ist es mir jett; mir fällt eine Hulle vor meinem Blick in mein Inneres weg; ich bin nackend ausgezogen, und was ich vorhin nur kalt und todt wußte, das suble ich nun warm und lebendig, nämlich daß alles Gute an mir lautere Gnade Gottes, und alles Uebrige ein Gräuel in den Augen- des Allerheiligsten ist. — Ach Gott! ich schame mich, wie Abam, als er sich nackend fand; ich mochte mich ins fernste Dunkel hullen — hier in der Wohnung der Seligen kann ich nicht bleiben.

Eljaba. Das ift aufs genaueste auch meine Empfindung.
— Ach, Bruder Senir, lag une wegeilen, wie konnen wir in biefer Bloge bier bleiben? (Beibe suchen fich jurudzuziehen.)

Eliafa.ph. Bleibt, Bruber! wir wollen uns in meine Bohnung an einen dunkeln Ort verfügen — es ift noch Giniges in eurem Innern zu enthullen. —

Sierauf fuhrte fie Eliafaph binab in eine dunkle Salle, die bie nur darin vom Sades verschieden mar, daß hier himmeleluft wehte. Dann fuhr er fort: Untersucht euch nun genau und pruft ench, ob nicht noch ein verborgenes Etwas in eurem Innern ift, das euch von dem 31-fluchtnehmen zu Chrifto zurudgehalten hat?

Senir. Dieß verborgene Etwas ift mir aufgebedt, & besteht in folgender Bibellehre:

Das ganze verdorbene Menschengeschlecht liegt unter bem Fluch und Jorn Gottes. — Das ganze Geschlecht von Abam an die auf den letzten Menschen, der geboren wird, hat den leiblichen Tod und die ewige Verdammniß verdient, und es kann nicht anders begnadigt, der Jorn Gottes nicht anders gestillt werden, als wenn sich ein vollkommen unschuldiger sund bensfreier Mensch freiwillig hingibt, und den schrecklichsten Tod, den sogar der größte Verbrecher kaum verdient, für das menschliche Geschlecht leidet. Dazu wurde nun der Gottmensch Shristus bestimmt, und um das menschliche Geschlecht an diese Vorstellung zu gewöhnen, so mußten von Anbeginn an Thiere, unschuldige reine Geschopfe geschlachtet und für die Sünden der Menschen geopfert werden, weil ohne Blutvergießen keine Verzebung möglich ist — bis daß Christus das große Opfer vollendet batte.

Dieß ist unstreitig die Lehre ber heiligen Schrift von der Ersthfung bes Menschen und seiner Verschnung mit Gott. Bir baben sie aus Ehrsurcht gegen Gott und sein heiliges Bort ges glaubt, aber immer widersprach uns unser inneres Gefühl von Recht und Unrecht diesem Vegriff, und hinderte uns, ihn von ganzem Herzen anzunehmen. Dieß ist eigentlich der Grund von Allem, was uns noch am wahren Glauben mangelte.

Eliasaph. Du haft ben rechten Punkt getroffen, lieber Bruder! Das war auch unfer Knoten, ben wir lange nicht losen konnten, ber aber sehr leicht zu losen ist, wenn man nur den rechten Handgriff weiß. —

Gott schuf ben Menschen rein und unsterblich, und setzte ihn in eine Lage, wo er sich, seiner anerschaffenen Bestimmung gemäß, immer mehr vervollkommnen und zugleich auch immer gluckseliger werben konnte; zugleich warnte er ihn vor einer Fruche, weil beren Genuß ben Samen bes Todes in seine Ratur bringen wurde.

### Chryfäon

ober

bas goldene Zeitalter in vier Gefängen;

nebft

einigen Liebern und Gebichten.

tur gerade die nämlichen sind, als wenn ein frommer Bater über seine ungerathenen Kinder zornig wird, und sie mit seinem Fluch so lange belegt, die sie sich bekehren und wieder seinem Willen gemäß leben. Die Bibel muß so reden, wenn sie dem gemeinen Menschenverstand verständlich seyn möge. Die natürlichen schwerzhaften Folgen des Falls Adams werden also auch unter dem Bilde der Strafe eines Missethäters vorgestellt, ob sie gleich eigentlich alle mit einander Besserungsmittel, das ist, eben das sind, was ein guter Vater zur Züchtigung über seine Kinder verhängt, um sie zu bessern. Daß in dem Wesen Gotzes keine Veränderung vorgehe, kein Jorn im eigentlichen Bersstande möglich sey, das versteht sich von selbst; der Sünder empfindet die Gottheit als ein verzehrendes Feuer, und der begnadigte Ehrist als eine wohlthätige, belebende und erwärmende Sonne.

Die Hauptsache aber, die dem vernünftigen Unverstand bes philosophischen Geistes aller Zeiten am widersinnigsten vorkommt, ift nun der Punkt: daß dieser Zorn Gottes nicht anders gestillt werden kann, als durch den Tod und Blutvergießen unschild diger Thiere; und endlich sogar des reinsten und besten Menschen Das ist nun den Juden ein Aergerniß, den Griechen eine Thorbeit, und der heutigen philosophischen Bernunft unerträglich, und doch braucht man nur den Geist aus dem Buchstaben zu entwickeln, so ist Alles Gott geziemend und sehr vernünftig.

Ein schwaches Bild ober Gleichniß von diesem hochheiligen Geheimniß kann die unpartheiische Bernunft schon ziemlich beruhigen; gesetzt, eine ganze Familie hatte sich durch frevelhafte Unvorsichtigkeit eine sehr gefährliche und schmerzhafte Krankheit zugezogen, so daß nun nichts anders als der erschreckliche Tod unvermeidlich zu erwarten ware; ein einziges Mittel aber ware
noch übrig, um diese Familie zu retten und sie wieder vollkommen gesund zu machen, wenn sich nämlich ein vollkommen gesunder Mensch dazu verstünde, sich das Blut bis auf den letzen
Tropsen abzapfen zu lassen, welches dann jeder Kranke ordentlich und mit gehöriger Diat Tropsenweise einnehmen müßte; da
sich nun Niemand zu diesem tödtlichen Opfer für die ungläckliche
Familie verstehen wollte, so entschlöße sich endlich der alteste

Sohn freiwillig und aus lauter Liebe zu seinen Geschwistern und deren Erhaltung bazu, indem er allein von der Bergiftung rein geblieben ware; weil es aber noch einige Zeit anstehen mußte, indem dieser Erlöser und Heiland noch Wieles zu verrichten hatte, bis er das große Opfer übernehmen konnte, so mußten die Kranken dis dahin, um sie an die Blutarznei zu gewöhnen, das Blut reiner Thiere einnehmen. Sagt, Brüder! ware es nun vernümftig, wenn man in diesem Falle die Natur, oder gar ihren Schöpfer der Grausamkeit beschuldigen wollte, weil sie nicht anders als durch Blut versohnt werden konnten?

Eljaba. D himmlischer Bruder! wie beruhigend! 21ch fige nun auch noch die Anwendung hinzu!

Eliafaph. Schr gerne! - Die geifiliche Rrantheit ber menschlichen Natur besteht barin :

1) Daß die finnlichen Reize die Reize zur Frommigkeit weit Merwiegen, und

2) daß die Liebe ju Gott, als dem bochften Gut, in Gelbfts fucht verwandelt worden ift.

Benn biefe Rrantheit nun grundlich geheilt werden foll, fo ift eine allmachtige, allgegenwartige, jedem menschlichen Geifte bas ift, eine mefentliche gottliche Rraft nothig, fie bon bem freien Billen bes Menfchen ergriffen nlichen Reize fchmachen, Die Triebe it be Blid in bie abicheulichen Grauel Gera. bie Tiefen ber gottlichen Lies ben Menfchen wieber zu feiner un aber auch biefe menfcliche noralischen, und ba fie nun ich und ungertrennlich bern Burbe erhoben: folglich allwiffenben und allmach= zu berfeben. nbergeffalt: ber allmale bochftweise, endlichen pare Rrafte burch bas minbliche Lebren und

Schriften, und burch die außere Ratur, and wohl unmittele bar felbit, auf die Gemuther aller Menschen somobl ber Chris fien als ber Nichtchriften, boch fo, baf ber Wille bes Menfchen wolltommen frei bleibt; biejenigen nun, bie biefen Winten nub Borftellungen folgen, ihren Willen gang von biefem Geift leiten laffen und fich fo feiner Subrung übergeben, diefe werben nach und nach in feine Ratur vergestaltet, fie fundigen immer wenis ger, und baburch, baf fie durch Liebe, Demuth und Sauftmuth überall gegen die Wirkungen der verdorbenen menschlichen Ratur fampfen, fo werben fie Werkzeuge ber Weltregierung und bes großen Erlofungewerte, und alle Gunben aller Menfchen werben nach und nach burch ihre Rolgen. Quellen unendlichen Seaens. Berkzeuge gur Bervollfommnung, Beiligung und Se ligfeit aller Rinder bes gefallenen Abams, und auf biefe Beife wird bann bie Erlofung vollfommen vollbracht, ber Gerechtigs feit Gottes genug gethan, und die Menschheit mit ber Gotteit veribbnt, indem fie ihr Chenbild wieber errungen bat.

Diese ganze Vorstellungsart aber ist für den gemeinen Wenschenverstand, besonders uncultivirter Bolker, und überhampt der großen und allgemeinen Menschenklasse durchaus nicht faßlich, und noch weniger fähig, harte Herzen zu rühren und dem beiligen Geist zugänglich zu machen, — desmegen wählte Erin der beiligen Schrift immer die sinnlichsten, treffendsten, aber auch zweiknäßesten Bilder, um jene erhabene Dinge und Wahre beiten auch dem einfältigsten und ungebildesten Menschen sahr lich und tief rührend zu machen. Wie kann demnach das Ersthungswerk rührender, und dem dummsten Menschen begreife licher vorgestellt werden, als auf folgende Weise:

"Gott, der allmächtige Schöpfer aller Dinge, ift aller Men"schen Bater; Er schuf ihre Stammeltern heilig und gut, und
"sette sie in ein gar herrliches Land, wo sie ben himmel auf
"Erden hatten; nun verbot Er ihnen aber von einer schädlichen
"Frucht zu effen, weil sie davon frant und sterblich werden
"wurden, sie ließen sich aber durch ein boses feindfeliges Wesen
"verführen, so daß sie doch von der Frucht aßen, und also unge"horsam und feindselig gegen Gott, aber nun auch frant und
"sterblich wurden. Darüber wurde nun der große himmlische

"Bater febr gornig, und nun erflarte er ben ungeborfamen "Rinbern . baff fie augenblicklich aus bem anten Lanbe mes .maften, bamit fie nicht noch gottlofer murben: Dabe, Sam-.mer und Trubfal aller Urt, und endlich ber Tob. mußten nun .ibr unbermeidliches Schickfal fenn, um ihre finnlichen Triebe .im Baum ju balten; ob Er fie nun gleich ihrer moblberbiens "ten Strafe auf ewig überlaffen und fie gang verftogen tounte, "fo wolle er fich boch mit unendlicher Liebe ihrer erbarmen, und "ibnen wieder ein Mittel an die Band geben , wodurch fie , wenn "fie es geborig brauchten, nach ihrem Tobe eine unquesprechliche "große Seligfeit erlangen tonnten : es wurde cinft zu feiner "Beit ein volltommen Beiliger aus ihrem Gefchlecht erscheinen. "ber murbe eine fo große Liebe ju feinen Brubern . ben Men-"fchen, haben, baß er gang freiwillig und ungezwungen alle "bie fcbredlichften Strafen, die die Menfchen burch ibren Unge-"borfam und Gunden verdient batten, auf fich nehmen, und "ben schrecklichen Tob fur fie ausstehen murbe: wer nun mit "berglicher Liebe auf diesen Erloser hoffte, um feinetwillen gern "alles erbulbete, bon Bergen an ihn glaubte, und ben Billen "Sottes nach allen seinen Rraften befolgte, ber murbe felig wer-...ben. Um fich aber bes großen Tobes bes Erlofers bestänbig "an erinnern und ihn nicht zu vergeffen, follten fie von Beit gu "Beit lebendige Thiere schlachten, befonders follten fie auch bies "Dpfer bringen, wenn fie eine Gunde begangen batten, und ... wenn bief Dofer mit einem buffertigen Bergen und mit bem "Borfat gefchehe, binfubro aus allen Rraften die Gande ga "meiden, fo wolle Er um bes funftigen Erlofere willen ibnen "gnabig senn u. f. w."

Dieß war eigentlich ber in Bilber gehulte Bibelbegriff bes alten Bundes, ber bem Einen mehr, dem Andern weniger flar fenn mochte; überhaupt aber wurden die blutigen Opfer bon Anbeginn an, bei allen Heiden und entferntesten Nationen, die Berschnungsmittel des Sunders mit Gott heilig geachtet und von keinem Bolf unterlassen; woher es dann auch gewiß ift, daß schon die ersten Menschen hierüber eine gottliche Offendarung und Befehl gehabt haben mussen, welches auch Abals Opfer 1. Mos. 4, 4. unwiderlegbar beweist. Zuverläsig wurde auch

ben ersten Menschen die Ursache und der Zweck der blutigen Opfer, ungefähr auf die Art, wie ich euch so chen gesagt habe, vorgesstellt; allein die Unachtsamkeit seiner Nachkommen machte, daß sie es aus der Acht ließen, und blos bei ihren Opsern siehen blieben, indessen blieben, indessen blieb denn doch eine dunkle Ahnung von einem kinstigen Erlöser übrig, welche hernach durch den israelitischen Gottesdienst, die Propheten und heiligen Männer immer klarer, beutlicher und aussuhrlicher gemacht wurde.

Als nun der Erlofer wirklich kam und das Erlofungswerk ausstührte, — zu einer Zeit aussührte, als noch alle Welt zur Tilgung der Sünden Thiere opferte, so konnte ja keine zweckmäßigere Lehrsart gewählt werden, als die, deren sich die Apostel bedienen, wenn sie sagten: "Hort nun auf zu opfern, Christus hat nun "einmal für allemal seinen eigenen Leib zum blutigen Opfer für "eure Sünden hingegeben; glaubt nun an Ihn, liebt Ihn, "folgt seinen Lehren und laßt euch durch seinen Geist regieren, so "werdet ihr selig."

Und noch immer, wo die Menschheit langst die Opfer-Iden vergeffen hat, thut die apostolische Bekehrungs Methode die beste Wirkung; man versuche es einmal, einem undekehrten roben Menschen die Erldsung durch Christum auf diese Art vorzutragen, wie ich sie euch faßlich gemacht habe, so wird man immer sinden, daß es weiter keine Wirkung hervordringt, als etwa eine kalte Bewunderung, im Fall er es auch begreift, dabei bleibt es dann; auf das Herz und auf den Willen thut es gar keine Wirkung, daher ist diese Vorstellung blos für weit gestretere Seelen, die im dunkeln Glauben stehen und deren Vernunft sich nicht beruhigen kann, und dann kann man auch der abermüthigen philosophischen Vernunft dadurch zeigen, daß die Beilslehre nichts Unvernünstiges enthalte.

Man lese nur alle Missionsgeschichten, sowohl ber Bruberals anderer Gemeinden, so wird man diese Wirkungen allenthalben einerlei finden: Hottentotten und Gronlander, Malabaren und Esquimaux, Alle werden auf diese Art bekehrt, und Alle bekommen den lammsartigen Sinn, den von jeher Alle erlangten, die sich vom Geist des Herrn bewirken ließen.

Senir. Wir werden verklart, Eljada? - biefe Rebe bat unfern Glauben vollig erhellt.

Eljada. Gelobet sey ber Erhabene! jetzt kennen wir erft ben gween Hobenpriester nach ber Ordnung Melchisebeche recht, die halle ift weg, und wir glauben nun ganz an Ihn mit unber bingter Liebe, Er mache nun aus une, was Ihm wohlgefällt!

Auf einmal strahlte ein wunderbares siebenfarbiges Licht in biefe Duntelheit, und eine holde Stimme forderte fie alle Funfe ab in bobere Spharen. — —

पार्च भैंग श्रीम भाषामधी सांध्री 10 जिल्हा (१० के का १८०४) कर्न का १८०४) कर्न है। इंड (16) ज रूप के १८०४ (१० १८) कर्न के १८०४ (१० १८) इन्हें के १८०४ (१० १८) में (16) कि १८ १८) दोषाहित्रके के १८०४ (१० १८)

••••

...

## Chryfäon

ober

bas golbene Zeitalter

in vier Gefängen;

nebst

einigen Liebern und Gebichten.

# TO HISTORY

Trafferior be dive exil

Epignik ta sole pi Lo li

And the design of the second second is

.

•

•

.

#### Vorrede.

Ich bab' bon ieber eine Reigung gur Dichtfunft gebabt, und in Anfebung ber Imagination mochte es mir auch wobl an Mie lage nicht fehlen, allein in Ansehung bes Reichthums ber Eprache folte es mir immer. Benn ich Rlopftod's und anderer bentider Meisterfanger Gebichte las, ober noch lefe, fo empfinbe ich meine Armuth, und bas thut mir leib, benn ich fpurte immer einen Trieb in mir, einmal in meinem Leben ein Gebicht ansauarbeiten, bas fur ein folches angenommen murbe, und and bafur gelten tonnte. Benn biebei irgend einem Lefer einfallt: Ei warum benn ein Gebicht? - ift bas nicht vielleicht ein Ruhmsuchtstitel, ber bem Christen, mabrlich! nicht gegiemt? - fo antworte ich endlich: Welches Menfchen Bert ift benn rein in ben beiligen Mugen bes Berrn? Inbeffen taun its boch fo viel fagen, baf ich mir als Dichter nie hoffnung auf einen großen Ruf, auf einen boben Rang unter ben beutichen Dichtern machen fann, und bas aus zweierlei Granben : Erfilich tann, mag und barf ich zu meinen Arbeiten feine anbere Materien mablen, als bie gur Chre meines herrn und Met fters, und gum Beften feiner Religion gereichen. Dabei ift aber feine Ehre, fein Ruhm bon bem berrichenden Geift ber Beit gu erwarten. 3meitens bab ich auch nie Beit gehabt, große und berabmte Dichter zu ftubiren, und ihnen ihre Runft abzulernen; bies ift aber beut ju Tage burchaus nothig, wenn man nicht von ber ftrengen, und bis jum Ueberbruß efeln Rritit uns fer Beit gegeißelt werben will. Ich burfte also wohl fagen, baff nicht Rubmsucht, sonbern auf biese Urt zu vergnugen and zu erbauen, die mabre Beranlaffung zu folgendem Gebicht ift. Dit biefem verhalt es fich folgender Geftalt:

Darum richt ich meine heitern Blide Auf bas strahsenreiche Ziel ber Zeit; Athme himmelstüfte und erquide Mich im hinblid auf bie herrlichkeit, Die bie nahe Zukunft uns enthüllet, Wann ber heiße Kampf vollendet ist, Wein Erlöser! wann bein Plan erfüllet, Du nun Richter und Befreier bist.

Lieblich schimmernd glangt von jenem Sügel, Mir in bunkler Racht ein Licht hervor, Auf der Morgenröthe leisem Flügel, Schleicht ein süßer Zon zu meinem Ohr, Wie der Aeole: Harfe holdes Sauleln, Wenn ein kuhles Lüftchen sie durchweht. Seht wie sich die Lämmer: Wolken kräuseln, Heller strahlt des Lichtes Majestät.

Ahnend blick ich in die lichte Ferne, Dorche jenem sanften Flötenton, In der Hand die dämmernde Laterne, Streb ich vorwärts — Uch! ich sehe schon Auf dem sanst bestrahlten Rasenhügel, In dem Morgenglanz Siona stehn, Fühle, wie von ihrem goldnen Flügel, Dimmelslüstchen mir entgegen wehn.

Beg mit dir du dämmernde Laterne,
Schnöder Beisheit, falsch berühmter Kunst!
Pilf Siona! daß ich mich entserne
Aus des Gifthauchs Schwefelqualm und Dunst.
Flügle mich hinauf zu jenem Gipfel,
Bo mein Auge reinen Aether trinkt,
Bo ein Lichtstrahl über Cedernwipfel
Mir zur wonnevollen Aussscht winkt.

Bie im hohen ahnungsvollen Traume Sich ber träge Körper leicht erhebt, Und ben Geift ein Duft vom Lebensbaume Aus bem Paradiese neu belebt, So entschwing dich nun bem Weltgetöse, Weine Seel, zum reinen Licht empor; Hoch erhaben über Erbengröße Ragt bein allumsassend Biel hervor. An Siona's Arm gelehnt, burchschweb ich Das Gebiet ber Sphären Harmonie; Unter ihres Klügels Schutz erheb ich Balb mein Ohr zur Seraphs Symphonie. Bas ich bort gehöret und gesehen, Singt mein stammelnd Lieb den Brüdern vor; Bas im Reich bes herren wird geschehen.

Hall melobisch in bes Frommen Ohr.

Aber wer es bort, muß reines Derzens, Brei von Bornrtheil und Irrfal feyn. Es gewährt ihm Lindrung seines Schmerzens, Rährt die Doffnung nicht mit leerem Schein: Denn fein Fundament ist sest gegründet, In dem Worte, das von Anfang war, Und mein ganges Wesen ist entzündet,

11.

Deil'ger Geist bes Baters und bes Sohnest Beihe mich zu beinem Sanger ein. Ach! ich möchte gern an beines Thrones Stufen einst 'ein Mitgenosse sepn.

Miltons, Klopftods, Gellerts, Kramers, Sallers,

Ravaters, und wer noch fonft bich fang, Möchte jebes muben Erbenwallers Trofter fenn, mit meinem harfen Rlang. 12.

Bin ich gleich kein großer Birtuofe, Ift mein Ton bem feinen Ohr nicht rein, Meine arme Poesse oft Prose, Run so darf ich doch wohl Schüler sepn. Leibe beine wohlgestimmte Lever, Sanger Gottes auf Moriah, mir, Bis ich bei des Lammes Hochzeitseier, Einst ein bestrer Sanger bin als hier.

# Inhalt bes erften Gefangs.

Selmar entbedt in ber Kerne ein anmutbiges Thal, it biefem einen Tempel, er municht febr, in ben Tempel gu tom men, wird aber burch einen hoben Ball und ein verichloffenes Thor in bemfelben baran verbindert. Gr mente fich and to na biefe rath ibm, ju einem Ginfiebler ju geben, ber in Ger Rab wohnt; fie fagt ihm, bag er ben Schluffel ju Ber Pforte wiffe; er geht hin, und bittet ihn um Eröffnung ber Pfotte; ber Gin fiedler Dahlon aber belehrt ibn, bag er verher eine fcwer Prüfung ju bestehen babe, bie barin bestunde, bag en burch ei nen gefährlichen unterirbifden Beg geben, mit allerband Unge beuern fampfen, und enblich an einen Ort gelangen mußte, wi er auf einer Safel an ber Band erfahren murbe, ob er jum Seber Chryfaon's bestimmt fen? Selmar unterzieht fid ber Prufung, hatt fie treutid aus, und bringt bem Ginfieblet bis verlangte Radiricht mit, ber ihm nun bie Worte: Bffnet. Dierauf geht er in ben Tempel, mo er wiederum eine Drufuns aushalten muß. Run wird er ins Allerheitigfte geffict, we er au feinem erhabenen Swed vorbereitet wird.

### Erfter Gefang.

1.

Ich burchschwebte ungemeßne Raume, Auf den Schwingen reger Phantaste: Bas ich sabe, sind nicht teere Träume, In den Lichtsgestlden irrt man nie. Benn das Herz nur rein ist, und nicht geizet Rach der Ehrsucht Tand und Sitelkeit; Benn den Seist kein frevler Borwih reizet, Und das Aug don Fleden ist befreit.

Endlich fah ich in ber lichten Ferne Ginen Tempel in bem Morgenstrahl herrlich schimmern. Ach! ich wollte gerne Bu ihm hin, in jenes schone Thal; Aber vor mir stiegen ftarte Balle, Unersteigbar stell und hoch empor; In der Mitten, an der hochsten Stelle Stand ein hohes und verschloßnes Thor.

Ueber jene Balle hinzuschweben,
Dazu war mir hier die Luft zu fein;
Doch mir war's so, daß ich um mein Leben
Gerne wollt in jenem Tempel sepn.
Su Siona, die mir ungesehen,
Immer liebevoll zur Seiten ist,
Sprach ich: Liebe! kann es nicht geschehen,
Wenn du, Engel! sichtbar bei mir bist?

4.

Daß ich mich auf beinem Flügel schwinge Ueber jene hohen Wälle hin, Und dem Herrn in jenem Tempel bringe Weinen Dant, den ich Ihm schuldig bin? Ober öffne mir das Thor der Pforten, Um an deiner Hand hindurch zu gehn, Denn ich will auch gern im Tempel dorten, Bu dem Herrn um nähern Ausschluß siehn:

Bas sein Volk nach biesem Kampsgebränge In ber Jukunst zu erwarten hat? Ach! ber Jammer zieht sich in die Länge, Und der Stärkste wird im Rampse matt. Gerne möcht ich dann dem müden Streiter Hoffnung singen in sein Herz und Sinn, Daß er muthig, vorwärts, immer weiter Dränge, dis zur Siegerkrone hin.

Lieblich, wie im Wohlgeruch ber Linde, Bienensumsen auf der Blüthe schwirrt; Ober wie im lauen Abendwinde Eine Turteltaube järtlich girrt; So kam auf der leichten Bephyrd-Schwinge, Sanst Sion a's Stimm zu meinem Ohr, Und aus ihren holden Lippen ginge Folgender Orakelspruch hervor:

Merke wohl! Siona's goldner Flügel Trägt dich nur im Reich der Phantasie; Aber über jene Lasur. Sügel Bringt mein matter Flug den Dichter nie. Dort muß dich das siebensache Wesen Jenes Geistes, an Jehovah's Thron, Ganz durchdringen, und dein Aug wird sehen, Hocherfreut der treuen Dulder Lohn.

Uher bennoch will ich bich begleiten, Ungesehn bein treuer Führer seyn; Dich auf allen beinen Pfaben leiten; Barft bu in Chrysavn ganz allein, Manches würdest bu baun nicht verstehen; Dieses Landes Sprache kennst bu nicht, Aber, wenn ich werde mit bir gehen, Dann ist alles was bu stehest Licht. Jest mußt bu burch biese hobe Pforte, In ben Borhof jeues Tempels gehn, Dorten die gebeimnisvollen Borte Auf ber Borsicht Saphirtasel sehn. Diese Worte werden dich belehren, Was des herrn erhabner Wille ift? Obs dir Pflicht sep wieder umzukehren, Ober du ber Butunft Seher bift?

Bur Eröffnung jener hohen Pforten
Ift ein obler Mann vom Herrn bestimmt.
Diefer wohnt im Myrtenwäldchen borten,
Wo der Schwan auf Silberwellen schwimmt.
Nabe dich mit Ehrfurcht seiner Belle,
Sag ihm offen, was dein Herz begehrt!
Nach der Prüfung wird dir auf der Stelle,
Wenn du gut bestehst, dein Wunsch gewährt.

Für ber Prüfung war mir ernstlich bange, Meiner Ohnmacht war ich mir bewußt; Doch ich hoste, säumte nun nicht lange, Sing und stöhnte aus beklemmter Brust: Vater! laß mir ben Versuch gelingen, Sieh, ich siehe bich im Staube an: Meinen Vorsach weißt bu, ich will singen, Was du an ber Menschheit hast gethan.

Demuthsvoll und betend ging ich weiter, Auf ben Myrtenwald jur Rechten zu; Doch der Schwanenbach war wirklich breiter Als ich glaubte, mit gelagner Ruh Bolgte ich dem Ufer bis ans Ende, Bo ein kaum gesch'ner Blumenweg Führte durch ein schönes Berggetände, Ueber einen ziemtich schwalen Steg, 13.

Bu bes Rlausners bicht belaubten Salle, Bo er ruhig ernst im Schatten sas. Seine Sutte stand nicht fern vom Balle, Und er schaute burch ein helles Glas Din und her; er sah mich endlich tommen, Bie ich tief gebeugt und langsam schlich. Aber mir war bald die Furcht benommen, Uls er sprach, mein Bruder, nahe bich!

•

Rahe bich und tomm! wir sind ja Bruber, Jeber ist ein armes Abamskind, Theu'r erkauste Erben jener Güter, Die und jenseits ausbehalten sind. Ehrsurchts Schauer drang durch meine Glieder,

Schweigend folgt ich feinem Fußtritt nach; Bor ber hutte festen wir und nieder, Und er fah mich freundlich an, und fprach:

Ich erblick auf beinen blaffen Wangen Thränenspuren, fag! wo kommft bu her? Sehe Wolken auf der Stirne hangen, Auf dem trüben Auge lastet schwer Liefer Kummer; kommst du aus dem Lande, Das den Laumelbecher Gottes trinkt? Wo der Absall löst die sansten Bande, Und den Geist in Demantsessel zwingt.

Ja ich komm, verseht' ich, aus bem Lande, Wo der schwarze Hunger Leichen ist, Wo des Jammers Wuth in jedem Stande, Geiern gleich, die wunden Herzen frist. Aus dem Lande, wo die weiten Fluren, Ach! mit Menschenblut gedünget sind; Wo das Aug' erblickt die leisen Spuren, Das Jehovah's Weltgericht beginnt.

Wo ber zügellose Luxus waltet,
Mit bes Lasters unbeschränktem Heer,
Wo ber Christenglaube ist veraltet;
Ehrist um selbst verehret man nicht mehr.
Seine auserwählte treue Heerbe,
Wird mit rohem Schimpf und Spott belegt,
Unter mancher drüdenben Beschwerbe
Aechzet jeder, der sein Siegel trägt.
18.

Auch bes Höchsten Bornes Donner schreden Selten noch ein Kind bes Abfalls auf. Statt zur Sinnesänderung sich zu wecken, Fördert man zum Abgrund seinen Lauf. Kein Gefühl von Gottes Strafgerichten Dringt in einen folden frechen Seift, Das Phantom, Ratur, das sie erdichten, Das bei ihnen, leider! Gottheit heißt.

Lenkt die Welt mit diamantnen Banben, Unerbittlich herrscht der Gott, Natur; Jeder Beter wird bei ihm ju Schanden, Und er lacht des Menschenelends nur. Gisern ift der Schluß der Swigkeiten, Jedes Ding zertrümmert und vergeht; Endlich wird der Beist nach Freud und Leiden, In dem Tod wie leichter Dunst verweht.

Troftlos für ben muben Leibensbulber,
Ift boch biefer blaue Höllendunft.
Ber bas Kreuz auf seiner wunden Schulter
Billig trägt, was nüht dem biese Kunft?
Die den Abfall logisch bemonstriret,
Und die Geele schrecklich irre führt,
Basilisten Schlangenbrut gebieret,
Geistlichtobt ist der, den das nicht rührt.

Ewig kann ber Jammer boch nicht währen, Balb vielleicht, erreicht er auch sein Biel. Bater! nimm zu Herzen mein Begehren, Sehnlich wunsch ich, baß es bir gestel, Mich durchs Thor ins Heiligthum zu führen, Wo ber naben Bukunft Schlüstel ist, Um bem Lohn ber Dulber nachzuspuren, Ach! ich weiß, baß du so gütig bist.

Schweigend saß ber Greis im Abenbichimmet, Luftchen spielten um den Silberbart; Lange schwieg er, doch ich hoffte immer, Was im Tempel wurde ausbewahrt, Sep doch wohl bestimmt dem treuen Streiter, In dem Kampf zu zeigen seinen Lohn. Sep so gutig, Vater! bat ich weiter, Dilf mir, daß ich seh' die Kampfertron.

Mahlan schwieg noch immer, und er schaute Durch sein Fernglas, ernst und seierlich In die Weite; er als Wächter traute Keinem, der von Ferne nahte sich, Bis er ihm ins Angesicht gesehen, Seiner Redlichkeit versichert war. Dieser Blick, ich muß es frei gestehen, Schien mir surchtbar, drohte mir Gefaht.

et ning's sammit. Schriften. II. Baud.

Aengeltich, ihn noth fernet anzuflehen,
Sentte ich zur Erbe meinen Blick;
Doch ber erfte Schritt war nun geschehen,
Ich beklagte tief mein Miggeschick.
Rathsam war es nicht, jeht umzutehren,
Auszuharren hielte ich für Pflicht;
Sich aus Menschenliebe zu beiehren,
Tabelt boch ber wahre Weise nicht.

Endlich brach er bann bas ernste Schweigen, Seufzt und blickte mich burchbringend an. Und er sprach: Du willst, ich soll die zeigen Bu der Jukinst Heiligthum die Bahn. Weißt duch, was dem zu thun gebühret, Der der Zukunst Schleier lüsten mag? Sieh! die Prüfung, die zum Biel dich sühret, Ist so schwer, daß mancher Held erlag.

Schwerer nicht, verseht ich, als bas Lelben, Das seit langer Beit bas Herz beschwert, Deine Prüfung wähl ich unter beiben; Bleibt mein ernster Borsat bann bewährt, So erbarme bich des müben Pilgers, Deffne mir das sest verschloßene Thor, Bu dem Heiligthum des Sündentilgers, Der vielleicht zum Seher mich erkoht.

Wie die Abendsonne lieblich blinket, Wie sie aus der Donnerwolke kritt, Und dem müden Fuß zur Ruhe winket, Der des schwülen Tages Hiche litt, So erhellten sich des Rlausners Blicke; Kühn betrittst du eine schwere Bahn, Sprach ey sanft und freundlich, nun so schicke Dich mit Ernst zur schweren Prüfung an. 28.

Dort am Juß bes Berges gahnt bie Spalke Eines schroffen Felsen schwarz hervor. Siehst du sie, mein Freund! ganz nah am Balbe? Diese ist der Prüfung dunkles Thor. Seh hinein mit Gott ergebner Seele, Wohlbewaffnet, bete, fürchte nichts! Findst du einen Scheidweg, nun so wähle Den, der zeigt, den Schimmer eines Lichts.

Wenn dich graufe Ungeheuer schreden, Dir ein Ungethum versperrt den Schritt; Benn dich ode Poltergeister neden, Dann geb vorwärts, stets mit festem Tritt. Mit dem Schilde mußt du dich bededen, Und das bloße Schwerdt in deiner Hand, Mußt du immer muthig vorwärts streden, So besteget dich tein Widerfand.

Wenn zur Seiten dir ein Abgrund gahnet, An der dunketn, handbreitschmalen Bahn. Und ein schlangenfüßger Robold wähnet Dich hinab zu schleubern, greif ihn an Mit dem Schwerdt, er flieht, mit festem Tritte Bandle fort, gerad, mit frohem Muth; Schreite auf des schmalen Pfades Mitte Sicher fort, so gehts am Ende gut.

Rah' am Biete findst bu eine Leiter,
Steil, boch fest, an einem Belsen stehn;
Steig hinauf, und geh' mit Borsicht weiter,
Dann wirst bu ein Ungeheuer sehn,
Drachenabnlich, roth, mit steben Kopfen,
Und mit zehen Hörnern oben brauf,
Dieses trägt ein Band mit steben Knöpfen,
Und bestehlt bir, sie zu lösen auf.
32.

Thust bu's nicht, so bist du schnell vertbeen,
In den finstern Abgrund stößt es dich,
Doch bist du jum Seher auserkohren,
Und du merkst von sern, es nähert sich,
Dann halt ihm mit Muth bein Schwerdt entgegen,
Decke dich mit deinem starken Schist,
Wehr dich, wie die tapfern Ritter psiegen,
Weil es jeht ums eble Kleinod gilt.
33.

Rämpfe stark, bu mußt bas Band ihm tauben, Das am zehnten Horn herunter hängt. Seine sieben Knoten aufzuklauben, (Wenn dir anders wird ber Sieg geschenkt) Ist nicht schwer, berühr' nur mit ber Spike Deines Schwerdtes, jeden, er zergeht Wie ein öber Schatten, und die Hispe Dieses Unholds wird wie Dunst verweht. Kalter Schauer fuhr burch meine Glieber. Baterl sprach ich, werd' ich ba bestehn? Freundlich gab er mir zur Antwort wieber: Sanz gewißt wenn bu mit heißem Flehn, Ernst, gerad, bedächtlich, surchtlos wandelst, Immer vorwärts, nie zurücke weichst, Gottergeben immer weistich handelst, Wis du nun das hohe Ziel erreichst.

Dieses ist nicht fern mehr, bu erblickest Rechter Hand ein wunderschönes Licht; Rah' dich ihm, und wenn du dich erquickest Un der Silberquelle, saume nicht; Eile durch die weiße Marmorpsorte In den Saal, da siehst du an der Wand Sine Tafel, merte wohl die Worte Die da steh'n, und mach' sie dir bekannt.

Denn aus ihnen kann ich sicher schließen, Ob zum Seher bu berufen bist? Hussicht wirst bu bann genießen, An bem Fenster, bas zur Rechten ist. Haft bu ausgeruht, so eine weiter, In der Ede siehst du noch ein Thor; Geh' hindurch, auf sproffenreicher Leiter Kömmst du bort auf jenem Berg hervor.

Dann komm her, erzähl was du gesehen; Find ich in der Probe dich bemährt, Dann soll, was du wünschest, baid geschehen, Sehen sollst du was dein Herz begehrt.

Zeht will ich dir Schwerdt und Schild nun geben, Ginen sichern helm dir sehen auf.

Gottes Engel sollen dich umschweben,

Bahrend dem geheimnisvollen Lauf.

38.

Ich begann nun schnell bie ernste Reife, Schnurgerad zur Felsenspalte bin, Trat hinein, und nach ber Ritterweise, Schwerdt und Schilb gefaßt; mit festem Sinn Schritt ich fort, und folgte einem Schimmer, Der mir zeigte meine schmale Bahn; Mit geschärftem Blide sah' ich immer Jeben meiner Schritte prufend an, Ob er nach bes Mausners treuem Rathe, Meiner Führung angemessen fep?
Und so ging ich auf bem bunteln Pfabe Muthig fort. Auf einmal schlich herbei, Aus ber finstern Kluft ein Ungeheuer, Drachenabnlich, with und fürchterlich. Aus ben grellen Augen sprühte Feuer, Betend ging ich fort und faste mich.

Redte dann getrost des Schwerdes Spice
Ihm entgegen, rief: entferne dich!
Wie getroffen von des himmels Blice,
Schrumpft es brüllend ein, und krümmte sich;
Schlupfte dann in schlangenförm'gen Bogen,
Ungesäumt zum dustern Loch hinein;
So wie sich der Schweif hineingezogen,
Konnt ich weiter gehn und ruhig senn.

41.

Aber bald erschien in bunkler Firste, Ueber mir ein andres Ungethum, Das wie rasend mit den Jähnen knirschte, Gleich der Riesenschlang, mit Ungestümm Auf mein Haupt herabzuschießen drohte, Doch ich stand und sah es muthig an; Als ich ihm des Schwerdes Spite bote, Schwand es weg, der Kampf war abgethan.

Jeho war mir alle Furcht verschwunden,
Deiter ging ich fort auf meiner Bahn.
Bweimal hat ich nun schon überwunden,
Uch! die dritte Probe sing nun an:
Tief im Abgrund, auf der rechten Seite,
Dort ich ein Gebrüll nach Löwenart,
Dorte ein Geknirsche, wie im Streite.
Mit dem Schwerdt und Schilbe wohl verwahrt,
43.

Sing ich schleunig fort; mich umgusehen, Dber flill zu ftehen, wagt' ich nicht. Das Gebrull tam naher, und bas Wehen Eines Pesthauchs, und ein falbes Licht, Wirkten wie betäubend; meine Safte Stockten in ben Abern, mein Gebein Starrte wantend, ich verlor die Krafte, Konnte die Gefahr wohl größer fepn? Doch ich faßte Muth, und mit Bertrauen Sehte ich die schwere Ballfahrt fort, Aber balb entbeckte ich mit Grauen Gin Gewürme, bas am Wege bort Gräßlich tobte, und im Phosphor-Schimmer Glipernd, tigermäßig um sich biß. Ich verzagte und ich bachte: nimmer Kommst du durch, bein Fall ist hier gewiß.

Doch ich magt' es, mit bes Schwerdtes Spike, Aber matt und bebend ihm zu brohn; Ach! es sant mir in ber Hand, die Hips Schwächte mich; nun hört' ich einen Ton, Der wie Narfenlispel mir die süßen Worte in die mube Seele sprach: Bucke dich, und friech auf Hand und Fußen, Folge stets dem Silberschimmer nach,

Der zur Linken auf bem Pfade glanzet, Bald wirst du ein kleines Pfortchen sehn, Und ein Sitter, das den Pfad begranzet, Kriech hindurch, so kannst du weiter gehn. Freudig sant' ich auf die Erbe nieder, Und ich spürte keinen Pesthauch da; Ich erlangte meine Kräfte wieder, Und war bald dem kleinen Pförtchen nah.

Muthig krach ich durch und kam nun wieder Auf die ichmale, immer dunkle Bahn; Aufrecht ging ich fort, bald auf, bald nieder, Und ich traf manch Abenteuer an. Sie erzählen, brächte Langeweile, Meine Waffen schützten immer mich, Meinen Pfad verfolgte ich mit Gile, Immer war er schmal und fürchterlich.

Endlich kam' ich glücklich zu ber Leiter, Die da hoch und steil am Felsen stand. Ich bestieg sie prüsend, sest, und heiter, Aber oben an der grauen Wand, Hing ein Scheusal, drohend und abscheulich; Mitten auf der Leiter, doch mit Muth Beigt ich ihm mein Schwerdt, es brüllte greulich, In den Abern stacke mir das Blut. Ach! ich bachte, guter Rath ift theuer!
Borwarts kann, und flieben barf ich nicht; Dennoch naht' ich mich bem Ungeheuen, Auf die Drachenbruft bas Schwerdt gericht; Bis ichs mit ber Spige fast berührte, Wie ein Dunstbild schwand es seitwarts hin, Ich erstieg die Leiter und verspürte Reue Krafte, heitern Muth und Sinn.

Eine Strecke war ich fortgegangen, Als ich bort bas rothe Unthier sah; Und am zehnten Horne sah ich hangen Jenes Band, ich eilte, war ihm nah. Seine sieben Köpfe brüllten greulich, Mich mit ihren Donnerstimmen an; Die Gesichter grinzten ganz abscheulich, Doch ich sand mit Muth mich angekhan.

Rudte helm, und Schild, und Schwerbt zurechte, Stand', und schaut ihm ruhig ins Gesicht, harrte auf ben Angriff, bies Gesechte, Das mir jeht bevorstund', scheut' ich nicht: Denn ich war nun schon geübt im Streite, hatte viele Feinde schon gesehn, Und von allen war mir nichts zu Leibe, Unter Gottes Beistand nichts geschehn.

Endlich brulte einer seiner Ropse:
Frecher! du betrittst dies heiligthum!
Rannst du lbsen diese sieben Rubpse?
Rein Gott kann es; sieh dich wacker um,
Ob dir irgend starke hulf erscheine,
Ob ein Engel in der Nahe ist?
Tausend Engel sind so gut wie keine,
Ich bin Gott, wie du ein Teufel bist:
53.

Das ist wahr, versetzt ich, doch dein Prahlen, Dein vermünscht Gebrulle fürcht' ich nicht. Jeht will ich dir auf den Kopf bezahlen, Was du längst verdienet; dein Gericht Ift nun endlich kommen; und ich rectte Start mein Schwerdt auf seine rothe Brust, Sprach, indem ich mit dem Schild mich beste, Wisse, Unhold, daß du weichen mußt.

Alle fieben Köpfe brulten grafilich,
Sprühten Feuer auf mein startes Schitt.
Diefer Anblick war fo furchtbar häßlich,
Und fein Wiberstand so start und wilb,
Daß ein Schauer mir burchs Herze bebte,
Doch ich stand und flehte himmelan,
Ob mir gleich die Bung am Gaumen klebte,
Blieb ich boch auf meinem Kämpferplau.
55.

Plöhlich fiel mir ein die Knöpf zu rühren, Mit dem Schwerdt, wie mir befohlen war. Es geschah, nun konnt ich deutlich spüren Meines Feinds Ermattung; offenbar Lenkte sich der Sieg auf meine Seite, So wie Eis in heißer Gluth zergeht, Burden Knöpf und Thier in diesem Streite, Wie ein Nebel in dem Sturm verweht.

Wie ber Bunbesbogen nach bem Regen, Strahlte bort ein wunderschönes Licht; Ihm zur Seiten rauschte mir entgegen Gine Silberquell, ich säumte nicht Meine durre Junge zu erquicken, Suchte bann bas bienbend weiße Thor, Balb erschien es meinen gier'gen Blicken, Deißer Dank stieg zu bem Herrn empor.

Jeho eilte ich zur Marmorpforte, Trat hinein und sah die Tasel an, Ach! da fand ich nun die holden Worte: Sludlich bist du! Mahlons weißer Schwan Hat den Schluffel zu den starten Thoren. Friede strömte fluthend durch mich hin; Denn ich war zum Seher auserkohren, Der Gedanke stärkte jeden Sinn.

.∵છ

Aber um die Aussicht zu genießen, Gilte ich dem goldnen Fenster zu, Das mir Mablon hatte augewiesen; Welcher Anblick, welche Himmelsruh! Morgendämmrung auf dem Luftgesilde, Sanste Stille ruhte auf der Flur, Ach! da fah' ich in dem schönsten Bilde, Unster Zukunst beitige Ratur.

Aus dem fernen Often trat der Morgen Silberbläulicht, hoch und hehr hervorz Doch die Sonne war noch tief verborgen. In des himmels Lasur stieg empor Sin Juwel, der holde Stern der Liebe, huldreich blickend über Berg und Thal. Band ich Worte, daß ich recht beschriebe, Das was ich gesehen, allzumal.

Ein Gebirge, fern in weitem Bogen, Schien mir dunkelblau im zarten Duft; Mit smaragdnem Sammet überzogen Bar die nahe Flur, und milde Lust Behte Frieden in mein ganzes Wesen, Borgeschmack der nahen Seligkeit, Jeder Kranke müßte hier genesen, Dier im Lande der Bufriedenheit.

Silberbache sah ich ruhig fließen, Einem mäßig großen Strome zu; Sie durchschlängelten die schönsten Wiesen, Zwischen Myrten Wäldchen, sanste Ruh Krönte jeden gründelaubten Hügel, Alles keimte jung und schön hervor, Auf des kühlen Oftwinds leisem Flügel Stieg der Fluren Wohlgeruch empor.

Nahe vor mir sah ich Anospen schwellen, Boller Araft, um nächstens aufzublühn. Seitwarts an den füßen Wasserquellen, Strebten Palmen. Beiden schlant und fühn, Doch empor, und in des Ostwinds Fächeln Schwankten ste, wie lebend, in der Luft, In der Morgenröthe holdem Lächeln, Trunken sie des himmels Lebensduft.

Weber Menschen, Thiere, noch Gestügel Ronnt' ich in dem Paradiese fehn; Still und ruhig wars auf jedem Hugel; hin und wieder sah ich Palmen wehn; Aber keine Früchte, lauter Blüthe, Reine Hauser, nirgend eine Spur Irgend eines Lebens, milbe Güte Sorgte für die nahe Batunft nur.

Lieblich wehte mir ein Ton entgegen, Und er drung melodisch mir zum Ohr; Ach! Siona kam auf meinen Wegen, Ueberall mit Liebe mir zuvor; Und sie sagte: jest hast du erfahren, Wie Chrysaon gegenwartig ist,

Bie es fenn wird, foll fich offenbaren, Wenn bu in ber Bufunft Tempel bift.

Mich von biesem lieben Ort zu trennen, Wurbe mir, wie leicht zu benten, schwer; Doch ich konnte auch im Licht erkennen, Daß es jeho noch zu frühe wär. Darum eilt' ich nun mit Freuben weiter, Durch bas mir beschriebne enge Thor, Stieg ben Schacht hinan auf jener Leiter Und fam bann auf Mahlons Berg hervor.

3auchzend lief ich schnell ben Berg hinunter, Unverweilt zu Mahlons Halle bin. Und ich sprach: Wein Vater! sieh wie munter Ich nach dieser schweren Prüfung bin. Deinen Schlussel zu der hohen Pforte Find' ich wohl bei deinem weißen Schwan, Dieses zeigten mir die goldnen Worte Deutlich auf der Marmortasel an.

In dem Fenster sah' ich mit Entzüden,
In des Himmels schönstem Morgenroth,
Bas den müden Kämpfer wird beglüden,
Einst nach heißer überstandner Noth.
Rir erschien im Paradieses Bilde,
Blüthe keimend, und in stolzer Ruh,
Ich! Chrysäons himmlich Lustgesilde,
Und dann eilt' ich beiner hütten zu.
68,

Jeho wirst bu mich nun weiter führen, Da ich in der Prob bestanden bin, Durch des Walles sest verschloßne Touren, Bu der Zukunft hohem Tempel hin. Rahlon füßte mich mit holder Liebe, Und er sprach: mit Freuden soll's geschehu. Denn von Gott sind deine heißen Triebe, Jeho schon das Reich des Herry zu sehn. An bes Schwanenbaches Silberquelle, Bo sie sprubelnd aus bem Felsen quillt, Findet man des Schwanes dunkle Belle, Und in ihr ein schnes Marmorbild, Dessen Hals der große Schlüssel zieret, Ehrerbietig nahm ihn Mahlon ab; Denn der Geift, der dieses Bild regieret, Ift von Gott, der ihm den Schlüssel gab.

Mit bem Schlüstel eilten wir zur Pforten, Diese schloß der Klausner freudig auf, Und entließ mich dann mit diesen Worten: Du beginnst nun deinen fernern Lauf. Sen behutsam! wunsche nicht zu sehen Was zu deinem Zweck nicht notthig ist; Weiter als man winkt, darst du nicht gehen, Selig bist du, wenn du weise bist!

Donnernd langsam schwungen fich bie Flügel Der erhabnen Pforte rudwärts um,
Und ich eilte vorwärts auf ben Hügel,
Schnurgerad jum ftillen Heiligthum.
Majestätisch, in ber Abendröthe,
Sanft beleuchtet, stand er prächtig ba,
Und ber Bögel liebliches Gestöte
War bem Ohr bes stillen Porchers nah.

Boller Ehrfurcht eilte ich jur Pforten, Bo ein hüter mir jur Seiten stand! Dieser sprach ju mir mit sansten Worten: Gehe vorwärts, an der vordern Wand Wirst du bald ein kleines Pfortchen sehen, Alopfe an, so wird es aufgethan; Was mit dir dann weiter soll geschehen, Zeigt dir dort ein heilger Priester an.

Deilger Schauer brung burch meine Glieber, Alls ich in bas enge Pförtchen trat! Un ber Schwelle fant ich flehend nieder, Wo ich Gott um Hulb und Gnade bat. Jeht erschien ein Priester weiß gekleibet, Ernste Feier ruhte im Gesicht. Durch die Prüfung war ich vorbereitet, Darum bebt ich für ber zweiten nicht. Durch ben Bink bes Priefters aufzustehen, Und ihm schnell zu folgen, faßt ich Muth, Bagt es nun ins Heiligthum zu gehen, Bo im Dunkel aus der Opferglut, Auf dem Altar Weihrauchdämpse wallten, Langsam bis zum hohen Dom empor; Aus dem obern Chor des Tempels hallten Hochgesange zum geweihten Ohr.

Jeho sprach ber Priester: Dein Gemuthe Sep nun frei von aller Sinnlichteit. Bende dich an beines Mittlers Gute, Sep mit Wachen und Gebet bereit, Seine Offenbarung zu empfangen; Doch eh' dieses wirklich kann geschehn; Muß bein heißer Bunsch und bein Berlangen, Abermal durch eine Prüfung gehn.

Sieben heilge Tage mußt du wachen, hier in dieser dunkeln Todtengruft, An der Seite eines rothen Drachen, Stets umweht von lauem Leichendust; Fasten mußt du alle sieben Tage, Brod und Wasser wird dir nur gereicht. Was der herr dir auserlegt, das trage Muthig, bis der rothe Drache weicht.

Unaufhörlich muß bein Rauchwerk brennen, Auf bem Altar in ber Tobtengruft. Bon bem Altar barfft bu nie bich trennen, Denn ber Dampf vertreibt die böfe Luft. Da kann dich der Orache nicht berühren, Ihn betäubt der starke Opferdampf; Endlich wirst bu mit Bergnügen spüren, Wie er schwindet ohne Müh' und Kampf.

So kann weber Duft noch Drache schaben, Benn bu stets Gebet und Wachen übst, Dein geheimer Führer wird bir rathen, Bas bir nüht, wenn bu ihn nicht betrübst Durch Berstreuung, Schlaf und Langeweise, Dein Gemuth muß stets gesammelt sepn, Benn ber Drach verschwunden ist, bann eile hier in bieses heiligthum herein. Auf bem Scheitel stiegen meine Daare, Wie vom Sitterstoff gerührt empor; Abet, ba wo ich nun einmal ware, Fand kein Rüdweg statt, kein offnes Thor. Ganz in Gott versenkt, mit heißem Flehen, Ging ich bebend auf die Dable zu; Grausend wars, und schredlich anzusehen, Doch von Innen spurt' ich Muth und Rus.

Dort zur Linken sah ich nun ben Drachen Feuer aus ben grünen Augen sprühn, Drepspisigt Gezüngel aus dem Rachen, Sah' für Jorn die Anorpelstirne glühn, Und sein ganzes Ansehn war abscheulich; Eines Sprungs eilt' ich dem Altar zu; Ach er bäumte sich und brüllte greulich, Ich bin sicher bacht' ich – brülle du.

Schleunig warf ich Räuchwerk aus ber Schaale, In bes Opferfeuers rothe Glut, Dankend nahm ich dann jum Abendmahle, Brod und Waffer; mit getroftem Ruth Saß ich auf bes Altars Stufen nieder, Wachte treu, vergaß bes Opfers nicht, Lage kamen, Nächte kehren wieder, Immer bliebs in meinem Innern Licht.

Wenn ich Schwermuth und Ermattung fühlte, Dann vermehrte ich den Opferdampf, Auch Sion a's leises Flüstern kühlte Oft die heiße Stirn im schweren Kampf. Endlich ward der Drache überwunden, Ganz entkräftet lag er stöhnend da. Ach! ich hatte nun das Ziel gefunden, War der hohen Offenbarung nah.

An bem letten meiner Prüfungstage, Gegen Abend kam ber Priester, froh, Heiterlächelnd; merk was ich bir sage! Fing Er an: bas große A und D Beigt bir auf bes Saphirs himmelbläue, Daß bu von Ihm auserkohren bist, Beinem Bolk zu zeigen, was auf Treue, Die im Kampf besteht, zu hoffen ift. Gile schnell and bieser finstern Kammer, Folge mir ins heitre Heiligehum! Und vergiß nun allen Erbenjammer, Sieh bich nicht nach andern Dingen um; Blid nur aufwärts, denn dir ftrahst entgegen, Bon der Saphirtafel goldne Schrift, Bas du liesest, mußt du wohl erwägen, Weil es beinen hohen Ruf betrifft.

Eilends floh' ich aus ber dunkeln Belle, Aus ber Höllen gleichen Tobtengruft. In dem Tempel fand ichs ticht und helle, Mich umwehte Paradieses Luft. Fröhlich hob ich nun die Augenlieder Bum Gewöld des hohen Doms empor. Goldnes Feuer strahlte auf mich nieder, Aus dem Saphir schien die Schrift hervor:

Sottgeweihter! steig herauf und nahe Ehrerbietig dich dem Perlenthor! Tritt hinein — fink nieder, — und empfahe Das, wozu Jehovah dich erkohr. Bunsche aber weiter nichts zu sehen, Als zu sehen dir vergennet ist; Bird bein kuhner Borwig weiter gehen, Wisse dann, daß du verloren bist.

Eine Marmortteppe gegen Morgen, Führte zu bes Tempels innerm Chor; hinter einem Borhang war verborgen Das gehelmnisvolle Perlenthor. Dieses fand ich offen, ich verweilte Nun nicht länger vor ber offnen Thür, Ich versentte mich in Gott und eilte Froh hinein, und bantte Ihm bafür.

Bor ber Bundeslade fant ich nieber,
Die ich hier mit tiefer Shrsurcht fah.
Mich umtönten hohe Jubellieber,
Und der Geist des Herren war mir nah.
Mich umwehten Paradieses Lüfte,
Und das Morgenroth der Ewigfeit
Hauchte nieder süße Lebensdüfte,
Streute Boblgerüche weit und breit.

Dimmelswonne stromte auf mich nieber, Und ich funte, füß betäubt, bahin. Sanft burchwehten alle meine Stieber Deitge Schauer, und ein jedet Simn Bard erhöht, als wurde ich entkleidet Bon der Hulle meiner Sterblichkeit, Durch dies Wehen ward' ich vorbereitet, Bu dem Blick in jene goldne Beit.

Sanfter Schlummet tobte meine Sinnen Bon bem Band bet physischen Ratur; Dobe Traume öffneten von innen, Eine Aussicht in Chryfaons Flux. Ich empfand im Traume neues Leben, Und entbeckte eine Belt vor mit; Inne Bilber, die mich noch umschweben, Bieber Leser! 2, rzähl ich dir.

### Inhalt bes zweiten Gefangs.

Selmar befindet sich in den schönen Gegenden des Landes Chrysaon, er beschließt, sich darin umzusehen, kommt zuerst in ein Dörschen, wo ihn ein Hausvater, Namens Gottfried, freundlich ausnimmt, und ihm auf sein Begehren Nachricht won dem Gericht über den Menschen der Günden, und über die Wischaffenheit Chrysaons gibt. Dann geht er fort, und behergt bei einem andern Hausvater, welcher Walthet her sit, und ihm seine Lebensgeschichte erzählt. Dann keist Gelm

## 3 weiter Gefang.

1.

Ich befand mich am beblumten Ranbe Gines Walbes, Rosen und Jasmin, Pflanzen und Gebusch, bas ich nicht kannte, Blühten um mich her; bie Sonne schien Hoch vom ungewölkten himmel nieder, Welcher schöner blau als jemals war, In bem Walb ertonten Jubellieder; Turteltauben girrten Paar bei Paar.

Bor mir hin entbeckt' ich in ber Beite Stäbte, Dörfer, Hügel, Berg und Thal, Alles was ich sah', die Läng und Breite, Bar erfüllt mit Früchten ohne Bahl. Bo mein Aug' hinblickte sah ich Segen, Allenthalben schweigte die Natur. Bohlgerüche wogten mir entgegen Bon bem bunten Teppich jeder Flux.

3.
Räher muß ich bieses Schauspiel sehen,
Sprach in mir ein nie empfundner Trieb,
Dort in jenes Dörschen will ich geben,
Sute Menschen haben Menschen lieb.
Daß sie gut find, ahne ich mit Wonne,
Dieser Segen, biese goldne Ruh,
Dieses sanste Säuseln, dieser Sonne
Milbes Stänzen, sichern mir es zu.

Boller Sehnsucht lief ich nun hinunter Auf bem Pfabe, ber jum Dörfchen führt, Immer wurden Felb und Kluren bunter, Gott wie innig ward' mein Herz gerührt! Bin ich benn in Ebens Paradiefe? Fragt ich meine Augen hundertmal; Jeber Garten, jebe grüne Wiefe, Schien bas schönste Stud im ganzen Thal.

Enblich war ich bann bem Dörschen nabe, Reihenweise standen hütten ba, Richt Pallaste, aber was ich sabe, War sehr einfach, zierlich — Bas geschah? Aus ber ersten hütte kam geganzen, Ein dem Unsehn nach bejahrter Manu, Wir entgegen, lächelnd, mit Berlangen Ihn zu sprechen, eilt ich und begann:

Bater! bin ich hier im Paradiese?
Bist bu Albam? lieber, theurer Mann!
Das Bergnügen, bas ich hier genieße,
Ift so groß, baß ichs nicht sagen kann.
Sib bem fremben Pilger treue Kunbe,
Nachricht von, bes Lands Beschaffenheit;
Gonn' ber Lernbegierbe eine Stunbe,
Wenn bir übrig ist bies Pünctchen Beit.

Lieber Frembling! tausendmal willfommen!
Sab ber holde Greis zur Antwort mir;
Sep gegrüßt im Königreich der Frommen,
In Chrysäon: sep willfommen hier!
Pier in meiner Dütte kannst du weilen,
Froh, so lang es dir gefällig ist.
Peißt dich bein Geschäfte nur nicht eilen;
Ach! so bleib, weil du uns theuer bist.
8.

In bem frohen Kreise meiner Lieben, Geb ich dann von Allem Kunde dir; Wo das Reich der Finsterniß geblieben, Wer das Reich des Lichts gestiftet hier; Dann kannst du das ganze Land durchwallen, Städte, Dörfer, Fluren, weit und breit; Was dir Noth ist, sindest du bei Allen, Jeder gibt dir gern mit Freundlichkeit. Dimmels. Wonn' burchströmte meine Glieber, Gerne folgte ich bem Alten nach. In der Halle sehten wir und nieder, In dem lieben Kreise, und ich sprach: Sepd mir hochgegrüßt Chrysans Bürger, Sepd mir hochgegrüßt, im Friedensland; Run, wo sind sie benn die frechen Würger? Sind sie endlich aus der Welt verbannt?

Sottfried — (benn so hieß ber fromme Alte) — Gab zur Antwort: fern ist mir die Beit, Doch mir ist, als ob noch jezo schallte In mein Ohr, ber Ton ber Swigkeit: Fabret hin Ihr Gottesläugner Alle! — Christushasser hin zum Fenersee! — Ach! die Welt erbebte von dem Falle, Jedes Scho hallte Ach und Weh!

Forsche nun nicht weiter, die Geschichte Jener Beit, Gottlob! sie ist vorbei, Ach Gottlob! bes Höchsten Strafgerichte Sind nicht mehr, wie glücklich! wir sind frep! Frei von jedem Druck der Weltbezwinger, Bon des Krieges Burde sind wir frei, Und beherrscht des Friedens Wiederbringer, Und des himmels Friedens Polizei.

Aus dem Dunstreis stohn die bosen Geister In den Abgrund, ihrem Fürsten nach, Jeho sanden sie auch ihren Meister, Der mit Flammenblick ihr Urtheil sprach. Wie ein Sturm den ftolgen Wald entblättert, War im Hun der wilde Schwarm entstohn, Wie ein Blig den hohen Thurm zerschmettert, Stürzte nieder Satans mächtger Thron.

Deft und Seuchen, grause Ungeheuer Drachenähnlich, schwanden wie im Flug Din jum Abgrund, ein verzehrend Feuer Daschte wuthend, bald, ben ganzen Bug, Der wie Gifthauch burch bie Weite stammte, Als ihn traf ber Allmacht Donnerstrahl. Uch ber nun verföhnte Gott verdammte Jeden Menschenfeind jur höllenqual.

Jebe Feinbschaft ist nun ganz verschwunden, Löwen weiden mit bem zahmen Bieh, Bolf und Baren hab ich oft gefunden Bei den Lämmern stehn, ich sahe nie Daß ein wilder Blick die Ruhe störte. Geier hab ich treisend fliegen sehn, Wenn ein Taubchen seine Stimme hörte, Blieb es ruhig auf dem Dache stehn.

Auch die Menschen schlachten nicht mehr Thiere, Fleisch und Blut ist teine Nahrung mehr; Sie verschlingen nicht mit heißer Siere, Ungezieser mancher Art; so sehr Man auch ehmals nach Genüssen geizte, So genügsam ist nun jedermann; Und was ehmals sedre Saumen reizte, Sieht der Wandrer kaum im Wege an.

Unfre Richter find pur Friedensrichter,
Und bas Wort, Prozesse, kennt man nicht.
Gottsgelehrte sind jeht unfre Dichter,
Zeder Bürger hält, was er verspricht.
Unfre Lehrer sind erfahrne Männer,
Unfre Weisen bisputiren nicht.
Unfre Fürsten sind auch Menschenkenner,
Unfre Forscher suchen wahres Licht.

Unfre Schulen athmen Menschenliebe, Unfre Jugend reinen Kindersinn, Ihre Strasen sind nicht Authenhiebe, Liebe leitet sie von Anbeginn Ihres Denkens, Wollens; Lernbegierde Mischt sich ein in jedes Kinderspiel. Jedes Kind ist seines Alters Bierde, Gottesfurcht und Tugend ist sein Biel. 18.

Staunend fprach ich: bas find Bunderbinge,
Sag' mir Bater! wie bas möglich ift?
Menschen seyd ihr boch noch — wie geringe,
Ist die Kraft zur Tugend — selbst ber Ehrift Bankt und strauchelt täglich auf dem Wege,
Den ihm Christus vorgewandelt hat,
Immer sind noch bose Triebe rege,
Und ber stärtste wird im Kampie matt. Sottfried gad zur Antwort: beine Frage
Ist vernünftig, aber höre mich:
Schrecklich waren jene Leidenstage,
Jede Stunde drohte fürchterlich.
Müde war die Menschheit, Müde! Müde!
Nirgends Ruhe, Angstruf überall!
Und der Jorn des Allerhöchsten glühte,
In des Strafgerichts Posaunenschall.
20.

Die bem großen Thier bes Abgrunds frohnten, Rochten Galle mit verbigner Wuth; Lästerten ben Söchsten und verhöhnten Frech satanisch sein Versöhnungsblut.
Rein! sie wollten jene Seligkeiten Des verhaßten Jesus Christus nicht; Lieber sich ben Schweselpfuhl bereiten, Auf den himmel thaten sie Verzicht.

Richt so bie getreue Schaar ber Christen; Wie der Kampf wuchs, wuchse auch der Muth; Reiner wollte mehr sein Leben fristen, Alle wagten willig Gut und Blut; Schweigend, dulbend, für des Herren Sache, Harrten sehnlich seiner Ankunft nur; Einer rief dem Andern, betel Wache! Denn wir sehn des großen Tages Spur.

Bei ber ungezählten Menschen Menge,
Belcher Shristus sonst nicht theuer war,
Burbe jest in biesem Angstgebränge
Jebes Herzens Tiese offenbar:
Bas im Innern sich zum Schlimmen neigte,
Warf sich in ben Strom bes Bösewichts,
Und was einen Keim zum Guten zeigte,
Nahte sich bem Glanz bes Morgenlichts.

Der Versuchungs. Stunde große Gahrung, Wirkte mächtig in der Christenheit, Und des herben Kampses lange Währung, Branten endlich zur bestimmten Beit Diese große Scheidung ganz zu Stande. Keiner war nur halb das, was er war'; Wie man jemand sahe, so erkannte Jeder bald sein Innres hell und klar. Unvermuthet einst in banger Stunde, In der schwülen finstern Mitternacht, Kam in unsern Kreis die ernste Kunde, Biele Todten sehen ausgewacht; Und es glänzte aus dem ew'gen Morgen Bu uns hin ein wunderbares Licht. Noch war jedem unter uns verborgen Was das sep? dies ahnte keiner nicht. 25.

Plohlich sahen wir in unfrer Mitten,
Staunend zween verklärte Männer stehn,
Brüder! sprach der Eine, ausgelitten
Habt Ihr Lieben! Gott hat Euer Flehn
Nun erhöret, geht dem Herrn entgegen,
Seht Er kommt von Morgen her mit Macht!
Und es strömt herab auf Sonnenwegen,
Ein verklärtes heer in himmelspracht.
26.

Wie elektrisch Feuer suhr ein Beben, Freudig bang, durch unfre Stieder hin, Jeber prüfte nun sein ganzes Leben, Und er fand, daß er von Anbeginu Bis daher nicht treu genug geblieben, Jede Schwäche ward ihm offenbar. Uch! ich fande, daß auch ich im Lieben Meines Heilands weit zurücke war.

Plohlich hallten die Gerichtsposaunen, Donnernd über Fluren, Berg und That, Alles lief hinaus mit bangem Staunen, Menschen aller Stände, ohne Bahl. Gleich und gleich gesellte sich zusammen, Todesschrecken sträubte jedes Haar, Augen sah' man, die in Thränen schwammen, Wugen fah' man, die in Thränen schwammen, Wuth entstammte nun bes Abgrunds Schau.

Blibe strömten wie ein Feuerregen Auf bas ftolze Sottsvergefine Heer, Laufend Donner brüllten ihm entgegen, Ach, wir schauten hin, — es war nicht mehr. Doch ich wollte vom Gericht nichts fagen, Die Erinn'rung bleibe fern von mir, Aber von ben segensvollen Lagen, Die-nun folgten, sprech ich gern mit bir. Bruder! — als wir im vertrauten Aretfe, Ihn nun felbst, ben Längstersehnten sahn, Und wir armen Sunder gleicher weise, Wie die Engel, dursten zu Ihm nahn. D wie war und! Nieder zu dem Staube Beugte sich ein jedes Angesicht.
Unaussprechlich war es — Bruder! glaube, Rachempsinden kanns der Seraph nicht.

30.

Tage hatt' ich nothig, bir zu fagen, Wie bas Friedensreich gegründet ward. Darum will ich nur auf beine Fragen Antwort geben. Dir wird offenbart, Bas du wissen darsst auf beiner Reise; Sep genügsam, frage, nicht zu viel. Sep behutsam, schweiger handle weise, Denn ber Butunft Kunde hat ihr Biel.

Dor nun meine Antwort auf die Frage, Warum hier bas Sute herrschend ift? Leicht wirst du's begreifen, wenn ich sage: Jeber Bürger ist ein wahrer Sprift. Aber daß er's bleibt, und seine Kinder Richt entarten, das ist dir nicht klar; Aber du begreifest nichts geschwinder, Wenn ich dir es mache offenbar.

Alle bofen Geister sind verschwunden, Bon Berführung findst du teine Spur; Auch tein boses Beispiel wird gefunden, In der ganzen menschlichen Natur. Uch! das Weben unsver reinen Lüfte, Bringt nicht bose Safte ins Geblüt, Keine Reize — Paradieses Dufte Peitern auf und stärten das Gemuth.

Biele Lausenb sind auch auferstanden, An des Herren großem Bukunststag; Diese braucht Er dann zu Reichsgesandten. Hat nun irgend jemand eine Rlag, Und er trägt sie vor den Herrn mit Fleben, Um Erhörung, wenn ers ernstlich meint, Und der Herr es will, so kanns geschehen, Daß ihm ein verklärter Freund erscheint. Unvermuthet glanzt ein Regenbogen, Ober sonft ein wunderbares Licht, So wie auf des Rheinfalls Silberwogen, Wenn der Abendsonne Strahl sich bricht, Um den Beter her, in stiller Feier Steht der Deil'ge freundlich vor ihm da, Jener staunt und dankt, und athmet freier, Denn er weiß, die Dulfe ift nun nuh.

Oft erkennt man bann mit hoher Freude Einen Ahnen aus ber grauen Beit; Ober gar ben Bater, Mutter, Leute Aus ber traurigen Bergangenheit. Auch nicht selten kommen große Männer, Die Jahrhunderte im Grau, gewaht: Martyrer, Apostel und Beternar, Dies gibt dann bem Beter hohen Muth. 36.

Sie ermahnen, troften und belehren,
Geben unfern Kindern Unterricht;
Sehn sie einen Irrenden, so tehren
Sie ihn wieder um zum wahren Licht.
Du begreifst, daß nun auf diesem Bege
Leicht das Gute herrschend bleiben kann:
Denn an dieser hohen Geistespstege
Rimmt hier vollen Antheil jedermann.

Doch so wie der Sterne holder Schimmer Sanz erlöscht, so bald die Sonn aufgeht; So erlöscht auch jener Heilgen Glimmer, In des Weltbeherrschers Majestät. Uns durchglüht dann ein ätherisch Feuer, Wenn Er, jedoch selten, und erscheint. Jeder treue Vorsatz wird dann treuer, Wenn das Auge Liebesthränen weint.

Diefes Alles nimm bu nun zusammen,
Jeber Antrieb führt zum großen Biel,
Biele Funken bilben enblich Flammen,
Und der Funken sind unenblich viel.
Ruß nicht so das Gute herrschend werden
Und die Menschheit nach und nach burchgluhn?
Ruß nicht auf den ganzen Rand der Erden,
Rach und nach die Siegespatme blühn?

Perrlich! — fprach ich, wird benn nicht gefunden Die und ba noch eines Lasters Spur?
Ist benn jede Sünde ganz verschwunden, Aus der ganzen menschlichen Natur?
Gottfried gab zur Antwort: Schwächen bleiben Immer noch das Loos der Sterblichkeit; Aber jene Gnadenmittel treiben Jum Gebet und strenger Nüchternheit:

So wie sich ein guter Anabe schämet,
In des frommen Baters Gegenwart,
Ieden Trieb zur Sünde gern bezähmet,
Und auf seines Willens Winke harrt;
So hält hier des herren Nähe Alle
In der Furcht, man liebt, und sündigt nicht;
hütet sich mit Ernst für jedem Falle,
Und man wandelt siets in seinem Licht.

Uebereilungs Sunben find zuweilen Die und ba, ach leiber! wohl geschehn; Aber jemand an bes Lasters steilen Ubsturz, hat man hier noch nie gesehn. Jebe Schwachheits Sunbe wirft Entsehen, Ernste Reue in bes Sunbers Brust; Nur Gehorsam bringt uns hier Ergöhen, Gottes Dulb ist unfre größte Lust.

Tief gerührt, entquollen meinem Herzen Deiße Seufzer über unfre Beit; Und ich fragte ferner: mischen Schmerzen, Krankheit sich in eure Seligkeit? Selten, sprach er: nur bes Alters Schwächen Kommen spät, und bringen uns zur Ruh. Selten sieht man hie und da Gebrechen; Selten trägt fich hier ein Unglück zu.

Selbst nun biese herrichteit zu sehen, Bunsche ich aus innerm herzensgrund. Aber welche Straße mir zu geben Dienlich war bas war mir noch nicht tund. Bater! sprach ich, mache mir zur Reise, Wie's mir nuget, einen sichern Plau; Beige mir, ich bitte, gleicher Beise, Auch ben zweckgemäßen Bielpuntt an.

Er versette: bieser Bielpunkt bleibet Jebem Wanberer Jerufalem, Ben ber beil'ge Bug jum Pilgern treibet, Der besucht auch gerne Bethlehem,. Nagareth, nebst anbern heil'gen Orten. Gottes treue hut begleite bich! Lauter Segensfülle findst bu borten, Friede, Freud und Liebe tuffen sich.

Welche Straße mahl' ich? fragt ich weiter. Reis' zu Lande, sprach der liebe Mann; Allenthalben findest du Begleiter; Jeder dienet dir, so gut er kann. Auch zur See ist sehr bequem zu reisen, Denn es gibt nun keine Stürme mehr. Aber besser ists in Länder-Kreisen Recht sich umzusehn, das fördert sehr. 46.

Rann ich nicht auf unbekannten Wegen In bem Land bes Friedens irre gehn? Wollt ich fragen, boch mir kam entgegen Schon die Antwort: immer wirst du sehn Freunde, die den rechten Weg dir weisen, Dich mit aller Nothburft gern versehn, Allenthalben mußt du dich besteißen, Immersort nach Often hinzugehn.

Wenn du Antiochien erreicheft, Dann wählst du die Straße rechter Hand; Wenn du nie von dieser Richtung weichest, Kommst du bald ins rechte Friedensland; Siehst auf allen Fluren Palmen weben, Friedensbäume grünen übergu, Allenthalben wirst du Wohlstand sehen, Hor'n des frohen Dankens Judelschall.

Jeho nahm ich Abschied, und mit Bonne Gilte ich auf mir gezeigtem Pfad Beiter fort, bis mir bie Abenbsonne Balb jur Ruhe wintte, und ich bat Ginen Mann ber seinen Acter pflügte, Mir zu zeigen, wo ich über Nacht Beilen könnte? — Wenns bei mir genügte, Dann war schon bie Sache ausgemacht.

Diefes fprach er fanft mit holbem Lächeln, Spannte bann bie weißen Stiere ab, Und wir wallten in bes Oftwinds Fächeln, Sand an Sand ben bunkeln Walb hinab. Rachtigallen fungen in die Wette; Braune Rehe eilten auf uns zu, So als ob ich sie erzogen hätte, Ueberall erblickt ich stolze Ruh.

Edwen kamen gleichsam uns zu grüßen, Und ber Tieger war kein Tieger mehr, Neberall erquickte mich des sußen Bilben Honigs Wohlgeruch gar sehr. Unverwerkt erreichten wir die Wohnung Weines neuen Freundes. Fodre nun, Sprach er liebreich, es ist mir Belohnung, Wenn ich dir, mein Bruder! wohl kann thun.

Balb erschienen seine Frau und Kinder; Aus ben Augen strahlte Engelshulb.
Immer eilte jedes noch geschwinder Als bas Andre. Sab mit uns Gedulb!
Sprachen sie und liefen in die Wette Mir zu bienen, alle freuten sich,
Daß ich da war und ein jeder hatte Gern allein gedient. Tief rührt' es mich.

Frisch Semuse, Honig, Mich und Butter, Trug man auf ben weißgebeckten Tisch; Brob und Aepfel brachte auch die Mutter; Alles war einlabend, rein und frisch. Perzlich betend sehten wir uns nieber, Mich erbat der Bater neben sich, Rach dem Effen sang man frohe Lieder, Gott zum Preiß, und dankt Ihm inniglich.

Dann vernahm man aus bem Mund des Alten, Wie viel Guts an Ihm der Herr gethan; Wie ihm durch sein wunderbares Walten, Gott gezeigt zur Rettung sichre Bahn; Als der Böswicht zu vertilgen suchte, Jeden, der den Ramen Christierug, Und mit wildem Wüthen der Verruchte Langbewährter Christen viel erschlug.

Bater! Uch! erzähl boch bie Geschichte: Fing ber holben Töchter eine an, Doch nicht viel vom schrecklichen Gerichte, Sonbern nur was Gott an bir gethan. Gerne sprach ber Bater, herzlich gerne Wird von mir bein frommer Bunsch gewährt, Benn es unsern Freund, ber aus ber Ferne Rommt, und mube ist, nur nicht beschwert.

Lieber Bater! fprach ich, war ich mube, Balb wurd' mir die Mübigkeit vergehn, Benn ich hörte was burch Gottes Gute, Dir zu beiner Rettung ist geschehn. Ich bin eins mit beiner Töchter Bitten, Laß uns hören beiner Kührung Gang, Bas bu haft genossen und gelitten, Glaube nur, mir wird die Zeit nicht lang.

Nun begann der eble Mann mit Burbe:
Dort erblickt ich erst das Licht der Welt,
Dort trug ich des Lebens erste Burbe,
Wo die Beser in das Nordmeer fällt.
Früh entstoh mir, die, die mich geboren,
Din ins Land des Friedens und der Ruh,
Auch mein Bater ging für mich verloren,
Er schloß früh die Thränen-Augen zu.
57.

Ald! sie hatten Kummerbrob gegessen, Auf bes Lebens mühevoller Bahn, Bollgerüttelt war bas Maaß gemessen; Doch sie nahmen Alles willig an, Bas der Höchste über sie verhängte, Darum führte Er sie bald zum Biel, Fern von Allem, was bisher sie brängte, Was sie mir vererbten war nicht viel.

Ihre Kinder waren früh gestorben, Nur mein ältster Bruder lebte noch. Dieser hatte Geld und Gut erworben, Satte Ueberfluß und klagte doch. Ihm ward' ich jur Aufsicht übergeben, Bur Erziehung, er erzog mich nicht, Ließ mich ganz nach eignem Willen leben. Und vergaß die beilge Bormunds Phicht. Wer was mein Bruber nie versaumte, War, mich streng zur Arbeit zu erziehn; Wenn ich irgend fehlte, ach! dann schäumte Er sür Jorn; ich wollte oft entstiehn, Aber wenn ich mich besann, so graute Wir Verlagnen für dem Bettelstab, Wenn ich in die dunkle Zukunft schaute, Schoß ein Thränenstrom die Wangen ab.

In die Schule mußte er mich schieden, Dazu zwang ihn Pflicht und Obrigkeit. Wenn ich wieder kam — mit finstern Bliden, War er bann zum Strafen stets bereit. Lesen, Schreiben, Rechnen und Geschichte, War ber Inhalt meines Unterrichts, Dazu las ich mancherlei Gebichte, Rur vom Christenthum erfuhr ich nichts.

Endlich mußt ich um bes Namenswillen, Doch auch in die Christen Lehre gehn.

Meinen Seelenhunger hier zu stillen,
Und im Wort des Himmels Licht zu sehn;
Dieses war mein Bweck, doch blieb ich! leider!
Leer von Allem, was das Herze rührt:
Denn mein blinder Lehrer sah' nicht weiter,
Alls wohin sein Irrlicht ihn geführt.
62.

Ralt und tobt kam ich in die Gemeine, Die noch christlich hieß, nicht christlich war; Doch im Innern spürt' ich immer eine Liese Schwermuth, mir war noch nicht klar, Bas mir sehlte; oft ging ich mit Weinen In den Wald und siehte da um Licht: Billst du mir, o Bater! nicht erscheinen? Ries ich dann, o Herr! verlaß mich nicht!

Einsmals als ich auch so herzlich flehte, Trat ein ernster Mann mir vor's Geficht; Aus ben frausen Silberloden wehte Mir entgegen holbes Morgenlicht; Bon ben Lippen strömten Hulb und Frieden, Bon ber Stirne Heiterfeit und Anh. Balther! sprach er: Such kein Licht hienieden, Rehr/dem Often beine Blide zu! Freudig fragt ith: Ach! wer wird mich fabren Auf der nie betretnen Pilgerbahn?
Darf ichs wagen? — will es mir gebühren Deimlich wegzugehn? — ifts wohlgethan?
Freundlich fprach er: fep nur ohne Sorgen, Fürchte beines Brubers Rache nicht!
Richte deine Schritte gegen Morgen,
Eilen! Gilen! ift jest deine Pflicht.
65.

Einen Führer wirft bu immer finden,
Wo bir Rath und Hulfe nöthig ift,
Laß nur alles, was bich halt bahinten;
Wenn bu nacend ober hungrig bist,
Wird die hohe Borsicht für dich forgen;
Sast du Leiden, dent was Christus litt!
Gottes heil'ge Wege sind verborgen,
Ungesehen geht sein Engel mit.

Er verschwand vor meinen nassen Augen, Traurig staunend stand ich nun allein, Wird benn auch mein Fuß zum Reisen taugen, Werd' ich nicht ein Spott der Leute sepn? Werd' ich glücklich, wenn ich dieses mähle? Ach! so wankt ich, und die Wahl wat schwer, Fleuch und eil', errette deine Seele! Grollt' ein Donner aus dem Walde her.

Bie im Sturm bas falbe Laubblatt fliehet, Ueber ben beblümten Rasen fort, Und von fern' ein Ungewitter ziehet, Selbe Blibe zücken ba und bort, So entstoh ich dieser ernsten Stätte, Durch den Bald bis in das freie Feld. Da war nichts, das mich getröstet hätte, Sanz verlassen war ich in der Welt.

Traurig war ich — mir ben Weg zu weisen, War tein Mensch, tein Engel bei berhand,! Alch! ich siehte nun zu Gott mit, heißen Thränen, mich zu führen in bas Land, Wo mein wahres Glück mir blühen sollte, Willig war ich ja ben Weg zu gehn. Doch ich mochte benten was ich wollte, Nirgend konnt' ich einen Ausweg sehn.

Enblich fah' ich schaubernd mir zur Seiten Plohlich ein verhülltes Wesen stehn; Wer es ware, konnt' ich nicht entscheiben, Doch es war ein Mensch, das konnt' ich sehn. Sein Gesicht bebeckte nur ein Schleier, Seinen Leib ein langes Pilgerkleib; Gott sep Dank! ich athmete nun freier, Und ich fragte mit Freimuthigkeit:

Lieber Pilger! kannst bu mir nicht sagen, Den geraden Weg ins Friedenstand? Ach! verzeihe meine kunne Fragen, Denn er ist mir ganzlich unbekannt. Leise haucht' er mir bas Mort entgegen: Sey getrost! — und eile! — folge mir! Ihm zu folgen machte mich verlegen; Doch ich fand kein ander Mittel hiet.

Schnell ging er nun vorwärts, raschen Schrittes Bor mir hin, auf ungebahntem Weg;
Ich ihm nach, und eitte schnellen Trittes
Morgenwärts, bis an den schmalen Steg,
Der ganz schwankend ohne Lehne führte
Ueber einen reißend schnellen Fluß.
Grausend war mir's, weil ich Schwindel spürte,
Umzukehren war jeht mein Entschluß.

Doch ich bacht', an jene Donnerstimme, Die im Walbe mich so sehr erschreckt; Fürchtete mich für bes Richters Grimme, (Ach! sein Rachschwerbt war schon ausgereckt). Aengstlich fragt' ich meinen Führer: Sage, Sind wir hier benn auf bem rechten Weg? Uch verzeihe meine bange Klage; Denn mir schwindelt auf bem schmalen Steg.

Lies die Schrift, so sprach er, die bahinten Un der Mauer auf der Platte steht. Sep nut muthig! benn da wirst du finden, Daß der Weg den Steg hinüber geht. Blide nicht aufs Wasser, sondern schaue Starren Blids auf mich und wanke nicht. Beh gerad, mit sestem Tritt, und traue Deinem Führer, dies ist strenge Pslicht. Leise prüfend folgt' ich seinen Tritten, Schaute auf sein Havpt, sonft niegends bin. Ach! es schwantte schrecklich in der Mitten, Ernstlich fleche ich in weinem Sinn Um Bewahrung, und wir kamen endlich Glücklich jenseits an dem Ufer an. Alles war hier tieblich, schon und ländlich, Und wir fanden auch betretne Bahn.

Durst und hunger qualten mich, und mude Schlich ich hinter meinem Führer her, Enblich sicht ich: habe boch die Gute, Ach! mir wird das Pilgern gar zu schwer! Einen fühlen Ruhplat mir zu zeigen, Wo ich mich erquick mit Speiß und Trank; Auch beginnt sich schon ber Tag zu neigen, Lieber Führer! ich bin matt und krank.

Leise haucht' er mir ben Trost entgegen: Harre muthig noch ein Weilchen aus; Balb sollst du nach Wunsch der Ruhe pflegen, Dort am Eck des Waldes steht ein Haus, Wo wir ruhig können übernachten, Und vergnügt im Schooß der Freundschaft sepn; Deine Armuth wird man nicht verachten, Laben kannst du dich mit Brod und Wein.

Aber wird man ohne Gelb mir geben, Fragt ich, was burchaus Bedürfniß ist? Er verseite: Ja! was du zum Leben Brauchst, wenn du ein treuer Pisger bist. Unser König hat an allen Orten Psteger berer, die nach Hause gehn. Wir sind nahe einer engen Pforten, Wo du eine Prüfung mußst bestehn:

78.

Db bu wahrhaft arm bift? teine Guter Läßt man burch bie enge Pforte ein, Denn ber Pförtner ist ein strenger Huter, Madt und arm muß hier ber Pilger fepn. Mit bes Königs Uniform bekleibet Wirb man hier; so wie ich wirklich bin Und burch einen treuen Freund begleitet, Bis zur Friedenslandes Gränze hin.

D wie lieblich klungen biefe Borte: Schoner wie Dufff in meinem Dort Jeto war ich vor ber engen Pforte. Und wir richteten ben Blid empor, Rlopften an, ein ernfter Bachter fragte: Ber ift ba? und fah und prufenb an; Doch fo balb es ihm mein Führer fagte, Burbe uns bie Pforte aufgethan.

Freundlich murben mir allhier empfangen, Denn mein Rübrer mar ba wohl betannt, Und ich martete ba mit Berlangen, Muf mein tonigliches Reifgewand. Aber theuer tam mir bies ju fteben, Ausgezogen wurd' ich gang und gar, Bieles mußte noch vorber geschehen, Ch' ich vollig ausgerüftet mat.

Gingerieben murben icharfe Laugen, Ueberall mo Schmus und Unrath mat, Ach! ber Schmerz trieb Thranen aus ben Augen. Enblich wurd' ich völlig rein und flar. Ungethan mit einem Dilgertleibe, Much mit einem guten Dag verfebn, Ruften wir noch eine fleine Beite. Bis gur lang erfehnten Berberg gebn.

82.

Dude! Dude fam ich por die Pforte, Und mein Führer flopfte breimal an. Mch! wir hörten nun die holben Borte: Rommt herein! es wird euch aufgethan. Einwarts fdmungen fich bie fcmeren Thuren, Bang ermubet ichritten mir einher, Mein Begleiter fprach: ich will bich führen, Denn allein ju gehn, wird bir ju fchwer.

Schwankend fcblich ich nun an feiner Seiten, Durch ben Dof ins lang erfehnte Saus, Bo ich nach ben schweren Tages Leiben Ruben follte. Freundlich tam beraus, Jungfrau Demuth, fcon, ein Bilb ber Tugent, bulb ihr gacheln, ihre Diene Ruh. Auf bem Antlig blub'te em'ge Jugend, Und fie wintt uns beiben liebreich gu. Stillings fammtl. Schriften. II. Band

Sanft wie Harfenlispel sprach bie Sute: Rommt herein, Gesegnete bes Herrn! Rommt nur Balther! mit getrostem Muthe, Romm! benn wir beherbergen bich gern. Sie! wir wissen beinen lieben Namen, Eh du da warst, war er uns bekannt, Freunde aus der Pforte jeht die kamen, Haben beinen Namen uns genannt.

Und sie bracht' und in ein schönes 3immer, Dessen Aussicht gegen Worgen war. Traulich glänzte hier bes Bollmonds Schimmer, Lieblich sung ber Nachtigallen Schaar. Jungfrau Liebe brachte nun bas Essen, Freundlich grüßend seizte sie es hin. Jebe Reis beschwerbe war vergessen, Kraft und Labsal fand hier jeder Sinn.

Jungfrau Hoffnung brachte uns Getränke, Alle brei Geschwister speisten mit. Bater Glaube brachte ein Geschenke, Einen Ring von Gold und Ehrysolith. Diesen Ring (so sprach er) mußt du stecken An den Daumen beiner rechten Hand, Dann mit einem Handschuh ihn bedecken, Daß er dir von niemand wird entwandt.

Denn er ist bas wahre Orbenszeichen Jedes Bürgers in dem Friedenstand. Wenn du wirst bas frohe Liel erreichen, Dann schließt jeder dich ins Bruderband, Der an deiner Hand das Aleinod siehet, Denn der Stein hat diese Eigenschaft, Daß ar alle Herzen an sich ziehet, Mächtig, und mit nie bessegter Kraft.

Mich burchströmte nie empfundne Freude, Als ich biesen Ring am Daumen sah; Dann umarmten mich die lieben Leute, Und wir speisten fröhlich. Was geschah? Plöglich trat ein Fremder in das Zimmer, Holb und freundlich blickte er mich an, Wenn es niemand sahe, winkt' er immer Mitzugehn, ich hätt' es bald gethan. Jungfrau King heit biente uns beim Effen, Sie bemertte balb ben fremben Mann, Sie erkannt ihn, bift du fo vermessen? Sprach sie, benn bu weißt baß man nicht kann Dich und beines Gleichen hier bewirthen, Seh, Herr Sinnlich, laß bich nicht mehr sehn! Wehe! Wehe! allen ben Verirrten, Die auf beinen Schlangen Wegen gehn.

Sinnlich eitte fort, boch in ber Thure, Sah er mich noch einmal freundlich an. Daß dich dieser Unhold nicht verführe, Nicht verleite von der rechten Bahn, Warnte Liebe, mit erhobnem Finget, Mich den Unerfahrnen; es ist Pflicht, Denn er ist ein wahrer Weltbezwinger, Sagte sie, drum Lieber! twau ihm nicht.

Rach bem Effen führte man mich Muben Sanft zu ruhn ins stille Schlafgemach, Wohlgeruche wallten von ben Bluthen, Uns entgegen von bem Silbetbach. Sanfter Schlummer schloß bie Augenlieder, Bis ber Sonne erster Morgenstrahl Früh uns weckte, und wir eiten wieder, Bu ben Freunden in ben Speistsaal.

Meinen treuen Führer baten alle Freunde, mich zu führen bis zum Biet. Jungfrau Demuth fagte: für bem Falle Schüge ihn, ber Fallstrick' sind gar viel. Er verseht': ich werd' ihn nicht verlassen, Wenn er sich nur nabe zu mir hält, Wenn er immer bleibt auf bieser Straßen, Und sich nicht verläuft ins weite Feld.

Sperglich war ber Abschied, und wir traten Rasch und freudig unsre Reise an. Alles zu beschreiben, was wir thaten, Währte wohl zu lange: benn mein Plan Ift nur Gottes Treue zu erzählen, Die er mir so oft erwiesen hat, Orum will ich das Wichtigste nur mahlen, Es wird sonst dem Freund zur Ruh zu spack.

Unvermuthet glanzt ein Regenbogen, Ober sonst ein wunderbares Licht, So wie auf des Rheinfalls Silberwogen, Wenn der Abendsonne Strahl sich bricht, Um den Beter her, in stiller Feier Steht der heil'ge freundlich vor ihm da, Jener staunt und dankt, und athmet freier, Denn er weiß, die hülfe ift nun nah.

Oft erkennt man bann mit hoher Freude Einen Ahnen aus ber grauen Beit; Ober gar ben Bater, Mutter, Leute Aus ber traurigen Bergangenheit. Auch nicht selten kommen große Männer, Die Jahrhunderte im Grau, gewuht: Martyrer, Apostel und Betenker, Dies gibt dann bem Beter hohen Muth. 36.

Sie ermahnen, tröften und belehren, Geben unsern Kindern Unterricht; Sehn sie einen Irrenden, so kehren Sie ihn wieder um zum wahren Licht. Du begreifst, daß nun auf diesem Wege Leicht das Gute herrschend bleiben kann: Denn an dieser hohen Geistespstege Kimmt hier vollen Antheil jedermann.

Doch so wie der Sterne holder Schimmer Sanz erlöscht, so bald die Sonn ausgeht; So erlöscht auch jener Heilgen Glimmer, In des Weltbeherrschers Majestät. Uns durchglüht dann ein ätherisch Feuer, Wenn Er, jedoch selten, und erscheint. Jeder treue Vorsatz wird dann treuer, Wenn das Auge Liebesthränen weint.

Diefes Alles nimm bu nun zusammen, Jeder Antrieb führt zum großen Biel, Biele Funken bilben endlich Flammen, Und der Funken sind unendlich viel. Ruß nicht so das Gute herrschend werden Und die Menschheit nach und nach durchglubn? Ruß nicht auf den ganzen Rand der Erden, Nach und nach die Siegespalme blühn? Schwester Eitelteit besahl bem Bruber Lurus, mich mit Kleibern zu versehn, Und sie tußte mich und sprach: bu Guter Kannst mit biesen Kleibern nicht bestehn; Dazu war behülstich Schwester Mobe, Schwester Unzucht nahte sich auch mir. Bollust sprach: ich grämte mich zu Tobe, Wenn du weiter gingest, bleib doch hier. 100.

Richt boch! sagte Sinnlich, zu genießen,
Ift ber Mensch in Ewigkeit bestimmt,
Dazu ist uns Alles angewiesen,
Bozu wär die Glut, die in uns glimmt?
Benn er bei uns satt ist vom Genusse,
Dann kann er auch ruhig weiter gehn;
Und am Paradieses Lebensstusse
Kann ihm volle Gnüge dann geschehn.

Nun tam alles was das herz begehrte, Badwerk, Wein und Fleisch in Ueberstuß, Alles was ich wünschte ward gewähret, Und bestegelt mit der Wollust Kuß. Sanz berauscht sunt' ich in ihre Armen Und gerieth in einen sansten Schlaf; Aber Gottes ewiges Erbarmen, Schleubert einen Blisstrahl, der mich tras.

Während meinem Schlaf fam ein Gewitter, Donner rollten, zeugten Blit auf Blit, Schlugen in die Bäume, tausend Splitter Fuhren um mich her an meinen Sitz. Ich erwachte, schnell floh' ich van hinnen, Was vorher so freundlich war, verschwand; Aber ach! was sollt ich nun beginnen, Da ich meinen Führer nicht mehr fand?

In dem größten Jammer meines herzens, Gilt ich schleunig vor das Thor hinaus, Aber meinen Führer — D des Schmerzens! Fand ich nicht, ich sand nur Nacht und Greus. Ich verlor den Weg, durch Dorn und hecken Kroch ich zagend, und mein Kleiderpracht Ward zersent, und endlich blieb ich stecken, Lag in Ohnmacht da in dunkler Nacht. Weinen, Rlagen, war nun mein Geschefte, Um Berzeihung fiehen meine Pflicht, Fortzugehen mangelten die Kräfte, Doch die Duld des Herrn verließ mich nicht: Denn es griff nach einer kleinen Weile, Eine flarke Hand mich mächtig an, Riß mich fort mit ungewohnter Gile, Bis wir kamen auf die rechte Bahn. 105.

Sanz zerriffen waren haut und Kleiber, Jeber Fußtrit war gefärbt mit Blut; Enblich rief ich: Ach, ich kann nicht weiter! Doch mein Führer hauchte: Fasse Muth! Minge fort, bis wir zur herberg kommen! So zerlumpt, so schwunzig, schamt ich mich, Enblich war ber steile Berg erklommen, Und bas haus ber Ruhe zeigte sich.

Schwankenb, tobtenblaß, ber Ohumacht nahe, Schlich ich hinter meinem Kührer her. Traurig wurde jeder, der mich sahe, Ach! ber Willtomm war entsehlich schwer. Laugenbäder, Balsam auf die Wunden, Alles schwerzte; meiner Augen Licht War geschwächt; ach dieser bangen Stunden, Lieber Freund! pergeß ich ewig nicht.

Rein gewaschen wurd' ich, neu gekleibet, Auch mein Ring gereinigt und polirt. Dann war auch das Abendmahl bereitet, Und der Tisch mit Blumen schön geziert. Jeder warnte mich für fernerm Weichen Bon dem Pfade, den der Führer ging: Denn ich würde nie das Liel erreichen, Und verlieren meinen Bundesting.

Und befiel nun bald ein sanster Schlummer, Darum eilten wir ind Schlasgemach. Ich vergaß nun allen Schmerz und Kummer, Und ich war am Morgen zeitig wach. Ieho sehten wir auf ebnem Pfade Unfre Pilgerreise muthig sort, Ueber Berg und Thal, bem Biel gerade Rasch und freudig zu, pon Ort zu Ort. Enblich saben wir im fernen Offen, Eine große weitberühmte Stadt; Und mein Führer (prach: dort ist ein Posten, Bo der Feind verweg'ne Werber hat; Sieh' dich vor, daß sie dich nicht berücken, Traue ihren Schmeichelworten nicht; Ober wenn sie auch die Schwerdter zucken, Bleibe standhaft, treu der Pilgerpslicht.

Festen Muthes ging ich durch die Pforten, Und gang ruhig bei der Wacht vorbei. Einer fuhr mich an mit rauhen Worten, Und begann zu fragen, wer ich sep? Reine Antwort war: ich reise ferne, Nach dem hochbeglückten Solyma. Höhnisch lachend sprach er: tomm und serne Dier gehorchen, halt! und bleibe da!

Man ergriff mich balb auf allen Seiten, Riß mich mächtig burchs Gebränge fort. Ach! mein Führer konnt mich nicht begleiten! Und man brachte mich an einen Ort, Bo verschiedene Offiziere saßen, Alle sahn mich mit Verachtung an, Einer sprach: was machst du auf der Straßen, Die der König in den Bann gethan.

In ben Bann? versett' ich, freie Leute Dürfen kühn auf jeder Straße gehn, Und zum erstenmal erfuhr ich heute, Euerd Herrn Befehl; ich muß gestehn, Daß es mich befremdet, offne Straßen Meines Königs in dem Bann zu sehn, Und Ihr mußt mich ruhig reisen lassen, Bas Ihr von mir wollt, kann nie geschehn.

Schmeichelworte branchten sie vergebens, Ernst und Drohung kummerten mich nicht. Ich erwog mich gerne meines Lebens, Es zu opfern hielt ich jeht für Pflicht, Darum sprach ich fest: Spart alle Worte, Denn ich bleibe meinem König tren, Und ich wandle durch die Todespforte In das Reich der Geister ohne Scheu. Mun fo ftirb bann! brullten fle im Grimme, Mit geschwollnem rothen Angesicht. Deiter lächelnb sprach ich: biese Stimme Störet meine innre Ruhe nicht. Auf der Stelle ward mein Tod beschlossen, Bu bem Galgen führte man mich fort, Aber auf bem erften Leitersprossen, Grollte aus der Luft bas Donnerwort:

Fort Verstuchte! und ber Galgen brannte Durch ein Heer, von Bligen tichterloh. Donner rollten, alles Bolt verschwande, In mir thronte Frieden; seelenfroh Silt' ich nun dem Führer schnell entgegen, Der bort an dem Rand des Baldes stand; Seine Lippen strömten lauter Segen.

Und er drückte freundlich mir die Hand.

Jeho sehten wir nun unste Reise,
Unter Gottes Beistand muthig fort.
Ich ersuhr auf tausenbfache Weise
Seinen Schut, sand Arost in seinem Wort,
Endlich sahen wir in blauer Ferne
Das Gebirge unstes Solyma;
Wir verdoppelten die Schritte gerns,
Eh' ich michs versahe, war ich da,

In bem hause eines Patriarchen, Rehrten wir am tuhlen Abend ein; In bem Schutze unsers Weltmonarchen, Konnten wir nun froh und ruhig sepn. Als sich hier mein Führer nun enthüllte, Und sein Schleier von bem Antlit sant, Großer Gott! wie war mir? mich erfüllte himmelswonne, inn'ger Preis und Bank.

Denn es war mein Bater ber mich führte, Ehriftus rief ihn aus bem Grab hervor; Gab ihn mir zum Engel. Ach ich spurke Immer einen Bug zu ihm empor. Seligkeit entstrablte seinen Augen; Himmelsglanz entstoß bem Angesicht; Diese Klarheit zu ertragen, taugen Unstre Sinnen hier im Staube nicht. Er entschwand uns, und mit leisem Flehen Um Bollendung, weinten wir ihm nach, Ach, wir spürten noch bas leise Wehen Seines Flügels, als ich gärtlich (prach: Patriarche! barf ich bei dir bleiben? Treu will ich in beinem Dienste sepn; Ja! sprach er, ich will dich einverleiben Meinem Haus, was mein ist, ist auch bein. 120.

Freudig nahm ich an fein Anerbieten,
Seine Tochter endlich auch bagu:
Wenig Jahre lebten wir im Frieden,
Da verschwand auf einmal unfre Ruh:
Denn es bruilte aus dem fernen Westen,
Endlich die Posaune zum Gericht,
Und es tobte bis zu unsern sesten
Gränzen, wilder Krieg, er traf uns nicht,

Bald ersuhren wir bas Schreckensenbe Dessen, der ber Menschheit Scheusal war. Wer es hörte, saltete die Hande, Brachte Gott bes Dantes Opfer dar. Bald erscholl die Sage, daß der Bote Unsers Herrn bei uns erschienen wär, Und das Heer Erstandener vom Tods, Biehe glänzend vor dem Fürsten her.

Freudig gingen wir dem Chor entgegen, Welches bort am Berggelande stand.

Und wir reisten auf gebahnten Wegen, Triumphirend in dies Friedensland.
Sieh, mein Bruder! das ist die Geschichte Meiner Führung; eile nun zur Ruh; Schlafe bis zum hellen Morgenlichte, In dem Schut der Engel schlummre du!

Dies geschah; ins heitre Ruhezimmer Burbe ich durch Freundes Sand gebracht, Sankt schlief ich im milben Sternenglimmer, Bis dem Morgenglanz entstoh die Nacht, Segenswünsche hallten mir entgegen Zu der Roise, und ich eitte fort. Ueberall betrönte lauter Segen, Sügel, Berg, und That, und jeden Ort.

## Inhalt bes britten Gefangs.

elmar und sein Begleiter kommen ju Antiochia anz erben gastfrei aufgenommen. Selmar wird eingelaben, Gerichts Session beizuwohnen, wo er verschiedene Urtheile Streitsachen anhört. Er und sein Begleiter sinden wähdem Spazieren eine Kindergefellschaft, welche auf dem freien von einem Auferstandnen unterrichtet wird. Beschreibung vortigen Gottesverehrung und des Abendmahls. Sie reis un von Antiochia ab, und kommen an eine Burg, in er Jünglinge studiren, und wo sie einem Concert beiwohwelches umständlich beschrieben wird. Sie reisen welches umständlich beschrieben wird. Sie reisen welches umständlich beschrieben wird. Sie reisen weiter, gelangen des Abends spät zu einem Haus, in einem Einwäldchen, sie kehren da ein, und der Bewohner erzählt seine Geschichte.

## Dritter Gesang.

1.

Nun Siona! ftimme beine Leier Abermal zu meinem Hochgesaug, Er erzählt bes Lammes Hochzeitseier, Uns hienieden wird die Zeit so lang. Sie zu kürzen, weilen wir so gerne In dem Blick in jene Herrlichkeit, Die, Gottlob! uns schimmert aus der Ferne Und uns stärkt im Kampse unsrer Zeit.

Ruhig wallten wir dem Thor entgegen, Soch und schön, doch einsach stand es da. Micht so wie wir jeht zu bauen pflegen, Baute man in Antiochia. Alle Häuser waren nett und reinlich, Hell die Zimmer, einsach ausgeschmuckt, Allenthalben sah man augenscheinlich, Jeder Bürger lebe hochbeglückt.

In bem Thor befand sich eine Wache, Richt Soldaten, Bürger warens nur. Bistiren war nicht ihre Sache, Auch von Waffen sah ich keine Spur. Rur ben Pilgern treuen Rath zu geben, Das erheischte ihre Wächterpflicht, Wie man könne hier mit Anstand leben, Das verhehlten sie dem Wandrer nicht. Freundlich fragten fle bescheibner Beise, Ber ich fep? aus welchem Batersand?
Ich ergählte bann ben 3wed ber Reise, Liebreich boten sie mir ihre Sand.
Riethen mir im Glauben einzukehren, Beigten mir ben nächsten Beg bahin, Unterweges ließ ich mich belehren, Bas ich hörte stärtte Muth und Ginn.

Die Benennung jeber Burgerwohnung,
Muß ber Name einer Tugend fenn,
Die darin geubt wird, jur Belohnung
Trägt mans in die Burger-Rollen ein.
Keinen Safthof trifft man in den Städten,
So wie keinen in den Odrfern an,
Und wenn sie auch diese Anstalt hätten,
Würde sich ihr doch kein Fremder nah'n
6.

Denn die Bürger eifern in die Wette, Jeber will ihm gern der Nächste seyn. Jeber würd' sich freuen, wenn er hatte Diese Psicht der Liebe ganz allein. Jeht läßt man das Gastrecht nach der Reihe Bei den Bürgern durch den Umlauf gehn, Jedem gibt es einen Tag der Weise, Wenn er einen Freund kann bei sich sehn.

Bei bem Bürger, ber im Glauben wohnte, Fanb ich also meinen Aufenthalt. Daß allhier ber Friede Gottes thronte, Und bes Wohlthuns Fülle, sand ich bald. Biele Tage weilt ich hier mit Wonne, Und Chrysaons große Herrlickeit, Strahlte mir mit jeder Morgensonne In mein blodes Herz Zustriedenheit.

Eines Tages kam mein Wirth und bate Mich, mit ihm heut vor Gericht zu gehn. Wie man in Chrysaon richte, labe Er mich ein, boch auch mit anzuseh'n. Staunend fragt ich: gibts hier Streitigkeiten? Lächelnd gab er mir zur Antwort: Ja! Aber so wie hier bie Bürger streiten, Streifet man auch nur in Solyma.

Nun wir gingen — in bem Nathaus fanden Wir die Richter um die Tafel her Ernsthaft figend, die Partheien standen In der Ferne, und sonft niemand mehr. Siner trat betrübt hervor und Nagte Bartlich einen frommen Burger an, Der ihm immer, wie er weinend sagte: Wenn ihm etwas sehlte, Guts gethan:

Jest bekrönt mich nun ber herr mit Gegen Ueberall, ich habe Ueberfluß. Und ber liebe Freund ist nun entgegen Meiner Pflicht: bag ich erfesen muß. All mein Bitten, mein beständigs Fleben Ist vergebens. Uch! er hört mich nicht, Und er muß als Christ boch selbst gesteben, Daß Erstattung sep bie höchste Pflicht.

Aufgefordert sprach nun ber Beklagte:
Sort mich Richter! nicht bem Freunde hier
Lieh ich Geld; Er weiß ja, daß ich sagte:
Nur dem Herrn gebührt ber Dant nicht mir;
Ihm Bergeltung! Alles bin ich schuldig,
Dem, der mir ja allen Reichthum gab,
Und mit ew'ger Liebe trägt geduldig
Alle Mängel, die ich an mir hab.

Dierauf fprach ber Kläger: Lieben Brüber!
Eben bas ist auch ber Fall mit mir;
Auch bes Herrn sind alle meine Güter,
Alles was ich habe, gab Er mir.
Darum muß ich auch bem Herrn erseben,
Was er mir burch Brüber Guts gethan,
Und ich würde ja bas Recht verleben,
Rähm ich ohn' Ersab bie Wohlthat an.

Mit Begierbe harrt ich ber Entscheibung, Diese fiel nun wörtlich bahin aus: Sat ber herr burch seine heil'ge Leitung, Rläger! bich gesegnet und bein haus, So bezahl bem Freunde beine Schulben, Du Beklagter! nimm sie freundlich an, Leg' bann in ben Armenschaft bie Gulben, Sieh' so hast bu boppett wohlgethan. Run erschien mit wehmuthsvollem Sehnen, Auch ein siberlodicht Elternpaar, Und ihr Sohn; die Augen voller Thränen Standen alle brei, die Klage war Auf der Eltern Seite: Sble Brüder! Sprach der Alte, dieser treue Sohn Ist der Erbe aller meiner Güter, Für sein Herz ein allzu kleiner Lohn. 15.

Ach! er liebt ein Mabchen wie ein Engel, Und wir wunschen sehnlich, bag er fie Deimführt. Sind wir gleich noch voller Mangel, Und Gebrechen, werben wir doch nie Diese lichtgewohnten Augen trüben, Ihnen nirgendswo zuwider sepn, Gern uns in der Setbstverläugnung üben, Doch er spricht zu unserm Bunfche, Rein!

Thranenlachelnb, schamhaft und bescheiben, Nahte sich ber hochzeliebte Sohn; Und er sprach: Ach, meiner Ettern Leiben Brachte ich schon oft vor Gottes Thron. Mein Gebet hat Er noch nicht erhöret. Hört Ihr Bater! meine Antwort an, Meine Lieb' hat mich nicht so bethöret, Daß ich nicht noch lange warten kann.

Meine Eltern find, Gottlob! noch munter, Noch zur Wirthschaft thätig und geschickt. Bahrlich ja! es ist ein wahres Wunder, Wie sie Gott mit seiner Hulb erquickt. Gine Fremde, auch die Beste, würde Aendern die gewohnte Häuslichkeit! Die Erleichtrung mütterlicher Bürde, Störte sicher die Zufriedenheit.

Sind die lieben Eltern Lebensmube,
Gehen sie gebuckt am Krudenstab,
Dann soll meiner Lina Herzensgute,
Die der Herr ihr überstießend gab,
Meine theure Mutter huldreich pflegen,
Ich will dann bes Baters Stute senn,
Sein Gebet bringt mir des himmels Segen,
Deffen wir uns Alle dann exfreun.

Freundlich fprach ber Richter zu dem Sohne:
Sep gehorfam! folg' der Eltern Nath.
Deine Lina sep der Mutter Krone,
Du des Baters Trost mit Wort und That,
Deine Mutter soll die Wirthschaft pflegen,
Wie bisher und Lina dient ihr gern,
Das Gericht wünscht Such Jehovah's Segen,
Alles was betrübt, das sep Euch fern.

Run erschien ein Jungling vor ben Schranken, Und verklagte seinen besten Freund; Dieser stand von ferne in Gedanken, Ganz vertiest; ber Erste sprach, es scheint, Daß mein lieber Freund sich will besinnen, Ist bem so, wohlan! verheht es nicht, Dann will ich die Riage nicht beginnen, Richt mit ihr beschweren bas Gericht.

Freund, du irrst! versette ber Beklagte, Denn ich benk auf Widerlegung nur; Und mir dunkt bas, was ich oft dir sagte, Sep ju schwach, jeht komm ich auf die Spur. Trage du gebührend die Beschwerde, Nach ber Wahrheit unsern Richtern vor. Gott erhöre meinen Bunsch; ich werde Bu ihm richten meinen Blick empor.

Bater! fprach ber Jungling, biefer liebet Eine Jungfrau, bie mir theuer ift, Dies erfährt ber Gute und er giebet Sie nun auf, baber entsteht ber Bwift. Wenn ich brauf besteh, bu mußt sie nehmen, Dann spricht er: bu hast sie eh geliebt, Und ich muß die Liebe boch bezähmen, Wenn sie Anlaß zur Betrübniß gibt.

Bater! sprach ber Anbre, ein Verbrechen Mar' es ja, wenn ich die Jungfrau nahmt; Schrecklich wurde bies ber hochste rachen, Es ift Pflicht, baß ich ben Trieb bezähm. Nun verseht ber Kläger: nicht verfprochen hab ich mit ber lieben Jungfrau mich; hier wird noch tein Ehebund gebrochen, Und ich weiß, Maria liebet bich.

Jest ließ bas Gericht Maria tommen, Dulbreich trat sie vor die Schranken hin. Ihrem großen blauen Aug entglommen Strahlenblide, und ihr hoher Sinn Porchte ruhig auf des Richters Worte Wie ein Engel vor Jehovah's Thron, Wenn der aus der dunkeln Todes-Pforte Bringen soll den einst verlornen Sohn.

Dier mußt bu, so sprach ber Richter, schlichten Einen Streit, woran bu Ursach bist.
Laß bein Herz in bieser Sache richten,
Rimm nur ben, ber bir am liebsten ist!
Diese Beibe lieben bich aufrichtig,
Jeber liebt bich; Jeber will bich nicht.
Jeber halt bes Andern Grund für nichtig;
Sag uns redlich, was bein herze spricht?

Sater! sprach Maria, hier entscheiben, Kann surwahr, mein blodes Herze nicht, Denn es kennt die Wahl nicht zwischen Beiben, Rur entscheiben kann hier meine Psticht. Dieses Klägers Eltern sind gebrechlich, Sie zu psiegen ware meine Lust, Des Beklagten Eltern sind nicht schwächlich, Seht! kein andere Grund ist mir bewußt.

Drum waht' ich ben Erften; benn fle Beibe Sind mir werth, es fpreche bas Gericht Meine Pflicht nun aus, benn ich bescheibe Mich gar gern, zu thun bas, was er spricht. Mädchen, sprach ber Richter, bein Begehren, Sep im Namen Gottes bir gewährt.
Jünglinge! ihr könnt' euch nicht beschweren, Jeber hat erlangt, was er begehrt.

Endlich kam noch einer, biefer sagte:
Daß er Kläger und Beklagter sey.
Uls ihn nun der Richter lächelnd fragte,
Wie es käme? — es ist einerley,
Sprach der Mann, ich weiß des Nachbars Gründe,
Weiß so gut wie er, was er begehrt.
Ich beging ja eine große Sünde;
War sein Wohl mir nicht wie meines werth.

Aneinander liegen unfre Matten,
Auf ber Scheidung fleht ein Pfirschbaum,
Er bebeckt mit dreimal größerm Schatten
Seinen Boben, mir ein Biertel taum.
Darum foll er auch brei Biertel nehmen
Bon ben Früchten, die ber Baum uns trägt,
Doch dazu will er sich nicht bequemen,
Kaum zur Salfte hab ich ihn bewegt.

Früchte, bie auf jedes Boben fallen, Sprach ber Richter, find fein Eigenthum, So ist es gebräuchlich bei uns Allen, Lieber Bruber! jankt euch nicht barum. Das ist boch ein wunderbares Streiten, Dacht ich, und bei uns ganz unerhört, Alch, wann kommen boch die froben Beiten, Wo kein Eigennut den Frieden ftort!

Mein Begleiter wohnte in der Treue, Täglich kam er und besuchte mich; Und bezeugte mir, wie er sich freue Meiner treuen Liebe wonnigslich. Wie die Engel wallten wir zusammen In den Gassen vorwärts und zurück, Unsre sast verklärte Augen schwammen Oft in Thränen über all das Glück,

Welches aus Jehovah's Fülle stoffe, Strömen gleich auf dieses heil'ge Land; Und des hohen Friedens Theilgenosse, War hier jeder Wensch und jeder Stand. Kinder trieben hier nicht auf den Gassen Unfug, und kein Knecht der Polizei Hatte jemals nöthig auszupassen, Ob es hie und da auch ruhig sep?

Einsmals gingen wir aufs Land spazieren Sand an Hand, und sprachen Allersei, Bon Jeho vah's freundlichem Regieren, Und wie glücklich jede Seele sep, Die im schweren Kampf Ihm treu geblieben, Jeht der erften Auferstehung Loos Froh erlangt, und nun mit ihren Lieben Rube in der wahren Freundschaft Schoos.

Alfs uns eine schon beblumte Biese Boller Anmuth in die Angen fiel, Woller Anmuth in die Angen fiel, Wolled froh die Jugend übertiese Sinem unschuldsvollen muntern Spiel, Unter ihnen wandelte mit Burbe, Sin bejahrter Greis, sein Silberhaar Walte in dem Wind, des Alters Burde War in seinem Schritt nicht offenbar.

Ew'ge Jugend blühte auf den Wangen; Seine Augen strahlten Himmelslicht. Meine Seele brannte für Verlangen Ihn zu kennen, doch ich wagt' es nicht Ihn zu fragen. Seine holden Lehren, Waren meinen Ohren Melodie; Melodie aus höhern Himmels-Chören Was ich hörte, das vergeß ich nie. 36.

Jeder Blume, feber Pflanze Wefen, Das in ihrem Bitb verborgen tiegt, Lehrte er die frohe Jugend lesen; Jedes Würmchens, das im Staube triecht, Jedes lebenden Geschöpfs Beginnen, Machte er den Kindern offenbar, Und er zeigte ihnen was von Innen Jedes Wirtens erfte Utsach war.

Und er lehrte sie auch Buchstabieren, Aus dem Alphabet der Sinnenwelt. Stieg vom Pflanzenreiche zu den Thieren, Bis zum Menschen; dann ins weite Feld Aller Werke Gottes, Aller Wesen, Bis zum Seraph, der am Throne steht, Dieses Alles lehrte er sie lesen In der Schödpfung großem Alphabet.

Enblich zeigte er bann auch die Spuren Der Erlösungs. Bundet jedem Kind; Wie sie in den beiderlei Naturen, Schön und wunderbar verborgen sind. In dem Kreuz wird Alles neu geboren, Was in Fäulniß und Verwesung stirbt, Auch kein Sonnenstäubchen geht verloren, Reugeborn wird Alles, was verbirbt.

In der Gabrung unerforschiem Bunder, Bildet sich ein neues Element. In der ganzen Schöpfung geht nichts unter, Wohl dem, der im Tod das Leben kennt! Je su Schristus starb zum ewigen Leben, Auch für und erward Er dieses Sut, Nur dem Sterbenden wird es gegeben, Durch die Reinigung in seinem Blut.

Sang entgudt war ich burch biese Lehre,
Sern hatt ich noch länger zugehört,
Auch ihn wohl gefragt, doch bieses wäre
Allgutühn, es hätt' ihn auch gestört.
Bis zur Sehnsucht reiste der Gedante,
Wer er seh? doch mein Begleiter sprach:
Freund! du siehst hier, August Dermann Frant
Sieh', ihm folgen seine Werte nach.
41.

In den Kirchen (ich verfäumte keine)
War der Geist Jehovah's spürdar nach;
Salbungsvoll durchweht' er die Gemeine.
Alle Prediger, die ich dort sah
Waren ganz erfüllt mit Licht und Fener,
Ihre Predigt war Ersahrungs: Lehr.
Nein! hier war das Wort des Herrn nicht themer,
Wortgepränge hörte man nicht mehr.

Sanft melobisch tonten alle Lieber, Die mit Anbacht bie Gemeine sang, Bie vom himmel schwebte sanst hernieber, Darfen. Epmbeln. und Posaunen Klang, Anch die Orgel mischte sich bescheiben In der Lone sanste Darmonie. Des Gewirdels fade Eitelkeiten, Störten hier nicht jede Metobie.

Biel zu schwach ift meine matte Leier, Bu befingen, was ich breimal fab; In Shrpfärn eine Rachtmahis: Feier Kommt fürwahr ber Lammes Hochzeit nah. Dann erscheint im Brautschmust die Semeine, Bon den Thürmen schallt Posannenton, Und am Abend bei dem Fasselicheine, Malt man schweigend zum Berschnungsthrom. Diefer steht mit weisem Tuch verschleiert;
In den Kirchen auf dem hoben Shor.
Dann nur wenn das Nachtmahl wird gefeiert,
Sieht man ihn, er ragt dann hoch empor
Ueber Alles, heilges Duntel hüllet
Alles ein, man fleht einander nicht;
Plöhlich wird der Saal mit Glanz erfüllet,
Aus der Hohe strahlt ein sanstes Licht.
45.

Aus bem hohen Dom fintt schwebend nieber, Gin frystall'nes Kreuz im Feuergianz. Run ertonen hohe Jubellieder, Auf bem Kreuze ruht ein Lorbeerfranz. Auf bem Thron ber Suhne bleibt er stehn, Und sein Licht erhellt ben ganzen Saal Und bes heil'gen Geistes sanftes Wehn, Weckt die Sehnsucht nach bem Bundelmahl.

Schweigend, betend, kniet die Gemeine, Harsenlissel schwebt zu jedem Ohr.
Und man hört von Menschenstimmen keine, Als nur die vom heiligen Sänger-Chor-Kommt Gesegnete des Herrn! und nahet (Singt das Chor) zum hohen Sühn-Altar. Kommt mit heiliger Ehrsurcht und empsahet, Kun das Manna, das verborgen war.

Auf bem Throne steht man zubereitet Brod und Bein zum heil'gen Abenbmahlz Bor ben Stufen kniet weiß gekleibet, Ein Presbyter ans ber Keinen Bahl, Berer, die den Heiland selbst gesehen Und die Er vorzüglich würdig halt, Seines Bunds Geheimniß zu verstehen, Und zu offenbarn der ganzen Welt.

Jest ertonen wieder Jubellieder,
Und der Priester hebt nun hoch empor
Brod und Wein; und plottlich schallt hernieder
Eine Donnerstimm vom hohen Chor:
Dieses ist mein Leib! — nach einer Beile;
Dieses ist mein Blut! — nun est und trinkt,
Bis ich einst mein Erbe mit Euch theile,
Euch mein Geift ins Reich des Baters bringt.

In der Gabrung unerforschiem Wunder, Bilbet fich ein neues Element. In der ganzen Schödeftung geht nichts unter, Wohl dem, der im Tod das Leben kennt? Jefus Ehriftus ftarb zum ew'gen Leben, Auch für uns erward Er dieses Gut, Mur dem Sterbenden wird es gegeben, Durch die Reinigung in seinem Blut.

Sanz entzückt war ich burch biese Lehre,
Gern hatt ich noch langer zugehört,
Auch ihn wohl gefragt, boch bieses wäre Allzutühn, es hatt' ihn auch gestört. Bis zur Sehnsucht reifte ber Gebante, Wer er sep? boch mein Begleiter sprach: Freund! du stehst hier, August hermann Franke Sieh', ihm folgen seine Werte nach.

In ben Kirchen (ich verfäumte keine)
War der Beist Jehovah's spürbar nah;
Salbungsvoll durchweht' er die Semeine.
Alle Prediger, die ich dort sah
Waren ganz erfüllt mit Licht und Fener,
Ihre Predigt war Erfahrungs-Lehr.
Rein! hier war das Wort des Herrn nicht theuer,
Wortgepränge hörte man nicht mehr.

Sanft melobisch tonten alle Lieber, Die mit Anbacht die Gemeine sang, Wie vom himmel schwebte sanft hernieber, Parfen-Cymbeln- und Posaunen Rlang, Auch die Orgel mischte sich bescheiben In der Tone sanste Harmonie. Des Gewirbels sabe Eitelkeiten, Störten hier nicht jede Melodie.

Biel zu schwach ist meine matte Leier,
Bu besingen, was ich breimal sab;
In Chrysaon eine Nachtmahls-Feier
Kommt fürwahr ber Lammes Dochzeit nah.
Dann erscheint im Brautschmuck bie Gemeine,
Bon ben Thürmen schallt Posaunenton,
Und am Abend bei bem Facelscheine,
Mallt man schweigend zum Verstehnungsthron.

Diefer steht mit weisem Tuch verschleiert;
In ben Kirchen auf dem hoben Shor.
Dann nur wenn das Nachtmahl wird gefeiert,
Sieht man ihn, er ragt dann hoch empor
Ueber Alles, heilges Dunkel hüllet
Alles ein, man sieht einander nicht;
Plöhlich wird der Saal mit Glanz erfüllet,
Aus der Pohe strahlt ein sanstes Licht.

Aus bem hohen Dom fintt schwebend nieder, Ein trystall'nes Kreuz im Feuergianz. Nun ertömen hohe Jubellieder, Auf bem Kreuze ruht ein Lorbeertranz. Auf bem Thron der Sühne bleibt er stehn, Und sein Licht erhellt den ganzen Saal Und des heil'gen Geistes sanstes Wehn, Weckt die Sehnsucht nach dem Bundedmahl.

Schweigend, betend, kniet die Semeine, Harfenlispel schwebt zu jedem Ohr.
Und man hart von Menschenstimmen keine, Mis nur die vom heiligen Sanger-Chor.
Rommt Gesegnete des Herrn! und nahet (Singt das Chor) zum hohen Sühn-Altar.
Kommt mit heiliger Ehrsurcht und empfahet, Nun das Manna, das verborgen war.

47.

Auf bem Throne steht man zubereitet Brob und Wein zum heil'gen Abendmahl; Bor den Stufen kniet weiß gekleidet, Ein Presbyter aus der Keinen Bahl, Berer, die den Heiland selbst gesehen Und die Er vorzüglich würdig hält, Seines Bunds Geheimniß zu versiehen, Und zu offenbarn der ganzen Welt, 48.

Jest ertonen wieder Jubellieber,
Und ber Priester hebt nun hoch empor
Brod und Wein; und plostlich schallt hernieber
Eine Donnerstimm vom hohen Chor:
Dieses ift mein Leib! — nach einer Beile:
Dieses ist mein Blut! — nun est und trinkt,
Bis ich einst mein Erbe mit Euch theile,
Euch mein Geift ins Reich des Baters bringt.

٠,

In der Gabrung unerforschtem Bunder, Bilbet sich ein neues Element. In der ganzen Schopfung geht nichts unter, Wohl dem, der im Tod das Leben kuntt? Jesus Christus starb zum ewigen Leben, Auch für und erward Er dieses Sut, Nur dem Sterbenden wird es gegeben, Durch die Reinigung in seinem Blut.

Sanz entzückt war ich burch biese Lehre,
Sern hatt ich noch länger zugehört,
Auch ihn wohl gefragt, doch bieses wäre
Allzukühn, es hatt' ihn auch gestört.
Bis zur Sehnsucht reiste der Gedanke,
Wer er sep? doch mein Begleiter sprach:
Freund! du flehst hier, August Dermann FranSieh', ihm folgen seine Werte nach.

In ben Kirchen (ich verfäumte keine)
War ber Beift Jehovah's (purbar nah;
Salbungsvoll burchweht' er die Gemeine.
Alle Prediger, die ich dort sah
Waren ganz erfüllt mit Licht und Fener,
Ihre Predigt war Erfahrungs Lehr.
Rein! hier war das Wort des Herrn nicht themer,
Wortgepränge hörte man nicht mehr.

Sanft melodisch tönten alle Lieber,
Die mit Andacht die Gemeine sang,
Wie vom Himmel schwebte sanst hernieder,
Harfen-Cymbeln- und Posaunen Klang,
Auch die Orgel mischte sich bescheiden
In der Töne sanste Harmonie.
Des Gewirbels sade Eitelkeiten,
Störten hier nicht jede Metodie.

Biel zu schwach ist meine matte Leier,
Bu besingen, was ich breimal sah;
In Chrysaon eine Nachtmahls-Feier
Kommt fürwahr ber Lammes-Hochzeit nah.
Dann erscheint im Brautschmuck bie Gemeine,
Bon ben Thürmen schallt Posaunenton,
Und am Abend bei bem Factelscheine,
Mallt man schweigend jum Berschnungsthron.

Diefer steht mit weisem Tuch berichteiert, In ben Kirchen auf bem hoben Shor. Dann nur wenn bas Nachtmahl wird gefeiert, Sieht man ihn, er ragt bann hoch empor Ueber Alles, heilges Dunkel hallet Alles ein, man sieht einanber nicht; Plöhlich wird ber Saal mit Glanz erfallet, Aus ber Pohe strahlt ein sanftes Licht.

Aus bem hohen Dom fintt schwebend nieder, Ein trystall'nes Kreuz im Feuergianz. Nun ertönen hohe Jubellieder, Auf bem Kreuze rubt ein Lorbeertranz. Auf bem Thron ber Suhne bleibt er stehn, Und sein Licht erhellt ben ganzen Saal Und bes heil'gen Geistes sanftes Wehn, Weckt die Gehnsucht nach bem Bundesmahl.

Schweigend, betend, kniet die Gemeine, Harfenlistel schwebt zu jedem Ohr.
Und man hört von Menschenstimmen keine, Als nur die vom heiligen Sänger-Chor.
Kommt Gesegnete des Herrn! und nahet (Singt das Chor) zum hohen Sühn-Altar.
Kommt mit heiliger Ehrsurcht und empsahet, Nun das Manna, das verborgen war.

Auf bem Throne fleht man zubereitet Brod und Wein zum heil'gen Abendmahl; Bor ben Stufen kniet weiß gekleibet, Ein Presbyter aus der kleinen Bahl, Derer, die den Heiland selbst gesehen Und die Er vorzüglich würdig halt, Geines Bunds Geheimniß zu verstehen, Und zu offenbarn der ganzen Welt.

Jest ertonen wieder Jubellieber, Und der Priester hebt nun hoch empor Brod und Wein; und plöglich schallt hernieder Eine Donnerstimm vom hohen Chor: Dieses ift mein Leib! — nach einer Beile; Dieses ist mein Blut! — nun est und trinkt, Bis ich einst mein Erbe mit Ench theile, Keine Götter Griechentandes kanden, Wie gewöhntich, hie und da zerftrent. Die Besiger bieses Gartens fanden, Etwas anders, das den Geist erfrent! Der erhadnen Borsicht große Thaten, In den Kämpsen der Bergangenheit. Bilbeten aus Maxmor an den Pfaden, Dieses Gartens größte Zierlichkeit.

Jebe Schönheit wurdig zu beschreiben Schickt fich hier zu meiner Absicht nicht. Meinem großen 3weck getreu zu bleiben, Bahl ich nur, was ihm genau entspricht. Nun wir nahten uns ber großen Pforten, Klopften en, es ward uns aufgethan, Und ich zeigte mit bescheibnen Borten Run bem Pförtner meine Wünsche an.

Freundlich willigt er in mein Begehren, Und er führte mich an feiner Dand, So als wenn wir langst schon Freunde waren, Und von früher Jugend an bekannt. Rein Begleiter folgte uns, wir kamen Bald in einen großen schönen Saal, Wo wir fanden Jünglinge beisammen, Ohngefähr dreihundert an der Bahl.

Bwischen ihnen standen alte Manner, Silberlockicht war ihr haar und Bart; Chemals der neuen Bunds Bekenner, Als er durch ihr Blut gestärket ward. Run der ersten Auferstehung Stieder, Strabtte Licht aus der verklärten Bruft, Auf Ehryfaons Jünglinge hernieder Und sie trunken es mit hoher Luft.

Mit Begierbe borcht ich ihren Lehren, Aber leider! ich verstand fie nicht, Denn es war ein Glang aus höhern, Sphären, Für mein blöbes Lug ein blendend Licht: Lich! wir Urmen wähnen himmelötlarheit, hier im buntelu Schattenthal zu sehn, Bo wir boch von reiner himmels. Bahrheit Babrtich! wenig ober nichts verstebn: Unter traulichen Gesprächen wallten Wir von einem Ort zum andern fort. Um uns ber in Dain und Felber schallten Taufend Stimmen: wie Jehovah's Wort, Schien uns jede zuzurufen: Singet:
Singt dem Herrn im Jubel Dochgesang!
Opfert Ihm ein reines herz und bringet
Ihm Lob, Preis, und Ehre lebenslang
55.

Unabsehbar lange Palmenreihen,
Strebten hin und wieder himmelan.
Turteltauben girrten auf ben Bweigen,
Rosmarin, Narziffen, Chymian Kränzten unfern Pfad. Mit süßen Düften Stärtten sie und Augen, herz und Bruft, Wohlgerüche schwebben in ben Lüften, Und erfüllten uns mit himmelslust.

Dier war niemals einem Wanbrer bange, Wilbe Thier und Räuber gibt es nicht. Niemand wurde hier die Beit zu lange: Jeder Blick erfreute das Gesicht. Auch das lange Wandern macht nicht müde: Jeden Schritt erquickt mit neuer Kraft, Ueberall des Herrn allmächt'ge Güte, Die in jedem Gräschen Segen schafft.

Unvermuthet sab' ich in der Ferne Eine Burg auf einem Hügel stehn, Und ich sprach zu meinem Führer: gerne Möcht ich dieses Schloß von nahem sehn! Er versetze: unste Straße sühret Bu der Burg, wir sollen sie besehn, Und hernach wie's Reisenden gebühret Auf dem Pilgerwege weiter gehn.

Balb erreichten wir ben großen Garten, Der sehr weit und breit die Burg umtreißt. Und erfüllt mit tausendsachen Arten Alles bessen ist, was Pflanze heißt. Rein Elpstum der alten Dichter, Ram von weitem biesem Garten bei, Und der schönen Künfte ftrengster Richter Würbe sagen, daß es Schatten sey. Keine Götter Griechenlandes kanden, Wie gewöhnlich, hie und ba gerkrent. Die Besiher bieses Gartens fanden, Etwas anders, bas ben Geist erfrent! Der erhabnen Borsicht große Thaten, In den Kämpsen der Bergangenheit, Bilbeten aus Marmor an den Pfaden, Dieses Gartens größte Biersichkrit.

Jebe Schönheit wurdig zu beschreiben Schickt fich hier zu meiner Absicht nicht. Meinem großen Bwed getreu zu bleiben, Wähl ich nur, was ihm genau entspricht. Nun wir nahten uns ber großen Pforten, Klopften an, es ward uns aufgethan, Und ich zeigte mit bescheiden Borten Run bem Pförtner meine Wünsche an.

Freundlich willigt er in mein Begehren, Und er führte mich an feiner Dand, So als wenn wir langst schon Freunde waren, Und von früher Jugend an bekannt. Dein Begleiter folgte und, wir kamen Bald in einen großen schönen Saal, Wo wir fanden Jünglinge beisammen, Ohngefähr dreihundert an der Bahl.

Bwischen ihnen standen alte Manner,
Silberlockicht war ihr Haar und Bart;
Chemals der neuen Bunds Bekenner,
Als er durch ihr Blut gestärket ward.
Run der ersten Auferstehung Slieder,
Strahlte Licht aus der verklärten Brust,
Auf Chrysäons Jünglinge hernieder
Und sie trunfen es mit hoher kuft.

Mit Begierbe horcht ich ihren Lehren, Aber leiber! ich verstand sie nicht, Denn es war ein Glanz aus höhern, Sphären, Für mein blöbes Lug ein blendond Licht: Ach! wir Armen wähnen himmelstlarheit, hier im bunkeln Schattenthal zu sehn, Bo wir doch von veiner himmels- Wahrheit Wahrlich! wenig ober nichts verstehn: Einer von ben Men kam mir nahe; Ehrfurchtsichauer wehte burch mich hin, Und mir war zu Muth, als ich ihn fuhe, Wie vorzeiten Sabn's Königin. Aus des Auferftandenen ew zen Pulle Schimmerte ein nie empfundnes Licht, Ich empfand der herrlichteiten Fälle, Doch mit Augen fahe ich sie nicht.

Sage mir, wer bist bu? frug ber Alte.
Selmar, sprach ich, aus bem Thränenthal. War es boch, als wenn sie wiederhallte, Diese Frage, in bem weiten Saal.
Selmar? — sprach er, nun so tämpse weiter, Reblich auf ber vorgeschriebnen Bahn; Dieser Kampf ist Jatobs himmelsleiter, Denn er führt gerade himmelau.

Ich bestieg ste auch in Feuerstammen,
Dort in Constanz, Selmar! ich bin Duß.
Ewig leben wir nun hier beisammen,
Ich, und bort mein Freund Hieronimus.
Dieser blickte freundlich mir entgegen,
Und er kam, und grüßte herzlich mich,
Beibe gaben mir nun ihren Segen,
Innig betend, und entsernten sich.
67.

Unfer Pförtner führte uns nun weiter, Uns zu zeigen, was zu zeigen war. Dir erklärte alles mein Begleiter; Bieles fand ich mir begreislich zwar; Aber welche Kluft der Wesenkunde, Zwischen hier und jener in dem Traum! Bas ich sahe, weiß ich diese Stunde, Auch mir selbsten vorzustellen kaum.

Enblich fanben wir ein schönes 3immer,
Sänzlich finster, oben in bem Schloß,
Nach und nach erschien ein sanster Schimmer,
Der sich strömend in den Naum ergoß.
Zausend helle Punkte wallten leise,
In dem himmelblauen Strom einher.
Sternlein schwammen in dem lichtern Areise,
Gleich der Michtlagf in dem Strakleumeer.

Wie ein Blit sich in ber Nacht entzündet.
So entstand ein faufter, heller Glaug.
Gleich dem Morgen, der den Ang verkändet,
Er erhellte nun das Bimmer ganz.
An den Wänden strahlten Deil'gen Bilber,
Transparent vom Sonnenlicht durchglängt,
Eins war stärker, dann das Andre milder,
Mit des himmels Strahlenkron beträngt.

Dort auf einem Cebernen Gestelle,
Stand ein prächtiges Melobion.
Diese aller Tone reine Quelle
Paste ganz zu diesem Pantheon.
Während dem im Staunen ich da stunde,
Trat die Schaar der Jünglinge herein,
Und der Pförtner gab mir nun die Kunde,
Jeho würd der Tonkunst Stunde sepn.
71.

Nun erschienen auch die Lehrer alle, Und der Meister in der Tonkunst kam, Unter Jubel und Posaunen-Schalle, Alfand war sein wohlbekannter Ram. Ein Choral begann die Feierstunde, Bu Jehovah's Ehr ein Hochgesang; Und der reine Ton in jedem Munde, Pallte in Melodion's Silberklang.

Wenn sein Forte Donner rollen machte, Sein Piano Flötentöne, sprach;
Wenn es Gott sein Hallalujah brachte,
Und die schwächern Tone hallten nach,
Ach! bann tröpfelten die hellen Bahren
Der Empfindung auf den Boden hin,
Ach! wenns nun nicht leere Träume wären,
Dent ich oft in meinem blöben Sinn.

Debe Träume sinds nicht, meine Seele!

Bas das Wort des Herrn verspricht ist wahr,
Dem gemäß ist das, was ich erzähle.

Doch hinauf zu meiner Sängerschaar
Affaph lies nun seine Harse hören,
Uch! ein Lied aus jener bessern Welt,
Wie es broben in den himmels-Chören,
Allen himmelsbürgern wohlgefällt.

Er besang bes gepfen Admpfets Gieges Wie Er Tob und Hölle überwand. Wie Er in: bem lepton after Ariege, Luzifern mit fichhern Arten band; Dann zum großen Abgrund ihn verbannte, Nun der orsten Auferstehung Schaar, Führte zu dem stillen Siegestande, Wo sein treues Bolt versammels war. 75.

Nach und nach entstiegen Lobgesänge Jedem Mund und Tone jeder Hand. Rach der Maaße wie im Tongedränge, Jeder seines Herzens Labsal sand. Doch ein Tutti endigte die Scene, Wie noch nie eins in mein Ohr einsloß. In dem Ungestümm von Lobgesöne Bebte jubelnd sast ganze Schloß.

Das Melodion accompagnirte,
Die entweiste Seige war nicht mehr.
Die Pofaune welche birigirte,
(Borzugsweis gebührt ihr auch die Ehr)
Bliesen Jünglinge der ersten Klasse,
Elarinetten sangen den Tenor,
Serpentinen tönten tief im Basse,
Flöten stiegen in dem Alt empor.

Bater aller Wefen! die dich kennen, Aller, die du mit Vernunft beschenkt, Aller, die mit tausend Namen nennen, Dich, wer dich das höchste Wesen benkt. Bater Je su Christi! Bater Aller! Höre uns dom Thron der Ewigkeit! Bater! hör uns frohe Erbenwaller! Unsern Jubel an dem Rand der Beit. 78.

Deilig sey bein Nam in allen Wetten!
Rein und heilig jebes Menschenherg!
Du wirst ihm mit herrlichkeit vergelten
Sein Entbehren, seiner Sehnsucht Schmerz.
Deilig! heilig! ton in allen Landen,
Und von allen Bungen beine Chr!
Solcher Bolter, die bich noch nicht kannten,
Uller Inseln in bem weiten Meer.

Mile Länder, die die Sonn' bestrahlet,
Wo der Mond die lange Nacht erheitt;
Und das Nordlicht schon die Luft bemahlet;
Wo der Blit der Sonne sentrecht fällt:
Wo das Morgenroth den Tag gebieret
Und das Abendroth die Nacht versinkt,
Da ist dein das Neich und Huld regieret
Ueberall, und was du thust, gelingt.
80.

Ueberall geschieht bein hoher Wille Du besiehlst, man bankt, gehorcht und schweigt, Auf bem ganzen Erbenrund herrscht Stille, Beil vor dir das ganze All sich neigt. Friede! holder Friede weht vom Morgen, Mittag, Wend, und von Norden her; Beit von uns entfernt sind alle Sorgen, Leine Mühe macht das Leben schwer.

Du bescherft uns reichtich alle Tage Unser Brob, und was uns nöthig ist. Kommit zuvor bes Mangels bittrer Riage, Weil du uns versöhnter Vater bist. Du ernährest alles, was da lebet, Miriaden Wesen speisest du; Jedem, der sein Herz zu die erhebet, Schenkst du Segen, Freude, stolze Anh. 82.

Du vergibst uns alle unfre Sunden, Sie sind weggetilgt durch Christi Blut, Benn wir seinen Bundestod vertünden, Dann spricht er bei dir für Alles gut. Du vergibst, und wir vergeben gerne, Benn ein Bruder uns beleidigt hat. Feindschaft, Haß und Rache sep uns ferne, Lieben wollen wir mit Bort und That. 83.

Der Bersuchung schwere bunkle Stunden Sind vorbet, sie kommen nicht zurud. Ewig sind wir dir zum Dank verbunden, Für dies unaussprechlich große Glück. Auch das Bose ist von uns verschwunden, hin zum Abgrund hast du es verbanut, Und wir haben Gutes nun gesunden, hier in beinem holden Friedenstand.

Alle Reiche himmels und der Erden Reigen fich vor beiner Strahlentron. Sie sind bein, und Seraphinen werden Reu verklärt im Glanz vor deinem Thron. Kraft und Macht ist deines Scopters Stärte. Majestät umftrahlt das ganze All, Perrsichteit belebet deine Werte, Alle jauchzen die im Jubesschall. 85.

Dieses war bas Tutti, bas sie sungen, Weit und breit erscholl der Hochgesang, Und die seelenvolle Tone rungen, Ungestümm aus innerm Herzens Drang, Durch den Aether bis zur heiligen Quelle, Im Erpstall Meer vor dem Weltenshron, Dessen Fluthen ruhig, immer helle, Rauschen in des Geraphs Jubelton.

lind der Pförtner lud uns zu dem Mahle, Der erhabenen Sesellschaft ein; Wir verfügten uns zum heitern Saale, Mitten in dem Schloß; der sauste Schein Der von oben aus der Auppel glänzte, Die Gemälbe an der Band umber, Sin Sestechte schöner Viumen kränzte unsern Tisch. Ich weiß nicht Alles mehr.

Alles stimmte mich jum Hochgefühle,
(Bar ich nie von biesem Traum erwacht,
Ach! in bieses mube Weltgewühle,
Hat Sion a mich juruckgebracht). ...
Doch ich sahre jeht noch fort zu träumen,
Und wir saßen um bie Tasel her,
So als wenn schon unter Lebensbaumen
Dort in Salem Rammes Hochzeit wär.
88.

Die Gerichte, die die Tafel zierten, Baren all des schönen Garten Frucht. Mit Gebet, mit Mäß'gung der Begierden, Mit Bergnügen, Ordnung und mit Bucht Burden sie zum Theil von und genossen, Arme auch zum Theil damit genährt. Aus dem Mund der alten Lehrer flossen Beisheits Ströme, solcher Männer werth. Sie genoffen nicht mehr Erbentpelfe, Denn ihn Reib, unferbilch und verklart, Mährte fich nach himmelsburger Beife, Bon ber Frucht, die Selems Luft gewährt. Längs dem Strom in ihren gotinen Gaffen, Wächst sie auf ben Lebensbumen nur. Erbenburger können bas nicht fassen, Was entsteht aus himmischer Natur,

Bir verließen nun bei hoher Sonne, Froh Shrpfaons Universität; Banbelten gestärtt, und voller Bonne, Ueber Berg und Thal, und tamen spat, In ein Malbehen von Citronenbaumen, Boblgeruch erfüllte hier die Luft. Die und da in abgetheilten Raumen Stieg emper ein süßer Beilchen: Duft.

Wir entbecken in bes Bolbchens Mitte Ein belaubtes Hauschen halb geseh'n, Und ich wagte die bescheidne Bitte, Ob wir uns wohl dürsten untersteh'n Da zu übernachten? — Es erschiene Eine Jungfrau, schoner wie der Mondy Lächelnd sprach sie: diese Frag verdiene Reime. Autwort, denn sie sep belohns 92.

Durch Besuche folder lieben Brüber, Auch ihr Bater freue sich mit ihr; Sie besäßen teine große Güter; Ausser bem Eitronen Balbaben hier Und dem Danschen, das sie selbst erbauet, Hatten sie tein Plätichen in der Welt, Boch sie hatten immer Gott vertrauet Und ihr Bahlspruch war: wie's Ihm gefällt.

Mun kam auch der Alte, krumm am Stabe, Lächelnd schritt er kunn und rasch einher. Und er sprach: Ihr Brüder! Seht ich habe, Wenn ihr's glauben könnet, jeht noch mehr, Als vorbin, da ich im Thränenthale, Städte, Land und Leute gnug besaß, Und bei einem reich besehten Mahle Riemals hungrig lestre Speisen aß. Sepb mir willfomm! und erquick Ench beibe, Rehmt fürsieb mit bem, was Gott verleiht! Dann beschließt mit Ruh' die Reis' für heute, Ruhet sanst, die sich der Tag verneut. Bir gehorchten; in ein kleines Zimmer Führte uns der hochbejahrte Greis; Bir genossen bei dem Lampenschimmer Bas die Jungfrau gab, mit Dank und Preis. 95.

Doch des Alten Schickfal zu erfahren Dazu war die Neugier hoch gespannt; Aber weil wir mud und schläftig waren, Wurde bis auf morgen sie verbannt, Wir begaben uns zur Ruh, und schliefen Sanft erquickend bis der Morgenschein Froh uns weckte, Begelstimmen riefen:
Lobet Gottl Ihm last uns dankbar sepn.

Wir gehorchten; schleunig angekleibet, Suchten wir das liebe theure Paar; Und wir fanden, daß schon lang bereitet Unser Frühstlick in der Laube war. Diese stand in ihrer vollen Bisthe, Drausen in dem Wäldchen, und das Paar, Vater, Tochter, winkten und mit Gate, Reichten und dann Misch und Honig dar.

Iedem einen Becher schön gebrechselt Aus dem ättsten Aborn, sein gravirt, Mit Figuren, welche abgewechselt, Weiß und roth da standen, schön geziert, Mit Geschichten aus dem alten Bunde, Dann auch aus dem neuen Testament, Weiß war das Gebild auf rothem Grunde, Eins vom andern durch ein Schild getrennt.

Auf ben Schilden ftanben Bibelfpruche, Und ben Fuß umgab ein Blumenflor; Bon Citronen: Biuthen; Bohlgeruche Ballten buftend von dem Kranz empor. Bir genoffen froh am rothen Tifche, Der aus Cybifus verfertigt war, Das erwähnte liebliche Gemische, Geth wie Gold, wie Bernftein hell und flat. Jeho wagt ich schamhaft meine Frage: Bater! sprach ich, barf ich bitten bich? Benns bir nicht beschwertlich ist, so sage Deine Führung uns, betehre mich, Bie auch bich bes Herru Erbarmung brachte In bas Land bes Friedens und der Ruh; Bo bie Borsicht in Gefahren wachte; Dich beschüte? Sieh! wir horen zu!

Serne fprach ber Greis will ich erzählen, Bas die Duld des Herrn an mir gethan, Sagt! wie könnt ich freventlich versehlen, Seine Bunder? darum hört mich an: Ich war Fürst, und reich an Land und Leuten, Stolz, und stütte mich auf meine Macht; Auf den ernsten Sang der letzten Beiten, Sab mein eitles Herze gar nicht acht.

Denn ich sah ben großen Sang ber Dinge, Nur politisch und natürlich an, Auch das Bichtigste schien mir geringe, Ich bemerkte nicht den tiesen Plan, Der auch beimlich meinen Sturz enthielte, Und ich Armer sah' die Schlinge nicht, Sah den Bogen nicht, der auf mich zielte, Denn mir sehlte ganz des Seistes Licht.

Wie die Spinne nach und nach umstricket Gine Fliege, die ins Neis geräth,
Bis sie gang ermüdet, und ersticket,
Dann vollends den Todesstich empfäht;
Ruhig wird ihr nun das Blut entzogen,
Wieder andern listig nachgestellt,
Bis sie enblich alle ausgesogen,
Sie Regentin ist der Fliegenwelt.

103.

So die große Zauberin ber Erben, Die auf ihrem Thier sich brüftend, saß; Menschen fing mit lockenden Seberden, Die das stolze Thier dann grimmig fraß. Auch ich kam, doch merkt' ich in der Nähe, Meines Bolks und meinen Untergang. Ach! es war, als ob ich ihn schon sähe Bor ben Füßen, mir war angst und bang. So erwacht ich enblich aus bem Schlummer, Und entbeckte keine Rettung mehr.

Zeho stieg von Tag zu Tag mein Rummer, Ach! ich Schwacher sann auf Gegenwehr;

Doch an diese war nicht mehr zu benten,

Rachzugeben war zeht hohe Pflicht;

Ich begann allmählich einzulenten,

Doch auch diese Klugheit half mir nicht.

Sie befahl, bie stolze Menschenspinne, Sie forthin als Gottheit anzustehn, Ich erwiederte mit festem Sinne, Niemals wurd' ich mich bazu verstehn. Auch die fromme Erbin meiner Staaten, Suchte sie ins Fliegen. Neh zu ziehn, Meine Tochter wurde eingesaben, Doch ihr Schluß war sterben ober fliehn.

Jum Gehorsam uns mit Macht zu zwingen, Sandte man ein wohlbewaffnet Deer. Biele meiner Unterthanen gingen Ausser Land, boch waren mehr, Die sich freventlich zum Feinde schlugen, Und wir beibe blieben nun allein, Unfer Angstgeschrei und Seufzer trugen Engel in das heiligthum hinein.

Brofer Gott! wir waren eingeschlossen, Schrecklich! — Flieben konnten wir nicht mehr, Schrecklich! — hundert Feuerschlünde schoffen Bomben, Feuerkugeln; Aleingewehr Anallte tausenbfältig auf der Mauer, Dena die Bürger wehrten tapfer sich, Begen mein Befehl, mit tiesem Schauer Parrten wir des Endes ängstiglich. 108.

Als wir nun so bang im Staube rungen, Um Errettung fiehten, zischt ein Blit — Donner rollte — Jammertone brungen Tief ins Ohr — es fiel von ihrem Sit In dem Zimmer meines Vaters Buste; Alles schwantte, Thurme stürzten ein — Slocken tonten — denn auch ihr Gerüste Wantte; Schrecken drung durch Mark und Bein. Dies Erbbeben, dieses heer von Bligen, Stürzte unsern Feind in Angst und Roth. Riegends fand er Mittel, sich zu schüchen, Aber Taufende ben schnellen Tob, Und sie stohen wie vom Wind zerstreuet, Wie gejagtes Wild burch Berg und Thal. Unfre hoffnung wurde nun erneuet, Und gelindert unsers herzens Qual.

Plohlich floß in biefer Schreckens. Scene, himmlisch Licht in unfer 3immer hin, Und wir hörten auch ein sanft Setone, Dieses stärkte unsern matten Sinn. Ich! ba stand ein Engel, himmels. Bonne Slanzte ihm aus seinem Angesicht, Seine Augen strahlten wie die Sonne, Und sein Antlich wie das Morgenlicht.

Freundlich winkt er uns, wir, folgten gerne, Unfre Kostourkeiten nahm ich mit, Und er führte uns, wir sahn von ferne, Gine Heerschaar, die mit raschem Tritt Borwarts eilte, diese zu erreichen, Singen wir in schnellem Laufe sort, Um der Buth des Feindes auszuweichen, Floh sie in den sichern Bergungsort.

Wir erreichten sie; zu unfrer Freube Nahm ber Führer uns mit Liebe auf. Nun verschwand ber Engel, und wir beibe Setzten fort ben schweren Pilgersauf, Mit dem Heer bes Herrn, bis dort in Often, Es bes Sonnenweibes Ruhplatz fand. Jeber blieb nun da auf seinem Posten, Bis zum Jug in bieses Friedenstand.

Dier genießen wir ben goldnen Frieden, Den ich niemals sonst gefunden hab. Und ist hier ein lieblich Loos beschieden, Das der König und aus Gnaden gab. Seht ihr Brüder! das ist die Geschichte Unfrer Rettung, lobt und preift den herrn! Bandelt treu vor seinem Angesichte, Er, die Liebe selbst, erfreut uns gern. 114.

Tief gerührt, erquidt und bankend, trennten Wir uns bann von diesem ebelu Paar; Eilten fort, und sah'n an allen Enden, Wie so reich des Landes Segen war.
Endlich stiegen dann die blauen Höhen Libanons vor unserm Blick empor.
Und wir wünschten sehr bald einzugehen, Durch Jerusalems erhabnes Thorange a

## Inhalt bes vierten Gefangs.

So wie Selmar und sein Begleiter bas Citronenwälden verlassen haben, wandern sie auf ihrer Straße gegen bas Gebirge Libanon hin. Unterwegens wird Selmar unvermuthet zu seiner verstorbenen, und in der ersten Auferstehung erstans denen Familie geführt. Hierauf reiste er weiter und herbergt det einer jübisch-dristlichen Familie, wo der Appliel Paulus das Abendmahl austheilt. Am Fuß des Berges Libanon übernachtet er wieder bei einer jüdisch-dristlichen Familie, wo ihm die Geschichte der Betehrung, der Wiedertehr der Juden in ihr Land, und ihre Besteiung von dem Menschen der Sünde durch die Butunft des Herrn erzählt wird. Seine herberge zu Nazareth in Josephs Haus, zu Bethlebem in der Geburtsbilbe des Herrn, und seine Ankunft zu Jerusalem wird beschrieben. Selmar sieht den Herrn, und erwacht von seinem Traum.

1.

Benn der biebre Schweizer aus der Ferne, Deimwehtrant auf seinem steilen Pfad, Langsam schleicht, von jedem Bandrer gerne Seine Sprache hört, der Granze naht, Und ersteigt nun endlich einen Hügel, Sieht von sern die Schneegebirge glühn; Dann bekommt die mude Seese Flügel, Freude fühlt sie auf den Wangen bluhn.

So war mir zu Muthe, als ich borten Libanons beschneite Gipfel sah; Und mein Führer mir mit sansten Borten Sagte: jeht sind wir dem Lande nah, Wo auf Zion Davids Erbe thronet, Um Ihn her die hochbeglückte Schaar Seines lang geprüften Boltes wohnet, Das bei uns so tief verachtet war.

Wieber in zwölf Stamme abgetheilet, Dat ein jeder Stamm fein eignes Loos, Josephs Schaden ist nun ganz geheilet, Judas Glück ist überschwenglich groß. Auf Moriah strahlt der Tempel prächtig, Weit und breit im goldnen Feuerglanz, Und der Weltenherrscher, groß und mächtig, Prangt mit Ehren in dem Siegertranz. Diese Rebe war in meinen Ohren Mehr als Mozarts schönste Symphonie. Und mir war, als war ich neu geboren; Solche Himmelswonn genoß ich nie. Hurtig ging ich an ber kieben Seite Meines Kührers, ben bebilimten Pfab, In Sion a's heimlichem Geteite, Als sich mir ein schöner Jüngling nabe,

Gierig hing er mit verklärtem Blide An ben Bügen meines Angesichts. Selmar! welch ein günstiges Geschicke, Sprach er; führt bich hier ins Reich bes Lichts. Ich erstaunte, forschend in ben Mienen Dieses Engels, benn er war verklärt; Lächelnd stand ich, bis mir endlich schienen, Seine Büge, ernster Prüfung werth.

Singebant, mit Vorwis nicht zu fragen,
Schwleg ich forschend eine Weile still;
Freundlich sprach mein Führer, darsst du sagen,
Wer du dist? und obs dein Führer will?
Ja ich darst! — Sie lag in meinen Armen;
Eine Jungfrau! — nun kein Jüngling mehr.
Deine Tochter! sprach sie, und mit warmen
Jubelthränen schwebt ich hoch und hehr.

In bes hohen himmelslichten Sphären, Seligkeits Gefühl burchwehte mich, Ach! des Wiedersehens Wonnezähren, Mischten in mein haltelujah sich. Jehund brängten sich mit tausend Fragen Auf die Bunge, doch ich durfte nicht; Nur mein treuer Führer fonnt es wagen, Denn er kannte meiner Tochter Psticht.

Sag uns boch, Geliebte! wo bu weilest, Darf bein guter Bater mit bir gehn? Ift es bir erlaubt? (wenn bu nicht eilest) Gerne möcht er beine Wohnung sehn. Eben barum bin ich hergekommen, Sprach sie freudig, ich bin abgesandt, Ihn zu holen in bas Chor ber Frommen, Alle Freunde aus bem Batersand. Schnellen Sufes eilten wir jur Linken, Meine sel'ge Tochter ging voran, Durch ein Balbchen; und ich sabe blinken, An dem weiten Ziele unster Bahn, Schneewest eine Burg, im Sonnenschimmer, Der sich in den hoben Palmen brach, Bonnetrunken schleunig, folgt ich immer, Meiner Tochter auf dem Fuße nach. 10.

Diese führte uns nun burch ben Garten, Der bie schone Wohnung ganz umfing, Bo Freundinnen unsrer sehnlich harrten, Gine lächelnd mir entgegen ging. Schon wie Eva, als sie vor dem Falle, Abams unschuldsvolle Gattin war, Wie Maria in des Tempels Halle, Alls sie fande deu, beu sie gebahr.

Seh' ich endlich, sprach sie: ben Geliebten, Den ich einst an meiner Brust getränkt, Den burch schwere Leiden lang Geübten, Der mir war auf kurze Zeit geschenkt, Sep willkommen! hier im Friedenslande! Komm und ruh in meinen Armen aus, Dann geh' weiter, bis der Tob die Bande Löset, und du kommst ind Baters Saus.

Ach! ich fank in füßer Ohnmacht nieber, Als ich die verklärte Mutter fah; Sanfter Schauer drung durch alle Glieder. Das war noch nicht alles: — was geschah? Auch mein Führer warf die dunkle Hülle, Wie ein Dunft von seinen Schultern fort, Ach mein Vater! — in der Freuden-Fülle, Liebekrank — erstarb mir jedes Wort.

Jeho kam noch eine, biese glänzte In zurückgehaltner Herrlichkeit; Und eine Perlen-Diadem bekränzte Ihren Strahlenscheitel, und ihr Kleib War Gewölk, burchglänzt von Morgenröthe, Und ihr Blick aus mich ein Sternenblick, Aber burch dies Anschaun wurd' ich blöbe, Ich sunk wieder in den Staub zurück, Weißt bu, sprach sie; daß ich breizehn Jahre, Schwergeprüft im Sübertiegel saß? Dein Besuch mir oft Erquidung ware, Deine Gattin auch ihr Leid vergaß? Wenn wir in den schnell entstoh'nen Stunden, Und auf dieses Friedens Reich gefreut; Und allein in des Ersplers Bunden, Fanden Hoffnung unster Seligbeit?

Jent erkannt ich bie verklärte Seele,
Bas nun vorging, bas vermag ich nict
Auszusprechen; gaug wenn ich erzähle,
Bas ich ferner sah im Traumgesicht:
Ach! wie selig war ich! — in der Mitten
Dieser drei Berklärten wallt' ich fort,
Menschen-Bater! Ach! laß dich erbitten!
Bring mich einst an diesen sel'gen Ort!
16.

Bir gelangten durch die schone Pforte,
In des hauses biendend weiße Flur,
Gegen über standen goldne Worte
Auf der Thure: reinen herzen nur
Wird der freie Eingang hier gestattet.
Ach! ich pruste meinen innern Sinn,
Durch der Borsicht Flügel überschattet,
Schwanden alle trübe Zweisel hin.

Meine Mutter öffnete bie Thure,
Denn sie war bes Sauses Pflegerin.
Und sie sprach ju meiner Tochter: führe
Deinen Vater allenthalben hin!
Viele hundert junge Mäddyen saßen
Sier um große lange Tafeln her:
Viele nähten, striften, Andre lasen,
Und ich sah', es wurde keinem schwer.
18.

Meine Freundin mit dem Perlenkranze, War der schönen Anstalt Führerin; Bon dem König angestellt, das Ganze Aller Mädchenhildung, nach dem Sinn Seiner Majestät, im ganzen Lande, Bu Chrysäons Wohlfahrt auszuführn; Die Erziebung nach dem äußern Stande Jedes Mädchens weistich zu regiern.

Sottesfarcht und Haustichreit zu lernen, Das war Alles, was hier ward' gelehrt. Schädliche Berstreuung zu entfernen, Und was huft die Leidenschaften nährt. Alle ihre Lehrerinnen waren Schon verklärte Frauen, die ehmals Kinder liebten, und die diel ersahren-Hatten, in dem Kampf des Jammerthals.

Meine fel'ge Tochter eilte weiter,
Ihr Berklärungsglanz erhöhte fich.
Wie der schönste Frühlingsmorgen; heiter
Nahm sie mich am Urm und führte mich
In des hohen Schloffes obre Simmer;
Uch! hier sah' es, wahrlich! himmlisch aus.
Wie mir damals war, das weiß ich nimmer;
Unbeschreiblich prächtig war dies Haus.

Bater! fprach mein Engel: die hier wohnen, Sind die früh verklärte Kinderschaar. Jede Mutter will der Herr belohnen, Wenn sie eine wahre Christin war, Dadurch, daß Er ihr die fern're Führung Ihrer früh Entschlafnen anvertraut. Für Erwartung und für tiefer Rührung Klopste mir das Herz, ich weinte laus.

Jeho gingen auf die Flügeltharen, Eines unaussprechlich schonen Saals. Staunend, sprach ich: Kind! du willst mich führen Sum Genus des großen Abendmahls. Rein, mein Bater! sprach sie, du wirk seben, Was noch nie ein Erdenwaller sah, Benn es dir gefällt hinein zu gehen, Denn was dich erwartet, ift nun ba.

Sott! ein heer von Seraphinen ähnlich, Stunde da im weiten Areis umher. Boll von tiefer Ehrfurcht harrt ich sehnlich, Was nun ferner zu erwarten wär?-Meine Tochter schwebte hin zum Areise; Zwo verklärte-Seelen traten vor; Beide strahlten, und sie winkten seise Einem himmelschönen Kinderchor. Bechse tamen! — himmel! — alle sieben! Weine früh entschlafnen Kinder all! Ihre Mütter! — alle meine Lieben; Jeht entstand ein lauter Jubelschall. Tief erschüttert, blod' sie zu umarmen, Stand ich eine kleine Weile da. Uch! ich siehte innig um Erbarmen, Denn ich war der tiessten Ohnmacht nah.

Beibe Mütter, Arm in Arm geschlungen, Ramen und umarmten zärtlich mich: "Selig bist du, wenn du ausgerungen, "Selmar! benn ber Serr begnabigt dich! "Unste britte Freundin hier zu sehen, "Wird einst unste Seligkeit erhöhn; "Daß es noch so bald nicht mög geschehen, "Dahin gehet unser beises Flehn.

"Die Gefährtin beiner grauen Jahre "Kränzen wir mit Parabieses Flor. "Benn ihr ankommt mit der Sieger: Schaare, "Schwingen wir uns auch mit euch empor. "Bu dem Jubelchor der Seraphinen, "Opfern Dank dem Herrn für seine Gnad, "Der einst burch sein blutiges Versühnen "Dich mit uns so hoch begnadigt hat.

Sprachlos füßt ich nun die Kinder alle, Ihre Mütter, und ein Thränenguß Schoß die Wangen ab; die weite Halle Strahlte in des Wiedersehns Genuß. Alle wünschten mir des Herren Segen, Und der Mutter, den Geschwistern auch, Wohlgerüche wallten mir entgegen, Blüthendufte in des Bephyrs Hauch.

Meine Lieben! sprach ich: eure Freuben Stärken mich auf meinem Lebenspfab. Wenn ber Herr uns ferner schwere Leiben, Müh und Arbeit auferleget hat. Ach! bann stärkt auch uns burch euer Fleben! Sanft melobisch hauchten sie mir zu: Freund und Bater, ja bas foll geschehen, Bis ber herr euch führt zu unserer Ruh.

Meiner Liden herrichteit zu Ichilbern, Dazu ift mein Pinfel viel zu matt. Alle Schönheit, die in Lichtesbildern Die Natur auf unfrer Erbe hat, Ift nur tobte Farbe; ew'ges Leben Blüht in jeder englischen Natur, Jeder ist ein Ledensquell gegeben, Diese dennt der himmetsburger unr.

Wie mit einem Regendogen Schimmer War ein jedes Wesen rings umtränzt; Im Gesichte mertt ich einen Glimmet, Wie et in den Lämmer Wolfen glänzt, Wenn sie an den schönsten Frühlings Worgen, Vor der Sonnen Aufgang lieblich glühn.
Doch die größte Schönheit war verborgen, Ein verklärtes Auge sieht sie blühn.

Sapphirbläue, ganz von Licht durchglänzet,
Und von Sternen funteind war ihr Rieid.
Jeder Scheitel war mit Licht befränzet,
Sleich dem Morgen in der Frühlingszeit.
Ihre Augen waren lichte Sterne,
Und ihr Untlit blaffes Abendroth.
Doch ich schweig', in dieser dunkeln Ferne
Sind die schönsten Bilder matt und todt.
32.

Wie ber Arieger aus bem Schlachtgebrülle, Eine Stunde feine Lieben sieht, Dann nach dem Genuß der Freundschafsfülle, Neu gestärtt zum Kampfe wieder zieht, So war ich mit neuem Muth durchbrungen, Meine Arenzbahn freudig fortzugehn, Benn mir endlich dann der Sieg gelungen, Mich zu freu'n im ew'gen Wiedersehn. 33.

Da! — mein Bater! — wieber in ber Hulle!

Bu ber fernern Reise angeschickt.

Bon bes himmels ew'ger Breudenfülle,

Gnäbig und barmherzig angeblickt,

Nahm ich Abschieb von den sei'gen Lieben,

An bes Baters Seite eilt ich fort,

Bon ber innern Sehnsucht angetrieben,

Bu dem längst ersehnten Friedensort.

Doch bis dahin war noch fern die Reise, Auch vorher noch vieles zu beseh'n, Bis zum Libanon; im weiten Kreise, Hatt' ich viele Meilen noch zu geb'n. Doch des Baters anmuthsvolle Lehren, Und der Vracht der seligen Natur, Sättigten das heißeste Begehren; Ich empfand vom Müdsen keine Spur.

Bater! fragt ich: wie war bir zu Muthe, Als du von der Erde Abschied nahmst? Als dein Körper in dem Grade ruhte, 'Und du in den dunklen Habes kamst? Sohn! begann er: diese kühne Frage Ift nur selten Sterblichen erlaubt; Doch du weißt ja, daß die alte Sage Jest auf Erden selten wird geglaubt.

Doch in beinen Zeiten ist es nöthig,
Dies Geheimniß Gottes zu enthülln.
Eben barum bin ich auch erbötig,
Jeho beine Wünsche zu erfülln:
Bas Vernunft und falsche Beisheit lehret,
Von bes Menschen Leben nach bem Tob,
hat ben Sinn ber heil gen Schrift verkehret,
Und geraubt ben Troft in Sterbensneth.

Ich erwachte aus dem Todesschlummer,
Wie aus einem schweren Fiebertraum,
Nach und nach empfand ich, ach! mit Rummer,
Wich in einem weiten dunkeln Raum.
Wie ein Nebel in der Dämm'rung Schleier,
Jeden Gegenstand dem Aug verhüllt.
Ich besann mich, fühlte mich nun freier,
Und mein Herz mit sanstem Troft erfüllt.

37.

Leicht und schnell erhob ich mich und fanbe In dem fernen Oft ein herrlich Licht. Biele Geister sah ich, doch ich kannte. Alle diese Dunstgestalten nicht. Mit mir selbst beschäftigt, stand mein Leben Hell und klar vor meinem Angesicht, Ich durchschaute alles, und mit Beben Fand ich, was ich sehnlich suchte, nicht.

All mein Gutes war mit Schmutz ber Sunben Und mit Gräueln burch und durch bestedt, Darauf konnt' ich keine Jossung gründen, Das Geheimste war mir ausgedeckt. Jesu Thränen werden mich erquicken, Stöhnt ich oft am Schluß der Lebenszeit: Wenn mich einst die schweren Sunden brücken, Im Beginn der ernsten Swigkeit.

Dieses Glaubenssuntens matter Schimmer, Slühte stets in meinem Leben fort. Brennend war er, leiber! auch nicht immer, Doch ich fand ihn stets an seinem Ort: Wenn die Trübsal mich zur Sinkehr brachte Und ber Sturm ber Leiben ihn anbließ; Wenn ich Gottes Führung überdachte, Dessen Baterhand mich verließ.

Dieser Glaubenssunke glänzte heller, Tief aus meinem Seelengrund hervor: Meine Klarheit wuchs zusehends schneller, Wie ste wuchs, so schwebte ich empor. Plötzlich trat ein Engel vor mein Auge, In des himmels Majestät und Glanz; Und er sprach: Sey muthig und vertraue, Deinem Helland und Erlöser ganz.

Seine Gnabe schenkt bir ew'ges Leben,
Seine Thranen in Gethsemane
Sind sur dich geweint; dir sind vergeben
Alle beine Sunden; darum geh'
Du Berschnter! in bes herren Freude;
Deine Wohnung ist im Reich des Lichts.
Du-gehörst zu seiner Siegesbeute,
Aus dem lehten Kampse des Gerichts.

Sochverklart, mit Seligkeit erfüllet,
Schwung ich mit bem Engel mich empor,
In ber Ferne sah ich ganz enthüllet,
Soch und hehr bes himmels goldnes Thor.
Und wir zogen ein; mit fel'ger Wonne,
Blickt ich hin ins Königreich bes Lichts,
Ueberstrahlet von ber Geister Sonne;
Mit ber herrlichkeit vergleicht sich nichts.

Meine Wohnung war in einem Thale, Das ein Arm vom Lebensftrom durchfloß; Der im Silberglanz vom Sonnenstrahle, Sanft sich in den Ozean ergoß; Der die Miviaden Weiten alle, Unermeßlich weit und breit umfließt, Vis er endlich sich mit sanftem Falle, In das Meer der Swigkeit ergießt.

Ich genoß ber Seligkeiten Fülle, Bis zur ersten Auferstehungszeit! Wo ich in verklärter Körper Dulle, Nun genieß' noch höhre Seligkeit. Dieses dir begreistich zu erzählen, Dazu ist dein Wesen noch nicht rein; Wirst du stets das beste Theil erwählen, Dann wird Selbstgenuß bein Lehrer seyn.

So verstoß der Tag, die Sonne sentte Sich allmählig in das nahe Meer, Dorten wo ein Hirt die Heerde tränkte, Stand ein Haus; ach! ich verlangte sehr Nach Erquickung. Bater! darf ich weisen, Fragt ich: in der stillen Wohnung bork? Ja! verseht' er: komm, wir wollen eiten, Du wirst fröhlich sepn an diesem Ort.

Libanons beschneite Felsenspissen
Stühten noch im letten Sonnenstrahl!
Und wir fanden vor der Wohnung sigen
Einen alten Mann, der Jahre Bahl
Stand ihm deutlich an der Stirn geschrieben
Und sein Scheitel glänzte sliberweiß;
Jugend : Munterkeit war ihm geblieben.
Mir gesiel der hochbejahrte Greis.
48.

Freundlich lachelnd kam er und entgegen, Plöhlich ftaunt' er meinen Bater an. Doch er schwieg — und bat um feinen Segen, Sprach baun berzlich: Ihr habt wohlgethan, Brüber! heute bei mir einzukehren, Meine Lieben werden freuen sich. Kommt genießt, ber herr wird und bescheeren Brod und Bein; et hat gesegnet mich.

Stöhlich folgten wir bem raschen Schritte Unsers Breisen, bis in einen Saal, Wo auf einer Tafel in ber Mitte, Schon bereitet war bas Abendmahl, Jehund kamen hundertjähr'ge Söhne, Grauer Töchter eine große Schaar, Kindes Kindes Kinder, hold und schöne Stunden um die Tasel Paar bei Paar. 50.

Bas ich sah' das tann ich nicht beschreiben. Alle grüßten uns mit Herzlichteit. Mit dem Bunsch, recht lange hier zu bleiben, Paarten sie Chrysaons Gastreiheit. Ganz heimathlich war mir hier zu Muthe, (Bar es nur kein bloses Traumgesicht, Dacht' ich) und genoß das viele Gute, Schon im Borgeschmack, und sorgte nicht.

Nun wir sehten uns im Areise nieber,
Um die große lange Tasel her.
Bährend dem Genusse tönten Lieber,
Von Ifraels froher Wieberkehr
Aus dem Elend in das Land der Bäter,
Dant dem Herrn, nach dessen hohem Rath,
Davids Sohn, der große Bunderthäter,
Endlich noch sein Volt begnadigt hat.

Daß die Tischgesellschaft unfrer Freunde, Eine jüdische Familie war, Dieses merkt' ich endlich; und ich weinte Freudenthräuen; nun war offendar Gottes heit'ger Rathschluß ganz erfüllet. Was mein Vater sagte, sah ich nun. If raels Geheimniß war enthüllet; Jeht kann es nach langer Arbeit ruh'n.

Unvermuthet trat ein hochverklärter, herrlich glänzend in den Saal herein; Sep willtommen! o du längst Begehrter! Sprach der Patriarch: du kommst allein? Ich erwarte sehnlich nun noch Ginen Deiner Brüder; ober kommt er nicht? Reiner, sprach der Fremde, wird erscheinen Bis am Morgen, wenn der Tag anbricht.

Geift und Leben tam in die Sebeine Des erstordnen alten Jfraels; Neberall ein sehnendes Geweine, Rach der Wiedertunft Immanuels, Hötte man — und mischte dann sein Fleben Mit in diese warme Thränensluth; Riemand, ach! ich muß es dir gestehen, Wuste Nath, und allen sunt der Muth. 75.

Doch indessen waren große Schaaren Unsers Bolks noch härter als ein Fels; Ach! es schien, als ob von Jahr zu Jahren Buchs der Stolz, die Blindheit Ifraels. Diese fluchten mit verstärktem Grimme Der verlornen Söhne Wiederkehr, Zu Messas holder hirten Stimme. Ach! der Zukunst Schrecken traf uns sehr. 76.

Enblich mertte man die starte Regung, Die in unserm Bolf noch niemals war. Dieses sette alles in Bewegung, Jedes Herzens Sinn ward offenbar. Jene Juden, die und tödlich haßten, Gingen über zu des Abfass Heer, Wo ste nun Vertigungsschlüffe fasten, Wir beschioßen teine Gegenwehr.

Segen bie Sefellschaft wahrer Christen, Unserer Bekehrung Stifterin, Fing man an mit Rache sich zu rüsten, Man verfolgte sie mit havtem Sinn, Aber plöhlich war sie wie verschwunden, Wie auf Ablersstügeln stog sie fort; In der Wüste hatte sie gefunden Einen frohen, sichern Bergungsort. 78.

Wir hingegen fibhnten im Gebrange;
Uch wir wußten nicht wo aus und ein!
Und der schwere Druck ber Sünden Menge,
Mehrte unfre berbe Seelenpein,
Unerwartet zeigten sich und Manner
Unfers Bolts, aus fernem Orient:
Jesu Ehristi würdige Betenner,
Diese machten unfrer Qual ein End.

Deimlich praften fle ben Grund der Geelen,
Db ber Glaub' an Christum redlich fep? ...
Solche Juben durften fle nur mablen,
Sie endeckten balb die Deuchelei;
Jeben, den fle treu und redlich fanden,
Schickten sie mit Geld versehen, fort;
Dann entbeckten diese Reichsgesandten;
Jedem auch ben fernen Sammlungsort.

Dies geschahe nun in allen Landen,
Wo das Judenvolk zerstreuet war;
Allenthalben reisten Reichsgesandten
Und so sand sich eine große Schaar
Unvermuthet in den Lusigestiden
Spriens mit lautem Judel ein.
Wöglich ist es nicht, sich einzubilden,
Welche Freude drung durch Wark und Bein.
81.

Unfer Fürst erschien nun, in ber Mitten, Seines Bolts, ein zweiter Salomon.
Brüber! rief er: ihr habt ausgelitten!
Und wir riesen: heil dir Amrams Sohn!
Seine Augen waren Morgensterne,
Sonnenglanz sein holdes Angesicht.
Tief gebeuget stunden wir von Ferne,
Ihn zu schauen, wagten wir noch nicht.

Mose' theilte nun bie frohe Schaaren,
So wie ehmals in zwölf Stämme ein,
Wo in jedem zwölfmal tausend waren,
Und nun zogen wir ins Land hinein.
Dieses wurde bald durchs Loos vertheilet,
Jeder baute sich mit Jubel an;
Josephs Schaden war nun ganz geheilet,
Und der Fluch des Landes abgethan.
S3.

Auch Jerufalem war schon gereinigt, Und man baute froh und schleunig fort. Auch zum Tempelbau war man vereinigt, Bieder auf den alten heiligen Ort Ihn zu bauen. Alles ging von statten, Jeder half und jeder suchte Ruhm In der hülf! in wenig Jahren hatten Bir gebaut das neue heiligthum. Während diesem wätzten sich die Jaden, Mit dem wilden Widerchristen Heer Tobend, wie ein Sturm die Wassenstuthen, Bon Egypten ber, und übers Meer, Bon Mittag, von Mitternacht, und Moogen, Ihrer eine ungeheure Baht, Gegen unser Land; doch ohne Sorgen, Wußten wir, wer unser Peiland way.

Eingebent bes Sinnes mahrer Christen,
Dachten wir an keine Gegenwehr;
Ließen ruhig sich die Feinde rüben,
Täglich nahten sie sich immermehr,
Und der Mensch der Sünden an der Spise,
Nahm Jerusalem ganz ruhig ein;
Und auf Lions altem Königs-Sipe,
Dacht er: sollte seine Wohnung sepn.

In dem Tempet waren unfer Loute,
So wie in der Stadt, gelassen siell,
Stolz mit wildem Hohngelächter freude
Sich der Feind; mit frechem Siegsgebrud Trofte er dem großen Weit. Ertöfer,
Maßte sich der Gottheit Shre an,
Und sein Uebermuth wuchs täglich größer,
Spriftum ausgurotten war sein Plan.

Aber eh man ficht versah, erschienen Eble Männer, sween, mit einstem Blick, Ruh und Majestät in ihren Mienen, Scheuchten sie den Freveler zurück, Bunderträfte übben sie in Menge, Beigten ernst des Feindes Untengang, Biele bebten, und im Angstgebränge, Burde jedem für der Bukunft, bang. 88.

Und ihr Beugnis mahrte nierthalb Jahren.
Aber in der Hauptsach ohne Frucht.
Alles staunte, boch der Böswicht wase.
Höchst ergrimmt, er hatte inngst versucht.
Dich zu morden; endlich durft ers wagen,
Hingerichtet lagen sie veracht.
Auf der Gassen, nach drei vollen Tagen,
Waren sie verkläst und ausgewacht.

Im Triumphe ichwungen sich bie hetben
Bu ben höhren Regionen auf.
Icht war nun ber Beitpuhit, gu vergelten,
Und zu bemmen der Empörung Lauf.
Schrecklich fing die Erde un zu beben,
Biele hauser stürzten bonnernd ein,
Biele Menschen buften ein ihr Leben,
Biele selterte Bewissens-Pein.

Und der Wüthrich fiols' mit seinem Breit, Seite dann ju Parmaggedon sich. Tobend stellte er sich bort jur Wehre, Lästerte und fuchte fürchterlich. Plöglich strahlte Himmelsklarheis nieder, Und der Herr erschien mit seinem Heer, Es ertonten Siegs und Jubestieder, Jeht empfand man keinen Kummer mehr.

Jehund strömten schrecklich Blit auf Bithe, Donner grouten surchtbar Schlag auf Schlag. Alle Feinde schmachteten für Hite, Finsternis verhüllte biesen Tag. Um bas ganze Deer des Feindes brannte, Facteln gleich in dieser Feuersglut, Jeder Sinzelne der Feinde sande Seinen Isd, in Flammen dampft' sein Blat.

Und ein Engel band ben Hauptrebellen,
Mit ihm ben Sehülsenrseiner Wuth.
Beibe schleuberte er in bie Wellen,
In bes Feuermeeres ewige Glut.
Ind von jeder Koth befreind Freunden,
Und wir werden ewig nun von Feinden,
Und von jeder Roth befreist sepn.

Dies erzählte wir der fromme Jude,!

Dann begab ich wich zum Ruseort,
Schlief, und rubte sauft, mit frohem Muthe
Seht ich Morgens meine Relse fort,
Meinen Bater immer mir zur Seiten,
Der mir gab von vielem Unterricht.
Ich genoß im Wandeln Seligkeiten,
Alles zu erzähl'n vormag ich nicht.

Libanons gewürzte Cebernwälber, Maren mir ein bundles Beiligthum.
Dann auch Raläpinas Blüthenselben, Diefer Pracht am Horizont herum, Miles treibt mich an, ben Herrn zu proisen, Lauter Juhel flieg zu Ihm empor, Gegen fande ich in allen Areisen.
Dieses Landes, allenthalben Fior.

Es breloms versengte bürre heiben...
Schwelgten jest, im Reichthum ber Ratur. 2
Große sette Heerden sah ich weiben Auf En bord und Nains grüner Flur.
Wir zur Linken glänzte Tabor prächtig, In der Sonnen milbem Abendlicht.
Wich ergriff ber Andacht Glut so mächtig, Daß es win an, Ausbruck ganz gebricht.

Nagareth war und jest angewiesen, Um baselbit die Nacht durch ausguruh'n Ach in Bater Joseph's Wohnung ließen Sie und einziehn, denn sie ware nun, Nach der Angab', des Berklärten, wieder Nach dem alten Puster ausgebaut. Wonnetrunken legte ich mich nieder, Und fürztieser Rührung weint ich laut, 187.

Monumente sah' ich aller Ortens.

Bo vor Alters etwas war gescheh'n,
Dieses war mit kurz gedrängten Warten.
Ungezeigt, man konnte deutlich seh'n.
Bo der Heiland seine Wundershaton.
Werke seiner Herrlichkeit gethau:
Denn auf allen seinen Segenspfaden,
Traf man überall ein Denkugl au.

98.

Rurz, bas ganze Land war Schrift bas Lebens.
Und die ganze Bibel bargestellt.
Bur ben mahren Forscher nicht vergebens.
Bur bes Spriften Geist ein weites Felb.
Dier war jedes Schwistgeheimnis offen.
Der Propheten Wort genau ersüllt,
Auch wie alles punktlich eingetrossen,
Was der herr in Anntel eingehüllt.

Jehund lag ber Mahribadiheren: von Angen zu die Wie Er ihn facweise fangelegtzeint und alle Jedes Menschen Augektonnte schaumen, wie die Daß Ihn Menschwittel dazunbewegt, die Bagten wir est doch wicht buszusphhen zur beit im dunkelm, sben Schattenthat zur beit im dunkelm, sben Schattenthat zur bahren wir doch nicht, alle ob wir sichen die Das Geheimnichtsleiner Eindenwahrt: danne Geheimnichtsleiner Inden

Nun ich sehre meine frohe Reise — is is in So von Eng zu Dage freudig fort; im in Fande allenthalben Seesenspeise, und Starter schlig das Berg mit sebem Ort: In it is is die Starter schlig das Berg mit sebem Stande; is is Die mich näher brachte Bethslehem Dieses erst zu seh'n, befahl die Kunde Reines Baters, dann Jernsadem.

Enblich sah' ich auch die seil'ge Hoble, Bo mein heiland in der Krippe lag: Ganz zerschmolzen jauchzte meine Seele, Und durchdachte jenen frohen Tagy Der der fündigen Welt das Leben drachte, Meiner Seele schwebte alles vor, Was allhier geschehen; ich durchwachte Eine Nacht; mein Gest schwung sich empor,

Aber nun am frühen Morgen wantte der in bei Bie ein Trukfner ich nach Morben hinz ichte Meine Hoftnung – Ihn — zur sehen schwantte piet Weil ich besten gang unwärdig bin, d. 200 vorf. Doch mein Bater sprach mit holben-Billeure ibn Ja! — bu souft den iWolterlöfer sehnkanzure.

Durch sein Anschank vorest bin dich exquicken protes und gestärbt den Piszenies zu gehnzu in des Um gestärbt den Piszenies zu gehnzu in des

Un bes Sihons steiler Mittagsseite,
Sing ich schon des Morgons früh herum, in
Run erschien auf einmal — welche Freude!
Auf Moriah dort, das Heitigthum.
Rechter Hand etblickt ich mit Entzücken,
Davidsburg in ihrem vollen Glanzy
Und Jerusatem lag meinen Blicken
Offen ba, so wie ein Blumentranz,

Ameen Juntlen wannigtig untiffinget; Muf bem Delbery ftieg bit Gont heran. Ach! die Wanne, die meine Lieb besingen, War viel-größer, als ich segen kunn. An dem Giban tief ich schnell herunter, Links sah ich den Higgs Golgatha, Wo vor Beiten das Ertösungenunder. Bo vor Beiten das Ertösungenunder.

Dier fand ich ein Arenz vocht an bes Stelle, Wo ehmals fein wahrer Ctanbpunkt wan; Wo aus des Erlöfers Wundenquotie; Strömte Hrif auf die erlöste Schmun. Segenüber an des Sibon & Seite, Sah' ich auch des Herren offnes Grad; Und nun seiter ich mit hoher Freude, Jubelnd weiter meinen Wanderstad.

Golgatha, nun nicht mehr Schadelstätte, Schweigte recht im frischen Blüthendust; Alle Pflanzen: Krömten in die Wette Lebensbalfam in die heitre Kuft. Doch ich sitte nun mit schnellen Schritten, Auf dem Leidens-Wag der Pforte zu, Und ich fand beinasn in der Mitten, Einem killen Onda kestimmt zun Aus.

Hier grars, ma ber Heiland ehmats banger in the Bitternd unterm Krunze nöederstelle.

Ba jann Crons wenn Epren e gwanger in de Ihm bas Kreng gut tragen bis zum Bielle in all Best ermissellichen und bab die Pforter, wer der Perlenthers waren zums nicht da.

Aber deminisch fehlen mir die Worder, weite Das zu schiften "mad nicht kannels sahren.

Oben über stunden biese Worte,
Golden, dief, in Manmar eingedzt: 17 30000
Gehe ein bunch diese Friedend-Pforte! 1700000
Freu dich! du winst: über viel gesetzt,
Wenn du deine ganz bosleckten Kleider,
In dem Blut des Lammes hell gemacht.
Tief gebeugt, und traurig stand ich, leiden!

Mun auf Sion, Davidsburg zu sehen War mein Bunsch, mein Bater brachte mich Balb bahin, ich bat mit heißem Flehen,
Ihn zu sehn — mein Sohn du täuschest bich!
Sprach mein Bater: hier ist Davids Wohnung,
Er ist Fürst in Palästina's Land:
Denn sein Herr und Sohn gab zur Belohnung,
Ihm Israels Scepter in die Hand.

Und die zwölf Apostel sind Regenten Dieses Reiches, unter Davids Hut. Doch der Herr hat alles in den Händen, Bon Ihm kommt, was jeder benet und thut. Er regiert von Often bis nach Westen, Alle Menschen sind Ihm unterthan, Er regiert mit Kraft nach seinem besten, Nur zum Renschenwohl bestimmten Plan.

Auch ben Tempel fah' ich, boch ich schweige, Weil da Alles mir Geheimnis war; Bis ich endlich auch die Höh ersteige, Wo mir wird das Duntte offendar. Hier den Pracht Jerufalems zu schilbern, Würde nur versorne Mübe seyn.
Unser Bautunst fehlt' es da an Bilbern, Ihr Erhabenstes ist da zu klein.

In dem Haus, wo einst der Herr vor Zeiten Stiftete das heilge Abendmahl; Trat ich mit noch nie empfundnen Freuden, Eben in denselben Pascha: Saal, Wo die heil'gen zwölf Apostel stunden, Plöhlich fund der König in dem Saal. — Morgensterne waren seine Bunden, Und sein Diadem ein Sonnenstrahl.

114.

Wonnetrunden sunt ich bantend nieber, Auf mir ruhte sein verklärter Blid; Und er sprach: Mein Lieber! kehre wieber In das Feld des Kampfs und Siegs zurück! Komm als Sieger! dort ist deine Krone. Ich verging für Wonne in dem Saal; Ich erwachte — Siehe da! — ich wohne Wieder in dem alten Thränenthal.

## Der Morgenftern,

1.

Wie ber Stern bort hulbreich lächelt, Aus bem fernen Strahlen Meer! Bie der Osiwind lieblich sächelt Ueber jene Hügel her. Barum weilt ihr Erdenkinder, Bon dem Schlafe aufzustehn? Seht er winkt — der Tagsverkunder, Eilt, dies Schauspiel anzusehn!

Dammrung beckt noch Thal und Sügel, Rur bie Wolfenfaume glühn; Auf ber Morgenrothe Flügel Sehn wir fle bem Licht entfliehn. Tief im Westen weilt noch immer Schwarzes Dunkel, öbe Nacht, Und bes Mondes matter Schimmer Weicht bem Licht in seinem Pracht,

Deitert in bem Morgenschimmer, Brüber, euern matten Blick! Schauet vorwärts, und nicht immer In bie finstre Nacht zuruck! Unfern Geistes Augen lächelt Ein erwünschter Morgenstern; Und bas matte Derz umfächelt, Wonnevoll ber Geist bes herrn.

Seht, wie der Propheten Worte Mächtig in Erfullung gehn! Seht ihr an der Anfangs. Pforte Diesen Lichts. Berkunder stehn? Dieser ist der Stern der Wonne; Wie er glänzet hoch und hehr! Bald folgt ihm die ewze Sonne, Und das Dunkel ift nicht mehr. Ach, verschlaft nicht biese Scene!
Sepb nicht träge, sie zu sehn!
Denn es trocknet jebe Thräne,
Und in bieses Geistes Wehn
Birb das Auge klar und heiter,
Alles um Guch her wird schön,
Und ihr könnt dann immer weiter
Durch bes Glaubens Kenrohr sehn.

Fürchtet nicht die Racht der Schrecken,
Die dort fern im Westen weilt,
Duntel soll das Erdreich decken,
Bis der Tag es übereilt.
Last den Abfall immer wuthen,
Bis sein Mondenlicht erbkast,
Bleibt ihr nur im stillen Frieden,
Und auf jeden Kall gefast.

Wolken sind der Lust Gedenken
Und Ideen der Natur;
Unbeständig ahne Schrenken
Irren sie auf jeder Flux.
Wenn sie Licht des Himmels trinken,
Baden in den Ozean,
Dann mit milden Schimmer blinken,
Fülln sie und mit Segen un.

Aber wenn mit Finsterniffen Sie ben Simmel uns verhuln, Auch mit Blig und Wasserguffen, Alle Welt mit Angst erfun, Wenn sie auch mit falschem Schimmer Unfre Blide auf fich ziehn, Ja dann sollen sie auf immer Schamroth vor ber Sonne fliehn.

Trink: I'm Mond bas Licht ber Sonne, Dann erhellt er unfre Nacht, Troftet den mit holder Wonne, Den ber Zeitgeist traurig macht. Wenn Bernunft das Licht von oben, Wie der Mond die Sonne trinkt, Dann wird sie empor gehoben, Und ihr ganges Than gelingt. Aber wenn im Bafferspiegel,
Ihr ihr eignes Licht gefällt,
Sie auf jedem Woltenhügel
Sich ein schimmernd Dentmal ftellt;
Dann muß ste nach Besten schleichen,
Bann ber hobe Morgen blintt,
Und in seinem Glanz erbleichen,
Bis sie hin zum Staube finte.

Du erhabne Geistersonne, Urquell alles wahren Lichts, Dzean der setigen Wonne, Fülle unser leeres Nichtschaft in ihr ist. Mit den Strahlen deinen Alarbeit, Delle unsre Augen auf! Beige uns den Weg der: Wahrheit,

Und bestiede unsern gauf.

1.3.
Bring durch beines Geistes Weben,
Leben in das Anochenseld;
Laß uns sest und wachsam siehem,
Da, wo du uns hingastellt?
Bis wir einst das Ziel gefunden,
Sich der hohe Aufgang zeigt.
Und im Glanze, deiner Wunden,

Company of the Control of the

The second secon

in the state of th

An ben Erlbfer.

75.5 mg 3 Anbetung Dir! bu Beltregent! . 104 . 28 Des herrichen seine Schwanten teant, w rat Dir ift ber Sieg geltingen. . 1794 Saide Aus buntler Ferne nah! ich mid. Dem Thron bes Lichtst.nauf ben ben biebes der Dit Belbentraft gefchungen. ்ச ந்து ச Kronen, Thronen: Dimmeld : Deere, Cagelcode, Cad bi brit. Dageftaten, in ma bon. Die bie bin bent Sinten bin, bich angubiben. . : 21 an ale and The real case from the star se Des Batere Unergrundtichteit. wind mit dit Sein Dafenn auffer Raum und Beit. @ ni: Die Bunber feines Gute, .. senag 751 (b13 Bas nie ein Geift empfunden bat, Das bilbeft bu in Bort und That Dem fühlenden Semuthe. Deilig! Beilig! Dallt es wieber, in bie Lieber, Dir jum Preife In ber Setaphinen Rreise

In tief verborgner Herrlichkeit, Barft bu vor aller Belten Beit Des Baters hochfte Bonne. Und als bes Schöpfers Bort erschoff, Die Geisterschaar dem Licht entquoll, Da wurdst du ihre Sonne. Rächtig, prächtig, Wärmt und glänzet, unbegränzet, Dulb und Bahrheit,

4.

Die Menschheit fiel, entsernte sich Bom Quell bes Lichts, und slope Dich, Der Seligkeiten Külle. Du russt: ist kein Erlbser da! Der himmel schweigt, finkt fern und nah In tiese Trauerhülle. Onhe, frohe Ruh den Kreisen, dich zu preisen, Einzussößen,

Sprachst Du: 3ch will fie erlbfen!

5.

Der Simmel hört es, staunt und schweigt, Der Seraph sich am Throne neigt, Run tont die hohe Feier. Der Parfen Jubel schallet weit, Lobsinget Ihm in Swigkeit, Dem gottlichen Erfreuer! Pallet! Schallet! Himmelsspharen, Ihm ju Ehren,

Dallelujah! Singt dem Berrn, bem Gott Jehovah!

Doch kein erschaffner Geist errath, Den Plan, ben beine Majestät In tiefes Dunkel hallte. Der Engel staunt ins Dunkel hin, Bis bein erhabner Liebessinn Den hohen Rath enthüllte. Deine reine Holben Triebe ew'ger Liebe Bu ergründen, Kann kein Engel Worte sinden.

Nun wirst bu Mensch, gering und klein, Und wählst mit Fleiß verhüllt zu sepn, In lauter dunkle Schatten. Bwar strahlte bein verborgnes Licht, Die Lust zu sehen hatten. Kleine, reine Herzenskinder, arme Sünder, Haben Augen, Die Dich zu ertennen taugen.

Ctiffings fammtt. Schriften. Il. Bant

31

Du gehft ben schwersten Leibenspfab, Und zeigest nun mit Wort und That, Die Macht ber ewigen Liebe. Denn in ber allergrößten Bein Den Peinigern noch holb zu sepn, Sibt es wohl startre Triebe? Uch nein! nur bein Marterbulben, ohn Berschulben, Wer tanns wehren? Muß ber Höllen Macht zerstören.

Du ftirbst, inbem bein Auge bricht, Empfindst bu beine Gottheit nicht; Du stirbst ben Tob ber Sunder. Run ist ber große Plan vollbracht, Du hast durch deinen Tob gemacht Aus Sündern Gottestinder.

Aröblich, selig

Bird nun jeder Miffethater, Roch auf Erben,

Wenn er Dir will ahnlich werben.

Der Gottheit Glang bricht nun hervor, Du fprengst mit Macht des Todes Thor, Und schwingst dich auf jum Throne. Und in verklärter Menschheit Pracht, Empfängst du neue Herrscher Macht, Und trägst die Siegestrone. Reue, treue

Jubeflieber, hallen wieber Dich zu preifen, Doch in aften himmelstreifen.

11.
Run herrschest du, bein Geist regiert, Die Menschheit wird von Ihm geführt, Durch Leben, Dutben, Leiden.
Rur baburch wird der Sieg erkämpst, Die Macht der Finsterniß gedämpst, Geführt zu Seligkeiten.
Rleinheit, Reinheit, Lieb und Demuth, Sander-Wehmuth, Sind dem Christen
Röthig, sich zum Kampf zu rüsten.

Ertösung ist dein Herrschersplan, Die Sünden werden abgethan, Und ihre Folgen schwinden. Sie dienen nun als Mittler Dir, Bu Segenungen für und für, Der Menschen Deil zu gründen. Schneller, heller Slänzt die Klarheit dieser Wahrheit, w. Wenn wir haudeln, Fluch in Segen umzuwandeln.

Nur unter beinem Schutz allein Kann man recht froh und ruhig fepn, Bolltommen sicher leben. Wer bieses sucht, ber muß sich balb, Mit allem, ohne Borbehalt, Dir gänzlich übergeben. Weiben, streiten, Blut und Bunden, bange Stunden, Biele Leiben, Sind ihm Bahn zu Seligkeiten.

Roch niemals in ber Christenheit, Nur jeht in dieser lehten Beit, Bertennt man diese Wahrheit. Man zweiselt und bespöttelt sie, Man forscht, und prüft, und sieht doch nie Den Glanz von deiner Klarheit. Und Du, siehst zu, Still und schweigend, tief sich beugend, Flehn die Frommen: Derr! wird beine Stund bald kommen?

5. Sie kommt! Sie kommt im Juhelhall, Im Schweigen lauscht ein Donnerschall, Und du bist da im Blibe.
Nun sieht man dich und zweiselt nicht, Man kennt dich an dem Wunden Licht, Un beinem Königssise.
Traurig, schaurig
Stehn die Spötter, ihre Götter
Sind verschwunden,
Kür sie wird kein Deil gefunden.

31

Wir Christen mussen wachsam seyn, Und betend beiner Zukunft freun, Die Lampen brennend halten. Und wenn die Macht der Finsterniß, Und qualt mit Spott und Aergerniß, So lassen wir Dich walten. Deine kleine Heerde lallet, hoch erschallet Hossana!

## Un ben Erlbfer.

Mein Deiland! mein Etlofer !-Blid unfre Gehnfucht an! Sie mirb nun immer größer, Muf unfrer Pilgerbahn. Und hüllt ber Dammrung Schleier. In tiefes Trauern ein, Bann athmen wir boch freier? Bann wirft bu bei uns fenn? 1 2.

Bir harren ichon fo lange, Und bu ericheinft noch nicht; Im harren wird uns bange, Bir febnen uns nach Licht. Des Irrials buntle Schatten, Umgeben uns mit Macht. Ad ftare und! wir ermatten. In diefer öben Racht.

3mar beines Beiftes Weben, Wintt uns jum froben Biel; Doch leiber! Ach! wir feben Bon biefem Licht nicht viel. Die Augen find ju blobe, Die Luft ift bumpf und ichwul, Der Beg ift ichmal und obe, In biefem Beltgewühl.

Und unfrer Lampe Schimmer Ift matt, fie glühet nur, Balb leuchtet fle uns nimmer Und wir verliern bie Spur. Erbarmer, bies verhute! Start unfern Lampenichein! Und lag boch beine Gute Bei uns recht thatig feun.

Mit neuem Muth beseelet,
Sehn wir, und fürchten nichts.
Du hast uns ja ermählet,
Bu Burgern beines Lichts.
Du wirst uns nicht verlassen,
Begleit' uns ungefehn
Auf unfrer Pilgerstraßen,
Bohl uns! es wird geschehu!
6.

Mur Dulben, Lieben, Leiden, Sep unfre ernfte Pflicht.
Mit Wachen, Beten, Streiten, Berirren wir uns nicht.
Und bleibst du noch so lange,
Wohlan! wir harren dein,
Wird und zuweiten bange,
So wirst du uns erfreun.
7.

Und eh wird und versehen, Wohl und! so bist du da! Auch jest schon, ungesehen, Bist du und innig nah. Ach! könnten wird empfinden Bie glücklich wären wir; Ach! richte doch und Blinden, Die Augen recht zu bir!

Und öffne fle jum Sehen,
In beinem reinen Licht!
Erhör boch unfer Flehen,
Du weißt, was uns gebricht!
Dann wandern wir aufs Reue,
Und fassen haben Muth;
Wit felsenfester Treue,
So gehts am Ende gut.

# Die Insel Elpion.

Rat an Elpions oftlichem Ufer im Schatten ber Buchen, Saß mit trubem Mug' ber trauernbe Selmar und weinte. Rothlid glangten bie Spiten ber Dugel im Scheiben bet Coune, Turteltauben Gegirre, bas Platichern ber Bellen am Ufer, Dann bes Oftwinds Berispel im Sipfel ber gitternben Gipe, Brachten Leben ins buntle Ihal, bas Selmar burchtampft, unb Durchaeweint batte, nun fag er am fchattigten Sugel und fchaute Starr nach Diten, ibm flopfte ba's berg, er mabnte von gerne Segel und Maftbaume fteigen ju febn am Dorigont aufwarts. Lange ftarrt' er borthin, mit vorwarts ftrebenbem Daupte; Lauter pochte bie Bruft, boch nun erlofchen bie Schimmer In der Tiefe bes Meeres, bas mattere Glangen bes Monbes Bar ju fcwach, die geliebten Bilber bem Auge ber Gebufuct Selmars nabe ju bringen, boch lispelte troftenbe Soffnung Tief ins ichmachtenbe Berg: Er tommt! Er tommt! ber Geliebte!

Selmar lief mit bestügeltem guß jurud zu bem Kreise Seiner Geliebten, ber himmlische Ton: Er tom mt! übereilte Diese harrenden Horcher, noch eh fie ben Heroto erblickten.
Stannen, und Jubel, und Iweisel burchschwirrten wie irrende Boael.

Wenn fie bem Rafig entschlüpfen, ben Saal, fie ftogen ans Fenfter, Wähnen ba Ausgang zu finden, und Ach! es ift tauschende Soffnung. Selmar! begann nun Alfried mit Gorge und thranendem Lächeln:

Selmar! Du weißt, wie oft uns fteigende Boltchen im Often Tauschten, wie oft uns Nebel, Segel und Mastdume waren, Selmar! tausch' uns nicht wieder, wir werden Ihn sehn, ben Geliebten,

Aber nicht hier; wir tampfen ben Kampf bes muthigen Glaubens; Dann umarmen wir uns am Thron, ber Hufbreiche lächelt Seligteit auf uns nieder; nur dies ist die einzige Hoffnung, Die uns nicht täuscht, die übrigen alle sind leidige Tröfter. Alfried! gabs Selmar zurud: sep freudig! wer zweifelt, empfäht nicht.

Sah ich fle nicht bie schimmernden Segel, bie thurmenben Maften,

Wie sie sie im Often bem Meer entstiegen, bie Wolten burchbohrten? Dünste waren bas nicht, nicht Nebel, nicht luftige Bilber. Und Er weiß ja auch, baß Gräuel an Gräuel gefittet, Hoch wie Helvetiens Alpen, sich gegen ben himmel empören. Jeht ist ber lehte Zeitpunkt; Jeht muß Er kommen und stegen.

Bolbemar ftanb, bie Sand an ber Bange, mit fintenbem Blide.

. Sanft mit gemäßigter Stimme, erhub er ben Zon : 36r Ge fcwifter !

Sprach er mit freundlichem Ernst; Er tommt nur am Letten ber Tage;

Jehund kommt Er noch nicht, fein Reich ift nicht irbifch, wir tampfen

Bis aufs Blut, wir bleiben getreu, und fterben mit Freuben, Benn es ber Butbrich gebeut, ber entfeffelte Beift überwinbet Mile Machte ber Sollen; er mag meine Aliche gerftauben; Auf bas Deer fie faen, ber Ballfifch mag fie verschlingen, Fern zum Nordpol fie tragen, ber Tiefe bes Meers übergeben, Die geht ber Reim jum vertidrten Rorper verloren, ich werbe Sicher ihn finben, und bann fdmeb ich bem Berren entgegen. Dies ift meine gegrundete Soffnung, Die Unbre ift ichwantenb. Alle fentten ben Blick, mit trauriger Miene, und Thranen Perlten in jebem Mug' und angfilich schweigende Stille Ließ ben Laut bes bobrenben Burmchens von ferne vernehmen. Enblich erhub bort hinten auf niedrigem Stublchen ber alte, Brau im adttlichen Leben geworbene Ermin mit Burbe, Ernft bie mannliche Stimme, er feufate: 28 olbemar! fprach er, Trube boch jest nicht ben thranenden Blid mit irrendem 3weifel! Rann und ber Beift bes herrn mit leeren Erwartungen taufchen? Dat nicht ber Junger ber Liebe ber beiligen Urtunden Lette.

Uns als Bort bes herrn empfohien? und fagt sie nicht beutlich, Er wird kommen sein Reich ju gründen auf Elpions Infel? Mit bem hauch seines Mundes vertilgen ben Meuschen der Sånde?

Rannst bu bem muben Banbrer erquidenbes Labsal versagen? Ober bem Kranken am Thor bes Tobes bie Herzstärkung rauben? Sieh, wir harren nun hier und warten mit lechzenber Sehnsucht,

Bis er tommt; verzeucht Er noch langer, so bulben wir ruhig, Erübsal und Bande; wir bluten für Ihn, und fterben mit Freuden,

Denn Er flarb auch für uns, wir kommen nach frohem Erwachen, Dann mit Ihm zurud, und feiern ben Sieg ber Erlößten. Gottfried lächelte fanft, er blickte umber, und fein Auge Strahlte für Wonne, und tief aus dem herzen entquollen die

Seil dir Elpions Kampfer! du Bater so vieler Erweckten Deine Rebe ist tühlender Regen auf brennendem Sande. Ja Er tommt gewiß — Immanuel tommt unvermuthet: Lief empfindet mein Hetz die hohe Uhnung, Er tomme; Ja er tomme bald! sein Bort ist heilige Wahrheit. Mehrere Freunde versammelten sich in der Halle der Frommen, Theils Betannte, auch Unbetannte, erschienen im Kreise Parrender Christen, der Gruß des Friedens ertönte im Saale. Auß und Handebruck wechselten um — doch dumpses Getbse Beckte horchende Stille, ein wilder Krieger erfüllte Brüllend mit rauber Stimme die friedliche Halle, er sagte: Ihr seid Gefangne des Königs der Menschen! und schieft euch zum Tobe!

Morgen ertont sein Fest auf ber Burg, verherrlichen sollt ihr Alle die Feier, das Blut der Rebellen soll kochen im Feuer! Reiner versuch' zu entstiehen, an allen Thüren ist Wache. Stampfend kehrt' er um mit rasselndem Schwerd und Musquete; Schloß die Thür, sein Schritt verhallt' in dem schweigenden Saale.

Alle saßen und standen in tiefer Stille, und Thränen Rollten die Wangen herab, nur Erwins glänzendes Auge Starrte freudig empor. Ihr Brüder! rief er, erhebet Nun das herz zu Ihm hinauf, die Beit ist gekommen, Wo des Glaubens höchste Probe Bewährung erfordert. Aniet im Staube! es ist das letzte Gebet in dem Staube. herrscher des himmels, und König der Welten! nun ist seefommen:

Da ist sie, die bangste der Stunden, und wir sind ermählet Diesen Kampf zu bestehen, den letzten und schwersten der Kämpse. Du hast versprochen bei uns zu sehn die and Ende der Tage, Hast versprochen, Muth zu geben, und Kräste dem Schwachen, Tause nun seht mit Feuer und Geist die ermattete Seele; Wir sind müde für Jammer, und müde des ewigen Kämpsens; Thue noch einmal Wunder, gieb Muth dem wankenden Pilger! Daß dich keiner von uns versäugne, nur standhaft bekenne. Was du vor acht zehn hundert Jahren versprochen, das hältst du,

Du der Gott der Wahrheit! der Erfte und Lette, bein Wort ist

Amen! Bir sterben darauf; die der Hulle entfliehende Seele

Soll ber fterbenben Bunge nach beinen Ramen entfoden. Bann unfer Blut im Feuer verbampft, bann fammeln bie Lippen:

herr wir fterben für bich! ber Bind verweht bann bie Afche,

Aber auch biese noch bitbet im hinstug bas Beichen bes Kreuzes. Allenthalben erscholl nun im Saal ein thränenbes Amen! Selmar erstand zuerst, und sprach: Ihr theueren Brüber! Last uns bas Abendmahl seiern, bas Lette im irdischen Leben! Frendiger Beisall in jedem Gesicht ermunterte Jeden. Erwin der Hausvater eilte ins Kämmerlein, suchte und fand auch

Brob und Bein, und ftellte es hin auf ben Tifc in ber Mitten.

Mitten. Giner ber Fremben, ber in die Gefellichaft am Letten getommen, Erat ehrmurbig bergu, und fprach: Ihr Bruber erlaubt mir: Daß bies lette Mahl ber Lieb' id) austheilen burfe! Alle ichauten ben Fremben an, und erlaubten es gerne. Ernftbaft blidte ber grembe nach feinen Begleitern und fagte: Singt Jebovab ein Lieb! Sie sungen mit lieblicher Stimme. \*) Singt Jehovah neue Lieber! Beil er Bunber that. Sieg errung 3bm feine Rechte, Und fein beilger Urm. Rebovab zeigte feine Bulfe, Und that por Beiben feine Gute tunb. Er bacht an feine Sulb und Treue Bum Deil bes Daufes Ifraels. Es faben aller Erbe Enben Bie unfer Gott uns balf, Bebovah, jauchzet alle Belt, Arobiodet, finget, rührt die Saiten. Jebovab fpielt auf Barfen, Muf Darfen und mit Pfaltertlang, Stoft in Trompeten und Volaunen; Froblockt im Ungesicht bes Königs Jehovab, Das Meer und feine Zulle braufe Die Erbe, und bie fie bewohnen. Die Bluffe flatichen in bie Sande; Die Berge jauchgen allesammt

Borm Angeficht Jehovah, benn er tommt,

Der Erbe Recht au fprechen.

<sup>&</sup>quot;Der 96 Pfalm nach Derefers Ueberfehung.

Er wird ben Beltfreis nach Gerechtigteit,

Rad Billigfeit bie Bolter richten.

Raht Euch, theuere Brüber! so sprach ber Frembe nun ferner: Aniend empfaht bas Rahl ber Liebe! sie tamen und knieten. Und Er nahm bas Brob und brach es — mit starrenben Blicken

Staunten Alle Ihn an; mit Majestat strahlten bie Munden; Glang burchbrach bie geborgte Hulle, ba stand Er-Er felbften. Tonnte man sterben für Freude, im Anblid bes Fürsten bes Lebens,

Bahrlich! fle maren Alle gestorben, für jubeinber Freube. Giner von seinen Begleitern, trat vor, wie ber Bollmond im Aufaebn,

Erwins früher entschlafene Sattin, zur Seiten ein Engel

Im lasurnen Gewand, Ihr erstes Tochterchen mar es. Und die Freundin, die treue Gefährtin des irbischen Lebens, Schwebten nun auch herzu mit Erwins verstorbenen Lieben. Erwins Kinder befanden sich ebenfalls in der Gesellschaft; Aelternde Söhne, und Töchter, und Entel, vom Schauer des Todes

Sanz burchdrungen; fie sahen ben herrn, und sahen bie Mutter Wie aus dem Rachen bes Löwen gerettet, so strömte nun Friede Fluthend durch ihre Seelen, boch Shrsurcht gebote zu schweigen. Nehmet hin und effet, es ist mein Leib! so sprach Er! Gab bann jedem ein Studlein Brods, und nahm wun den Wein auch,

Sprach: es ift mein Blut, nun trinket All aus bem Becher! Alle aßen und trunken, und so, wie sie aßen und trunken, Burben Alle verklärt, sie schwebten wie goldene Boltchen, Benn sie am heiteren Morgen die Frühlings. Sonne bestrahlet. Jeht umarmte nun Erwin die Biebergefundenen Alle. Auch die Sohne, Töchter und Enkel umringten die Mutter; Küßten die englische Schwester, die Freundin mit jubelnder Wonne.

Aber Bolbemar ftanb noch im bammernben Duntel, er mahnte

Daß bieß Alles ein Traum fep, ihn blidte mit Liebe ber Der an.

Boldemar! fprach Er: Du glaubst auch dann nicht, wann bu mich siebeft? —

Ach! erwiederte Bolbemar: wußt' ich nur, bag es fein Traum mar!

Mun fo ermache benn, verfente ber herr, jum ewigen Leben!

So wie der Bind das dunkte Gewöllt von der Mondicheibe wegweht

Und fie bann ruhig und heiter bie ftillen Thales burchglanget, So auch Bolbemar. Alles fant bin zu Immanuels Füßen.

Unaussprechtlch war bie Empfindung, nur stummes Entjuden Strahlte aus jedem Aug, der Seligkeit Fulle durchbrang fie. Jest ethub fich der Herr, und sprach: wir gehen Ihr Lieben! hin ans östliche Ufer, bort harret die selige Heerschaar, Auf den wichtigsten Morgen, der je ans dem Often emporstieg. Abbabons Tag ist gekommen, sein Maaß sließt über von Gräueln.

Plbhlich erbebte bas haus, und Schlöffer und Riegel entwichen; Jede Thur war offen, die Bächter entstohen für Schrecken. Und die Gesellschaft schwebte im Glanz an der Seite bes Herren,

Din jum bstlichen Ufer, ein lichtes Gewölfe bebeckte Beit und breit die Fläche des Meers, und Taufende standen Auf dem lichten Gesito', die Gesellschaft schwebte hinüber. Man empfing sie mit Jubel und unaussprechlicher Freude. Selmar schämte sich jeht seiner Ginsalt, und gestrigen Schisse, Aber indesen durchierte die Stadt ein töbtlicher Schrecken, Biele hatten das Wunder gesehn, und die Wächter erzählten Treusich die wahre Geschichte dem Hauptmann der Leibwacht des Königs,

Diefer bem König; mit steigenber Buth bejahl er ihm, schleunig Einige Reuter ben Flüchtigen nachzuschicken, nun traten Mit gestränbtem Haar, und rollenden Blicken, die Bächter Bon ber Warte bes öftlichen Ufers herein, und erzählten, Daß bas ganze Meer mit himmlischen Schaaren bebeckt sep. Wüthend befahl ber König, die Bächter in Stücke zu hauen, Alle Kanonen der Stadt geschwind in Bewegung zu sehen. himmlische heere! — des lach' ich! — so schnaubte der Wutherich, und bebte.

Sundert Kanonen reisten bes Morgens nach Often, ein Seerzug Uns viel taufend Kriegern begleitete fie, und ber König Ritt mit feinem getreuen Gehülfen vorn an der Spige. Dort auf ber Soh' befahl er mit Buth fich in Ordung zu ftellen,

Bornher stunden die hundert Kanonen, bahinter die Schaaren, Dann zur Selten der König mit seinem getreuen Minister. Wie ein Lichtmeer strömte von Often die himmlische heerschaar, Born der vielgetronte König auf schimmerndem Rosse, Abbadon zagte, und doch befahl er Feuer zu geben;

Aber ber Donner bes Berrn, fahrt bin ihr Berfinchten, und fampfet

Gegen euch selbst im feurigen See eurer eigenen Seimath! Juhr mit flammenbem Blitz borthin, sie flohn in die Ferne, Und ein Glutstrom schwemmte sie weg zum ewigen Abgrund. Jest erscholl bas Dallelujah ber himmlischen Seerschaar; Auch die Burger der Stadt und des Landes, befreit vom Turannen.

Strömten jauchgend bergu, und jubelten Lieber bes Sieges.

### Das himmlifche Deer.

Mutter Erbe sey willfommen!
Sey gesegnet Baterland!
Dankt bem König all' Ihr Frommen,
Die Ihr Ihn so treu bekannt!
Dieser Morgen,
Lilgt die Sorgen,
Und nun strömt der ew'ge Frieden
Auf das Brüdervolf hienieden.

#### Die Erbenburger.

Preiß sey bir bu Beltversöhner,

, Endlich, endlich bist bu ba!
Slänzte je ein Morgen schöner,
Den ein Erbenwaller fah?
Heil und Segen,
Strahlt entgegen
Unsern rothgeweinten Bliden
Und erfüllt uns mit Entzüden.

## Das himmlifche Seer.

Preift ben herrn bethrante hügel!

Breut euch eurer ftolgen Ruh!
Muf ber Morgenröthe Flügel,
Schwebt euch ew'ger Frühling zu,
Und die Lieber,
Unfrer Brüber
Sollen hoch auf Euch erschallen,
In ben Thälern fern verhallen.

#### Die Erbenbürger.

Ach wie beine Bunden glanzen, Bie die Seitenwunde glubt! Wie bie Mebe ohne Grangen, Auf bem Dornentrange blüht.
- Dallelujah!
Run bift Du ba!
Du ber gangen Schöpfung Sonne,
Aller Beifter höchfte Wonne!

Das himmlifche Seer.

Friede! Friede! ew'ger Friede Füllt die Erde weit und breit, Stimmt mit ein zum Jubelliede, Du Ratur im Feiertleid! In ben Wäldern, Auf den Feldern, Alles, was sich regt zum Leben, Soll des Herren Lob erheben.

Die Erbenburger.

Bir find bein, wir Abamskinder, Dies ist unfre Seligkeit Bir sind bein, du Ueberwinder! Dein in alle Ewigkeit. Jauchst Ihr Frommen, Er ist kommen, Er den unfre Seele liebet, Die sich Ihm nun gang ergiebet.

Mile jufammen.

Triumph! Triumph! Er ber Gesalbte fleget;
All, Ihr Gesalbten freuet Euch!
Triumph! Triumph! bie alte Schlang erlieget,
Berftort ist ihr nun finstres Reich.
Bohl uns! Bohl uns! bie wir ben herren tennen,
An feinem Blick und Bunbenlicht.
Bohl uns! Bir burfen uns nun seine Brüber nennen,
Er! — Unser Freund beschämt uns nicht.

Ende des zweiten Bandes.

SU.

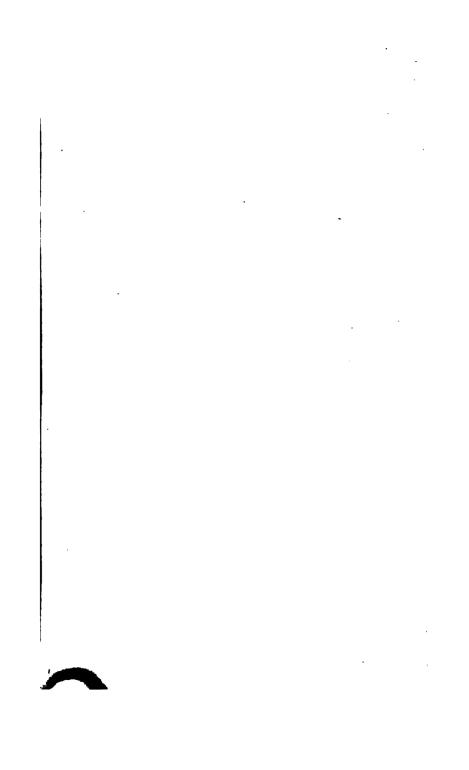







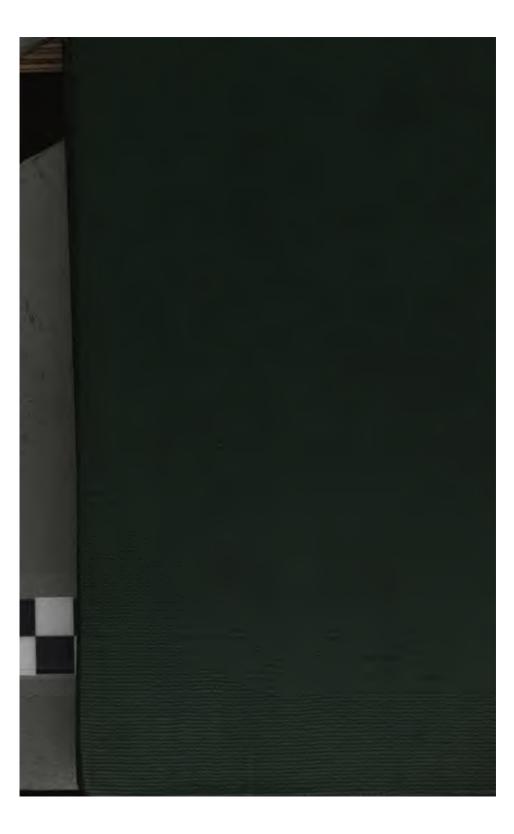